

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







....





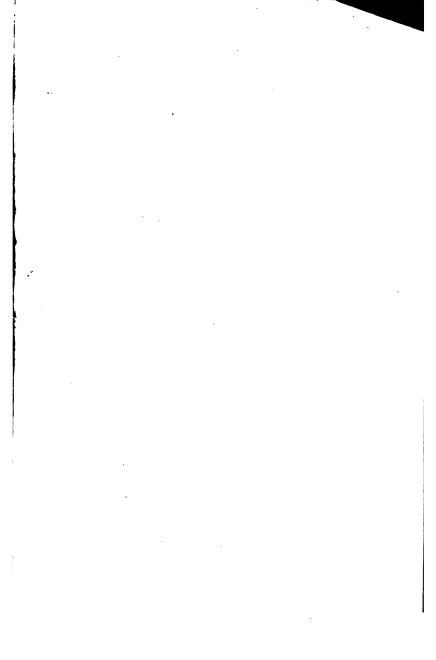



Die deutsche

# Literatur der Gegenwart.

Erfter Band.



## Die deutsche

# Literatur der Gegenwart.

1848 bis 1858.

Bon

Robert Brut.



Ob aus verlornen Aehren,
Ob aus verwehter Stren
Richt etwa noch mit Ehren
Ein Strauß zu binden fei?
Ob nicht aus Korn und Mohne
Roch eine bunte Arone,
Berth, daß man ihrer ichone,
Sich jammeln lasse ftill und treu?

Ferd. Freiligrath, "Bwifchen ben Garben."

Imeite Auflage.

Erfter Band.

Teipzig, Ernst Julius Günther. 1870.

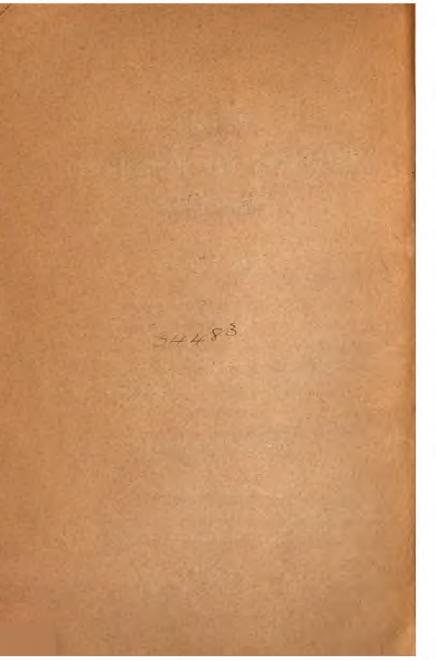

PT391 F71 1870

## Vorwort.

Es ist kein besonders günstiger Zeitpunkt, in welchem das vorliegende Werk, nach jahrelanger Borbereitung, vor das Publicum tritt; die politische Lage des Augenblicks mit ihren vielsachen Sorgen und Befürchtungen hält die öffentliche Aufsmerksamkeit dermaßen gefangen, das Gefühl unserer nationalen Zersplitterung ist wieder einmal so lebendig, der Ruf nach endslicher Abhülse dieses Elends so allgemein und so dringend geworden, daß alle andern Interessen, auch diesenigen der Literatur und der Literaturgeschichte, darüber in den Hintergrund treten.

Und boch, wenn es nur wirklich so ift, wer wollte sich nicht barüber freuen, auch wenn er selbst für ben Augenblick einige Nachtheile baburch erlitte? Der Berfasser wenigstens ist von jeher ber Ansicht gewesen und hat dies zum eigentlichen Leitstern seiner schriftstellerischen Thätigkeit gemacht, daß auch unsere Literatur nicht eher zu neuer Blüthe und neuem Gehalt geslangen kann, als die erst unser geschichtliches Leben selbst einen neuen, fruchtbaren Boden gewonnen hat. Dies also ist das Erste und Dringendste, die Nation zum Bewußtsein der ohnsmächtigen und unwürdigen Lage zu bringen, in welcher sie sich, durch eigene wie durch fremde Schuld, gegenwärtig noch bessindet, damit an diesem Bewußtsein sich auch die Kraft und der Willen entzünde, diesem Zustande ein Ende zu machen und uns endlich denjenigen Platz unter den Bölkern Europas zu erkämspfen, der uns gebührt.

Auch das vorliegende Buch ift aus eben diesem Bestreben hervorgegangen, auch sein Grundgebanke ist zu zeigen, wie das historische und das literarische Dasein eines Bolkes stets in der innigsten Bechselbeziehung steht und wie auch die Rose der Schönheit immer nur einem Geschlechte ausbewahrt ist, welches den Muth und die Kraft hat, auch um die Palme der Freiheit zu ringen. Und so mag das Buch denn, trotz seines den Interessen bes Tages scheindar so fremden literargeschichtlichen Inhalts, immerhin mit hingehen als ein Beitrag zu der großen praktischen Aufgabe unserer Zeit, wenn auch freilich nur als ein sehr geringsügiger.

Was im Uebrigen Anlage, Umfang und Zweck des Buches betrifft, so habe ich mich darüber in der Einleitung so ausführlich ausgesprochen, daß es überflüssig sein würde, auf diesen Gegenstand hier noch einmal zurückzukommen. Das Buch will, foll und kann keine wirkliche Literaturgeschichte sein, es will nur Beiträge und Borarbeiten zu einer fünftigen Literaturgeschichte unserer Gegenwart liefern und auch babei hat es sich, aus Grunben, die in bem Werke felbst bes Näheren erörtert find, gang bestimmte Schranken gestellt, die es weber übertreten wollte noch burfte. Wenn ber Verfaffer bei allebem hofft, nichte völlig Ueberflüffiges und Unnütes gethan zu haben, fo begründet diefe Hoffnung fich theils auf den äußerlichen Umftand, daß die sonft üblichen Lehr = und Handbücher unferer Literaturgeschichte grade bies lette Jahrzehnt berfelben entweder ganz mit Stillschweigen übergeben ober boch nur febr beiläufig ermähnen, theils und hauptfächlich aber auf bas Interesse, welches bem Gegenstande selbst inne wohnt und das auch unter den augenblicklichen Berhältniffen noch immer nicht völlig erloschen sein wird.

Die bem zweiten Banbe angehängte Zeittafel macht auf biplomatische Genauigkeit und Bollständigkeit keinen Anspruch, vielmehr soll sie nur dem Gedächtniß des Lesers zu Hülfe kommen und die Uebersicht über die literarische Bewegung der letzten zehn Jahre, soweit dieselbe sich auf belletristischem Gebiete geäußert hat, einigermaßen erleichtern.

Schließlich sieht ber Verfasser sich genöthigt, bie Lefer um Nachsicht zu bitten, falls hier und ba einzelne Druckversehen stehen geblieben sein follten; ein hartnäckiges Augenübel, an welchem

er seit Monaten leibet, hat es ihm unmöglich gemacht, die Revision des Druckes mit der Genauigkeit zu lesen, die er unter andern Umständen darauf verwandt haben würde. So ist z. B. Bd. II, Seite 130, Zeile 7 v. u., sowie gleich darauf S. 131, Zeile 5 v. v. statt "Sichem" "Jericho" zu lesen; Bd. I, S. 285, Zeile 6 v. v. ist "Euphoreon" statt "Euphorion" natürlich ebenfalls nur ein Drucksehler — und so wird wol noch mancher kleine Irrthum stehen geblieben sein, den der Leser geneigtest selbst verbessern wolle.

Stettin, August 1859.

N. P.

## Inhalt des ersten Candes.

| I. Die Literaturgeschichte und ihre Stellung gur Gegenwart . | Seite<br>1 |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| II. Das Jahr Achtzehnhundertachtundvierzig und bie beutiche  |            |  |  |  |  |  |  |  |
| Literatur                                                    | 39         |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Politifche Dichter aus vor- und nachmärzlicher Zeit     | 67         |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Die politische Poefie vor und nach bem Jahre Achtunb-     |            |  |  |  |  |  |  |  |
| vierzig                                                      | 69         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. hoffmann von Fallersleben                                 | 81         |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Franz Dingelstebt                                         | 96         |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ferdinand Freiligrath                                     | 105        |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Moriz Hartmann                                            | 116        |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Alfred Meigner                                            | 127        |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. C. F. Scherenberg                                         | 142        |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Ostar von Redwit und Genoffen                             | 148        |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Franz Trautmann                                           | 154        |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Erzählende Dichtung                                      | 165        |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Epos und Pfeudo-Epos                                      | 167        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Rudolf Gottschall                                         | 173        |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Bolfgang Miller von Königswinter                          |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Franz Loeher                                              | 197        |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Abolf Schults                                             | 202        |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Poetischer Au= und Rachwuchs                              | ·209       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Neue Menschen                                             | 211        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Friedrich Bodenstebt                                      | 220        |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Paul Hehse                                                | 227        |  |  |  |  |  |  |  |

|    |                         |      |     |     |   |  |   |  | Seite |
|----|-------------------------|------|-----|-----|---|--|---|--|-------|
| 4. | Otto Roquette           | ٠.   |     |     |   |  |   |  | 241   |
| 5. | Julius Robenberg        |      |     |     |   |  |   |  | 259   |
| 6. | Rlaus Groth und Theodor | r S  | tor | m   |   |  |   |  | 264   |
| 7. | Julius Sammer und Juli  | us ( | ිt1 | ırn | t |  |   |  | 271   |
| 8. | hermann Lingg           |      |     |     |   |  |   |  | 276   |
| 9. | Ferbinand Gregorovius   |      |     |     |   |  | • |  | 281   |
| 0. | Julius Große            |      |     |     | • |  | • |  | 287   |
| •  | _                       |      |     |     |   |  |   |  |       |

## I.

## Die Siteraturgeschichte und ihre Stellung

zur

Gegenwart.

|          | - |     | • |   |
|----------|---|-----|---|---|
| <b>\</b> | • |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
| •        | • |     |   |   |
|          |   | •   |   | - |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   | · _ |   |   |
|          |   |     |   | - |
| •        |   | •   |   |   |
|          |   | •   |   |   |
|          |   | ,   |   |   |
|          |   | ,   |   |   |
|          |   |     |   |   |
| •        |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   | ٠   |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   | • |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   | • |
|          |   |     |   | • |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   | •   |   |   |
|          |   |     | • |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   | _ |
|          |   | •   |   |   |
|          | • |     |   |   |
|          |   | -   |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   | -   |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   | •   |   |   |
| -        |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   |     |   |   |
|          |   | ·   |   |   |
|          | • | •   |   |   |
|          |   |     | • |   |
|          |   |     | · |   |
|          |   |     |   | • |



Die Literaturgeschichte hat bei uns im Lauf ber letten breifig Jahre merkwürdige Schickfale und Umwandelungen erlebt. In ber öben Zeit ber zwanziger Jahre, zur Blütezeit ber Restauration, mar fie es hauptfächlich, wenn nicht ausschließlich, welche bie patriotischen Hoffnungen ber Nation wach erhielt und an ber sich überhaupt noch eine Art von öffentlichem Leben entzündete. In ber Literatur und ihrer Geschichte mar jenem Gebanten ber beutschen Einheit. ber bamals übrigens fo fchwer geachtet war und ben boch feine Berfolgungen und Aechtungen, ja felbst teine Spott- und Stachelreben ber Gegner jemals völlig erftiden konnten, die einzige Buflucht geöffnet; felbst die Borter "Nationalität" und "Deutschtum" paffirten bas Argusauge ber bamaligen Polizei nur noch, wenn fie einem literarhistorischen Werte vortamen. Es ift hochst charatteristisch und verbient bei Abschätzung bes politischen und sittlichen Einflusses, welchen die Literaturgeschichte bei uns ausgeübt hat, wohl erwogen zu werben, baf gerabe in ber Zeit unferer tiefften nationalen Zersplitterung und Entwürdigung, junächst nach ben Befreiungefriegen, ba alle jene großartigen Hoffnungen und Traume, mit benen unsere Bater in die Schlacht gegangen waren, an ber mitleidlofen Wirklichkeit zerflatterten - daß gerade damals zuerst bas Wort "Nationalliteratur" entftand und in Gebrauch tam (burch Bachler, 1818); bie Nation, jebes anderen Banbes beranbt, flüchtete fich gleichfam in ben Aether ber Poefie und suchte bier, in dankbarer Berehrung ihrer großen Dichter und Denker, bie Phomäen zu vergessen, welche bie Praxis ber Gegenwart beherrschten.

So vorbereitet, war es nur eine ganz natürliche Folge, wenn bie neue Bewegung ber Beifter, Die fich zu Anfang ber breifiger Jahre in Beranlaffung ber Julirevolution über Deutschland verbreitete, sich wiederum der Literaturgeschichte als ihres hauptfach-Lichsten Werfzeugs bebiente. Das Ziel allerdings, auf welches biese Bewegung hinarbeitete, war in seinen letten Confequenzen ber Literatur, wenigstens wie dieselbe fich bis babin gestaltet batte, und folgerecht auch ber Literaturgeschichte eber feindlich als freundlich. Es handelte fich barum, die Nation aus ber einseitigen literarischen Bilbung, ben abstracten afthetischen Intereffen, in benen fie sich bis babin bewegt hatte, aufzurütteln und fie hinüberzuführen in bie Braxis bes öffentlichen Lebens; es handelte fich barum, bie Literatur jener Alleinherrschaft zu entkleiden, die sie bis dahin bei uns ausgeübt hatte und Theorie und Braxis, Literatur und Leben, Poesie und Wirklichkeit, Kunft und Staat in bas richtige und naturgemäße Berhältniß zu einander zu bringen.

Dies richtige und naturgemäße Berhältniß aber konnte in Wahrheit nur hergestellt werden, indem die Literaturgeschichte selbst sich entschloß, ihr olympisches Dasein, hoch über den Häuptern der Menschen, im reinen, leidenschaftlosen Aether, zu vertauschen gegen ein Leben voll Kampf und Streit und Widerspruch, dessen Schlachtselder sämmtlich mitten in der Wirklichkeit lagen. Unsere Poeten und Schriftseller mußten sich entschließen, heranszutreten aus jenen geweihten Kreisen, in denen sie sich die dahin von der Welt und ihrem Treiben abgeschlosen hatten; sie mußten sich einlassen auf die Wilnsche und Reigungen eines Publikums, das schon nicht mehr von ästhetischen Interessen allein in Bewegung gesett ward; sie mußten lernen, ihre poetische Saat mitten auf die Heerstraße zu

streuen, auf den steinigen Ader der Wissenschaft, unter die Dornen und Disteln der Theologie, ja selbst mit der Politik, diesem (wie man dis dahin gemeint hatte) vollständigsten und principiellsten Gegenfatz aller Boeste, umsten sie sich befrennden lernen.

Es verstand fich von selbst, daß eine so gewaltige und tief= greifende Umwälzung, welche bie ganzen Grundlagen unferer bisherigen Literatur, ja unseres Lebens felbst veranderte, nicht ohne emtsprechendes Geräusch und fogar nicht ohne mannigfache Fehlgriffe und Irribimer burchgeführt werben konnte. Die tumultuarische Generation, die bei uns, namentlich um die Mitte ber breifiger Jahre, die Literatur mit einem Lärmen erfüllte, ber mitunter febr ftart an ein altes, wohlbefanntes Sprichwort erinnerte, bietet, burch bas Glas bes Aefthetiters betrachtet, allerbings nur einen wenig tröftlichen Anblid. Dennoch gebührt ihr bas Berbienst, bie Nothwendigseit jenes Uebergangs, wenn auch nicht klar eingesehen und begriffen, boch wenigstens inftinctmäßig geahnt und herausgefühlt gu haben. Jung, übermitthig, burch teine Rücksichten gebunden. gab fie fich ber neuen Richtung ber Zeit mit wahrem Fanatismus hin; ja fie fleigerte fie absichtlich bis zum Uebermaß, zur Carricatur, unbefümmert um bas Ropfichütteln ber Berftanbigen und fogar ftolz auf die allerdings nicht allzukoftspieligen Martyrien, die fie fich burch ihre literarisch=revolutionare Thätigkeit zugezogen.

Und freilich ist es für den nüchternen Zuschamer leicht, eines derartigen Fanatismus zu spotten. Doch sollte man immer einzewent bleiben, daß ohne Leidenschaft nichts Großes und Edles jemals durchgesett worden ist und daß das eine schlechte Wahrheit wäre, die an ihrer eigenen Carricatur zu Grunde ginge.

Ungleich reiner und vollständiger als in der productiven Literatur offenbarte die neue Richtung der Zeit fich in der historischen und kritischen Behandlung der Literatur, das heißt also in der

Literaturgeschichte. Es ift nun einmal ein Naturgeset aller biftorischen Entwidelung, bag jebe neue Epoche bamit anfängt, fich feindlich aufzulehnen gegen biejenige, die ihr unmittelbar vorangebt und in der fie felbst ihren eigentlichen Ursprung bat; es tommt fein Rind zur Welt, ohne bag es seiner Mutter Schmerzen macht, und fo war auch biefe Einseitigkeit und Strenge bes Urtheils, mit ber Die Literatur ber breifiger Jahre über ihre Borganger zu Gerichte faß und gleichsam im Sandumbreben eine Menge von Berühmt= beiten zerstörte oder doch zerstört zu haben glaubte, an die sich bis babin kein Zweifel gewagt hatte, etwas vollfommen Natürliches und Rothwendiges. Indem man im Begriffe ftand, gleichsam ein neues literarisches Conto zu eröffnen, war es zunächst erforderlich, die alte Rechnung abzuschließen und sich zu überzeugen, was wir benn eigentlich als bauernbes und wahrhaft werthvolles Eigenthum besagen und mas als schlechter Posten ein für allemal aus ben Büchern zu ftreichen. Der Boben, bestimmt, eine neue Saat großzuziehen, mußte vor allem erft gereinigt werben, und wenn man babei in jugendlichem Eifer auch bie und ba ein wenig zu weit ging und wenn hier ein Trieb mit abgehacht, dort ein Reim mit ausgeriffen wurde, die vielleicht einer schonenderen Behandlung werth gewesen ware, fo mußte bas gutgerechnet werben auf bie große Ernte, bie man von dem neubestellten Ader zu gewinnen hoffte.

Damit war benn auch ber Charafter bestimmt, ben die Literatur in dieser Uebergangsepoche annimmt. Die Literaturgeschichte, in den zwanziger Jahren wesentlich positiv, sammelnd, zustimmend, wurde im Lauf der dreißiger Jahre überwiegend negativ, sichtend, zerstörend; hatte das Publicum dis dahin seine Freude gehabt an den vielen Shrensäulen und Büsten, die man im Pantheon unserer Literaturgeschichte aufstellte, so jauchzte es jetz den bilderstürmerischen Händen zu, welche die kaum errichteten wieder umstießen und babei, zur Erhöhung bes allgemeinen Bergntigens, fich in ihrem Muthwillen nicht schenten, Die Scherben gegen die Afpiranten zu schleubern, die bes Eingangs harrten.

Es war bies ein ganz neues Motiv, aber wie die menschliche Natur nun einmal ist, teines von den schwächsten, die Literaturgeschichte-beim Bublicum in Gunft zu feten. Bis babin batte ber Literarhistorifer nur die Andacht, die Berehrung, die Begeisterung feiner Lefer in Anspruch genommen, jest fand auch ihr Muthwille, ihre Spottsucht Befriedigung. Sie war bis dabin sehr ernst, sehr feierlich gewesen, unsere "Nationalliteraturgeschichte" - und jett, in biefer triegerischen Rüftung, bampfend vom Blut ber Erschlagenen, wie wurde sie jest so unterhaltend, so kurzweilig, so pikant! Es fab fich gar zu angenehm zu für bas unbetheiligte Bublicum, wie hier ein Lorbeertranz von ehrwürdigen Scheiteln flog und bort ein zweiter und wenn zuletzt die furchtbaren Kritifer felbst einer ben andern bei den Röpfen friegten und mas ernst und feierlich wie ein Tobtengericht begonnen, zu Ende ging mit Ropfnuffen und Brugeln wie eine hanswursttomöbie - auch gut, fo war ber Spaß boppelt und bas Amusement um so vollständiger.

Und mar geschah dies Alles nicht bloß unter den Plänklern der Tagesliteratur, sondern auch die ernstere Wissenschaft vermochte sich dieser negativen, zerstörenden Stimmung der Zeit nicht völlig zu entziehen; selbst der Gelehrte, der Handschriften entzisserte und Bibliotheten durchwühlte, vertaussche von Zeit zu Zeit den behagelichen Lehnstuhl mit dem Schlachtroß der Kritik und würzte seine Excerpte und Beweisstikke mit polemischen Bemerkungen. Ein berühmtes literarhistorisches Wert, das in dieser Zeit erschien und das sich sowol speciell um die Literaturgeschichte wie um die Vildung des Publicums im Allgemeinen Berdienste erworden hat, die niemals in Bergessenheit gerathen dürsen, verdankt seinen ungewöhn=

lichen Erfolg, wenigstens beim größeren Publicum, zum guten Theil biefer worden, fast menschenseinblichen Stimmung des Berfassers, mit welcher berfelbe auf die Literatur im Allgemeinen, namentlich und besonders aber auf die literarischen Bestrebungen der Zeitgenossen herabblickte, während er selbst die allbewunderten Größen unserer sogenannten klassischen Epoche nicht völlig ungerupft ließ:

Man ging sogar noch weiter. Man machte die Literaturs geschichte zu einer Kritik unseres nationalen Lebens überhaupt, man machte die Bücher verantwortlich für die Thaten, und da man an die eigentlichen Machthaber der Geschichte, die Könige und Fürsten, die Feldherren und Staatsmänner, nicht so recht herankommen konnte, so ließ man die Poeten und Schriftsteller, die Romans dichter und Komödienschreiber für sie blißen.

Ratürlich wäre dies Alles nicht möglich gewesen ohne jenen praktisch-politischen Trieb, bessen wir bereits gebacht haben und der sich der Nation in immer weiteren Treisen mehr und mehr bemächtigte.

Auch der Literaturgeschichte. Hatte man es früher ganz natürlich und angemessen gesunden, die Literatur als etwas Selbste ständiges, Organisches, von der übrigen Entwicklung Unabhängiges zu betrachten, so saud man es jest eben so natürlich und eben so angemessen, sie nur als einen Theil des nationalen Daseins überhanpt, nur als ein Spiegelbild der geschichtlichen, der politischen Zustände im Allgemeinen anzusehen. War der Machtad, nach dem man unsere literarischen Größen gemessen, dis dahm ein ansschließlich ästhetischer gewesen, ja hatte man es Seitens der älteren Schule als einen besonderen Borzug der Literaturgeschichte betrachtet, daß hier von politischen Partheien und Gegensätzen keine Rede: so verdrängte jest der politische Machtad den ästhetischen, und auch in der Anwendung des ersteren wurde man bald eben so

einseitig, wie man in ber Handhabung bes letteren gewesen war. Bas ein Boet gebichtet, ein Schriftfteller gefchrieben, banach fragte man balb nur noch an zweiter Stelle; als Hauptfache betrachtete man, wie er fich politisch verhalten, welche Stellung er zu ben Parteien seiner Beit eingenommen, wie er überhaupt seinen fitt: lichen Charafter gegensber ber Brazis bes Lebens entfaltet und behauptet hatte. War bisher über bie Bücher ber Mensch vergeffen worben, hatte man die Poeten fammt und fonbers wie einen Bogel Phonix betrachtet, ber ohne Gilfie ewig wur in ben freien Liften febwebt, fo lag jest umgetehrt die Gefahr nabe, über ben Berfaffer bie Bilder, ihrer ben Menfchen ben Schriftsteller gu vergeffen, ober ihn boch auf unbillige Weise gegen ben ersteren herabzuden. Man erinnere fich beifpielsweife, wie Grethe bamals wegen feines angeblichen Mangels an Patriotismus und Rationalgefühl mighandelt ward und welche Frape man andererfeits aus Schiller machte, alles nur, um ben politischen Leiben= fchaften und Bartheiftanbpunkten ber Beit zu fchmeicheln. - Mach ift es in diefer Zeit, daß die Jagb auf die geheimsten Persönlich= teiten unserer großen Dichter und Schriftsteller beginnt; es ift bie Zeit, wo man fich mit mahrhaft athemlofer Gier auf jeden nachgelaffenen Brief und jebes Tagebuchblättchen wirft und fich nicht eber zufrieben giebt, als bis man glücklich herausgebracht hat, was ber berühmte Mann an biefem Tage gegeffen und getrunden ober welchen Rod er an jenem getragen, wer die Chloe in diesem Gebichte ist und wer die Dwis in jenem und wie viel Kitse er mit ber Einen gewechselt und aus welchen Gründen er mit ber Anbern nebrochen . . .

Wie gesagt, es sind auch babei wieber außerordentlich viel Einfeitigkeiten und flebertreibungen vorgekommen: allein unter ber mitunter sehr abschreckenden Hille dieser Einseitigkeiten und Aeber-

treibungen lag boch ein Fortschritt, ben wir, nicht bloß in wissen= schaftlicher Hinficht, sondern mehr noch in Beziehung auf die nativnale Entwidelung überhaupt, als höchst beträchtlich bezeichnen mitffen. Die Macht ber Perfonlichkeit wurde wieder in ihre Rechte eingeset; man überzengte fich aufs neue, bak es nicht genug ift. ein großes Talent, ein tieffinniges Genie zu fein, sonbern bag man dabei auch ein tlichtiger Mensch sein mitse, ja daß bei Licht befeben bas erstere gar nicht möglich ohne bas lettere und bag alle Runft und alle Bilbung nur ein tobter Flitter, wenn fie nicht qu= gleich ben Charafter verebelt und zu entsprechenden Thaten aufeuert. Die Literaturgeschichte, Die soeben noch ftreitsüchtig, schabenfroh, boshaft gewesen war und im Uebermaß ihres fritischen Sifers sich nur allzu häufig auch an die schlechten und niedrigen Leiden= schaften bes Bublicums gewendet hatte, mußte biefe schlitpfrige Bahn jest nothwendig verlaffen; indem fie es als ihre Sanptaufgabe erfannte, die fittlichen Motive zur Geltung zu bringen, welche fich in ber Literatur offenbaren, gewann fie felbst ben Ginfluß einer sittlichen Macht und mußte also auch in ihrem eigenen Anftreten eine bem entsprechenbe Haltung annehmen. Satte fie Anfangs nur bem Schönheitefinne geschmeichelt, bann bie Leibenschaften aufgestachelt, fo mußte fie jest, Lehrerin und Prophetin zugleich, bie Nation hinweisen auf bie unerschöpflichen Quellen fittlicher Erhebung, die in der Literatur eines Bolles sprudeln und beven Beil= fraft um fo mächtiger, weil fie zugleich eben fo viel Quellen ber Schönheit und ber afthetischen Befriedigung find; fie mußte von ber Bergangenheit auf die Zukunft hinüberbenten und es ber Ration zum Bewuftfein bringen, bag basjenige, mas unferer Literatur noch mangelt, selbst auch in ihren vorzüglichsten und verhältniß= mäßig vollendetften Schöpfungen, überhaupt nicht auf bem Felbe ber Literatur und nicht von Dichtern und Arititern, sonbern allein auf bem Felbe ber Birklichkeit und bes historischen Lebens, nicht burch Bücher, fondern allein durch Thaten gewonnen werben kann. . .

Auf diesem Standpunkte ungefähr befand die Literaturges schichte fich, als jene bekannten Ereignisse zu Ende der vierziger Jahre eintraten, durch die, wenigstens für den ersten Anblick, unsex gefammtes öffentliches Leben eine völlig veränderte Gestalt erhielt:

Fir die Literatur lag barin, wie es schien, ein außerorbent= licher Triumph. Run hatte fich ja erfüllt, was fie fo lange theils warnend, theils frohlodend voraus gefagt, nun war ja eingetroffen, wovon fie fo lange gesprochen, balb offen, balb verstedt, ja was, in ben mannigfachsten Modulationen, feit mehr als einem halben Menschenalter ben eigentlichen Grundton ber Literatur gebilbet und wofür fie felbft fo viel Angriffe und Berfolgungen, fo viel Zurudsetzungen und Knechtungen erbulbet hatte. Dichter hatten nicht gelogen, sie waren nicht von Traumbilbern umnebelt gewefen, bie beißen Ropfe, bie aus ber Stille ber Racht emporgefahren waren, nach ben naben Sturmgloden zu borchen; ber Glaube, ben fie fo ftolg verfündet, hatte fie nicht getäuscht: bie Freiheit, an ber ihr Berg so hoffnungevoll gehangen, mar tein Bhantom - ba wandelte fie ja bin, leibhaftig vor allem Bolt, und selbst bas Blut, bas ihr Gewand benetzte, wie stand es ihr in ben Augen unferer jungen Dichter fo schon!

Aber nicht bloß die Literatur felbst, auch die Literaturgeschichte konnte mit einer gewissen Befriedigung auf den Weg, den sie die dahin gegangen war, zurücklicken. Freilich siel die Gewaltsamkeit der Ereignisse ihrem friedlichen, wissenschaftlichen. Sinne einigermaßen unbequem; gewöhnt au stetige, organische Entwickelungen, würde sie es ohne Zweisel lieber gesehen haben, wäre dieser Uebergang minder stürmisch, das Hereinbrechen einer neuen Zeit minder tumultnarisch und plötzlich gewesen.

Und anch darüber konnte sie sich nicht täuschen, daß ein guter Theil der Popularität und des Einstusses, dessen sie die die dahin gemossen, unter den gewaltigen Erschütterungen dieser Zeit verloren gehen nußte. Wer hatte jetzt, wo ein Ereignis das andere drängte, noch Zeit, wer noch Luft, noch Fähigkeit, sich um Bücher und Schriftsteller zu kümmern? Was galten in diesem Augendick, da die Schwerter Kirrten und ein allgemeiner sehnsüchtiger Ruf nach großen Männern, Männern der That und des Handelus durch die Welt ging — was galten jetzt noch die Dichter, die Künstler? Die Literaturgeschichte besand sich in der Lage eines Erziehers, der Jahre lang sein ganzes Sinnen und Trachten darauf verwendet hat, seinen Zögling groß zu ziehen und für das Leben veif zu machen, und siehe da, da er es nun ist, so wendet er dem Erzieher den Rücken und läßt ihn einsam zurück.

Es kam dazu, daß offenbar die Literatur selbst ebenfalls einer Krists entgegen ging. Sie war sogar schon mitten darin; man sprach schon mit Geringschätzung von Kunst und Wissenschaft, man erklärte schon, nachdem man sich so lange lediglich an Bichern genährt hatte, ein neuer Brand von Alexandria sei gar so übel nicht, und nachdem unsere Dichter und Schriftsteller so lange das große Wort geführt, so werde es nur ganz in der Ordnung sein, wenn sie jeht auf einige Zeit verstummten — Amerika, das Land wie man damals noch glaubte) der Freiheit als solches, hat auch keine Singvögel, und so wird ja anch ein Bolt, das übrigens nur hat was es bedarf, der Poeten und Schöngeister wol für einige Zeit entbekren können.

Das waven schlechte Aussichten, wenigstens für Gelehrte und Dichter. Aber immerhin, man fand sich barein um bes großen Zwedes willen, ben man baburch zu förbern glaubte. Ateratur und Literaturgeschichte hatten, so febien es für den Augenblic, ihre Mission vollendet; seit Jahren waren sie so zu sagen über sich selbst hinausgegangen, seit Jahren hatten sie die Ration immer und immer wieder darauf hingewiesen, daß Aunst und Wissenschaft allein nicht hinreichend, ein Bolf groß und glüdlich zu machen, ja daß Aunst und Wissenschaft selbst ihre Blüte auf die Dauer nicht behaupten können, wenn sie nicht in dem Boden eines thätigen, selbstbewußten Bolkslebens wurzeln, nicht der Himmel der Freiheit auf sie herniederstrahlt.

Diefer himmel hatte fich jetzt entwölft. Die bentiche Nation, bis dahin ber Spott unter den Bölkern Europas, mar plötzlich erwacht und batte eine Ebatkraft entwickelt und eine Kühnbeit, welche aller Berechnungen spottete. Mußte bie Literatur benn nun auch für einige Reit verstummen, muften Runft und Wiffenschaft zurudtreten, mas schabete es, ba ja bas nene politische Leben, bas fich bei uns zu entwickeln im Begriffe ftant, bie neme, grofartige Geschichte, ber wir entgegen gingen, nothwendig auch Boefie und Wissenschaft einen neuen, großartigeren Inhalt verleihen, ihr neue Praft, neues Keuer einhauchen muften? Und Angesichts biefer Butunft, die nun ja ichon gar nicht mehr ausbleiben konnte, wer von unseren Dichtern, unseren Schriftftellern hatte fo eitel, fo enabergia fein sollen, ber Dunkelbeit zu grollen, in die er einste weilen zurücktreten mußte und hatte ben Lorbeer, mit dem er fich schon zu schmuden gebachte, nicht mit Frohloden niedergelegt auf bem Altar bes Baterlands?

Nun, wir wissen jest und wissen zur Genüge, was aus diefen und ähnlichen hoffnungen geworden ist und in welchen bittern Wermuth die geträumten Lorbeeren unserer Zukunft sich verwanbelt haben. Wessen die Schuld, daß es so und nicht anders gekommen, dies zu erörtern wäre theils überflüffig, indem darüber unter allen Urtheilsfähigen überhaupt keine Meinungsverschiedenheit besteht, theils würde diese Erörterung wenigstens nicht für diese Stelle passen. Wir überlassen es also dem Leser, sich die Lüde, die wir hier absichtlich lassen, nach seinem besten Wissen zu ergänzen und wenden uns zu unserem eigentlichen Thema zuruck, nämlich zur Literatur und ihrer Geschichte und den Einwirkungen, welche das Jahr Achtundvierzig mitsammt dem großen Rückschlag, der demselben solgte, auf beide ausgesübt hat.

Der Anblid ift nieberschlagend genug. Go viel hoffnungen bamals auch gescheitert und so viel Träume sich als nichtig er= wiesen - gründlicher, als die Niederlage, welche die Hoffnungen ber Literatur bamals erlitten, burfte boch fein zweiter von ben zahlreichen Schiffbrüchen gewesen sein, welche die Jahre Acht- und Neumundvierzig bezeichnen. Richt bavon reben wir jest, baf von bem neuen, frischen Leben, welches die Literatur fich als nächste und unmittelbarfte Folge jener Ereignisse versprochen hatte, sich auch fo gar nichts zeigen wollte. Diefer Erscheinung und ber Auffuchung ber Gründe, woher bieselbe stammt, wird erst ber nächste Abschnitt unferes Buches, ja in gewissem Sinne bas gange Buch selbst gewidmet sein. hier beschäftigt uns zunächst nur die Frage, welche Stellung die Literatur in Folge jener großen und allgemeinen Enttäuschung fortan in ber öffentlichen Meinung einnahm und wie namentlich ber Literarhistoriter über die Literatur ber Begenwart und ihre Leiftungen urtheilte.

Die Antwort ist leicht gegeben. Wie schon einmal im Lauf ber dreißiger Jahre, so mußte die Literatur auch jest wieder den Prügesjungen abgeben für Alles, was die Nation verschuldet, mit dem allerdings sehr wesentlichen Unterschiede nur, daß man damals wenigstens nur gewisse einzelne Richtungen, gewisse bestimmte Epochen unserer Literatur für schuldig erklärt hatte, während wan jest nicht übel Lust bezeigte, unsere gesammte Literatur in Bausch

und Bogen für eine Berirrung - ja was fage ich? eine Berirrung? für einen Lanbesverrath, für ben eigentlichen Giftbecher au erklären, ber bie gefunden Gafte unferes Bolts verborben und es zu großen und glücklichen Thaten unfähig gemacht hatte. viel Jahre hatten wir auf die Bortrefflichkeit unferer Literatur gepocht und uns groß gethan mit unsern Dichtern und Schriftftellern und mas batten fie uns nun genütt? Batte die flassische Bergangenheit unserer Literatur ben politischen Bedürfnissen ber Gegenwart den mindesten Borfchub geleistet? Satte die Nation ber Dichter und Denfer, wie wir uns fo lange mit Stolz genannt, sich jetzt wirklich auch als eine Nation ber That bewiesen? im Gegentheil: ber plopliche und rafche Aufschwung jenes verhängnigvollen März war gleichsam ein poetischer Rausch gewesen, eine jener phantastischen Anwandelungen, wie Boeten und Künftler benfelben ausgesetzt find, und nachdem ber Rausch jest verflogen, o himmel, wie nieberschlagend, wie beschämend war jest ber Ratenjammer!

Bürbe bies aber geschehen sein, würden Ereignisse, die so glorreich begonnen, ein so klägliches Ende genommen haben, wenn die Nation nicht durch den allzulangen und allzuausschließlichen Umgang mit ihren Dichtern und Künstlern verweichlicht und der wahren männlichen Kraft beraubt worden wäre? Oder hätten wenigstens die Dichter selbst dem Bolse eine gesundere und frästigere Nahrung dargeboten! Wären wenigstens die Stosse, welche sie behandelt, von anderem, männlicherem Schlage gewesen! Aber bei diesen ewigen Lenz- und Liebesgedichten, bei diesem ganzen schönseligen Idealismus, der unsere gesammte Literatur durchdringt und der gerade da am allergrößten und allereinseitigsten ist, wo wir bisher, in beklagenswerther Berblendung, den eigentlichen Ruhm und die Größe unserer Literatur zu erblicken meinten —

was tounte da freilich heraustommen? Unfere Dichter, auch bie fogenannten Kaffischen nicht ausgenommen, ja sogar sie am wenigften, haben immer nur in Phantafien gelebt, fie find immer nur einem Traumbild von Schönheit nachgetaufen, bas ihren perfonlichen Reigungen und Bebfirfniffen schmeichelte, filt bie Nation und ihre geschichtliche Aufgabe aber vollkommen unfruchtbar und verberblich war. Unfere Dichter haben fich immer nur mit fich felbft und ihren eigenen innerlichen Buftanben befchaftigt, fie waren Egwisten burch bie Bant, wohlmeinenbe, liebenswilrbige Egwisten, bie felbst keine Ahnung bavon hatten, welchem Göben fie eigentlich bienten - aber bennoch Egoiften. Statt fich unter bas Bolt zu mischen und feine Leiben und Freuden kennen zu lernen, im biefelben fodann in ihren Dichtungen abzuspiegeln und foldergestatt bem Bolt ein Bilbnig feiner felbst aufzurichten, haben fle fich immer unr in die Keinen Leiden und Freuden ihres einenen 3ch eingefponnen; ftatt fich in bie Tiefen bes Boltslebens zu verfenten und hier ben Stoff au einer neuen felbstftanbigen nationalen Form an finden, find fie immer nur bei ben Fremben in die Schule gegangen, bald bei ben Frangofen, balb bei ben Englandern, balb bei ben Griechen - umb gerade bies griechische Schönheitsibeal, als bas allerentlegenste, allerfrembeste für unsere Zeit und ihre Bebingungen, hat ben allermeiften Schaben angerichtet.

Hinweg benn mit der thörichten Tradition, als ob wir jemals eine große klassische Literatur besessen! In hinweg mit der Literatur überhaupt! Hat die Literatur und die politische Einheit gebracht, deren wir so dringend bedürfen? Unsere Dichter und Schriftsteller, mit all ihrem Wohllant, all ihrem Tiessinn, haben sie und Staatsmänner, haben sie und Bolitiker erzogen und gebildet, wie die Roth dieser Zeiten sie erheischt? Oder verdanken wir nicht vielmehr gerade ihnen und ihrem falschen Idealismus

biese parlamentarischen Schönrebner, diese Träumer und Ibealisten, die uns das Schiff der deutschen Freiheit so glüdlich auf den Sand gefahren haben?

Auch haben wir jest in der That Anderes und Dringenderes zu thun, als Bücher zu lesen und Berse mitanzuhören. Wir müssen Geschichte studiren und Nationalösonomie, um uns für die praktischen Fragen vorzubereiten, die das Schicksal über lang ober kurz noch einmal an uns stellen wird. Wir müssen Actienvereine grunden und Fabriken anlegen und Dampfmaschinen bauen, um unsere Industrie auf die Beine zu bringen und dem nationalen Wohlstand auszuhelsen: denn nur reiche Bölker — wobei man nach England schielt — verstehen frei zu sein, und bevor wir nicht, gleich England, über eine wohlhabende Gentry zu gebieten haben, die im Parlament sitzen kann auch ohne Diäten, eher werden alle Constitutionen und alle Parlamente der Welt uns nichts nichten.

Also noch einmal: hinweg mit der Literatur! hinweg mit den Poeten, den polisberderberischen! Oder wenn ihr die Tinte einmal mit Gewalt nicht halten könnt, num gut, so verschont und wenigstens mit euren idealistischen Traunsbildern und beschreibt und, wenn ihr durchaus schreiben müßt, die Wirklichseit der Dinge, und zwar in ihrer allerwirklichsten Gestalt; zeigt uns den Baner, wie er seinen Mist fährt, den Schuster, wie er seinen Pechdraht zieht, den Kansmann, wie er seinen Kasseu und Zucker abwägt—ihr schwantt? ihr zaudert? ihr rimpst wol gar die Nase und meint, Mistahren und Bechdrahtziehen seinen zwar recht nützliche und ehrbare Beschäftigungen, aber doch nicht im Mindesten poetisch? Ah errappt, Verräther! So gehört ihr auch noch der alten volksseindlichen Schule der Idealisten an und seid nicht werth, für das ausgeklärte praktische Geschlecht aus der Mitte des neunzehnJahrhunderts die Feder zu führen!

Sprachen bie Stimmführer ber neuen - wie fie fich felbft namnte - realistischen Richtung sich nun auch nicht ganz fo un= ummunden und nachbrücklich aus, so wird boch Niemand, ber bas Treiben berselben mahrend ber letzten Jahre mit einiger Aufmerkfamteit betrachtet hat, in Abrebe ftellen mogen, daß wir ben Grundgebanken, fo zu fagen bie lette Berfpective ihres Syftems (wenn es nämlich viesen Namen überhaupt verdieute) ziemlich richtig gezeichnet haben. Daher bies vornehme Achselguden, mit bem fie von der Bergangenheit unserer Literatur sprechen; baber biefer blutdürftige Grimm, mit bem fie ben fchriftstellerifden Productionen ber Gegenwart entgegentreten — Die beutsche Boesie ift ja für bankerot erklärt, wie können biefe Menschen fich unterfteben, noch immer Berse zu machen und Blicher zu schreiben?! Daher endlich biefer für ben unbetheiligten Buschauer fast tomische Gifer, mit welchem fie, im Gegenfat zu bem allgemeinen Berbammungsurtheil, bas fie übrigens über bie Literatur ber Begenwart fällen, gemiffe einzelne Autoren und einzelne Bücher auf ben Schild beben, von benen fie fich eine besondere praktische Unterftutung ihres Spftems versprechen - ober richtiger zu fagen: in benen sie, zum Theil fehr ohne Grund, eine Bestätigung und Ausführung ihrer Brincipien erbliden.

Und doch dürfen wir bei alledem nicht verkennen, daß auch dieser Richtung wieder, trop der llebertreibungen, in denen sie sich angenblicklich gefällt, etwas Wahres und Richtiges zu Grunde liegt, ja daß sie selbst, eben in ihren llebertreibungen, als ein nothe wendiges und berechtigtes Product der Zeitstimmung aus der allgemeinen Entwickelung dieser letzten Jahre hervorgegangen ist. Es ist ganz richtig, daß wir durch die Pforte der Schänheit allein nicht zur Freiheit gelangen werden, sondern daß noch andere und fräftigere Mittel dazu gehören, das Rion unserer politischen Zukunft

ju erobern. Man barf fogar noch weiter geben. Man barf ben Antlägern bes Ibealismus zugestehen, bag bie ausschliefliche und unbeschräntte Berrichaft, die berfelbe fo lange über unfere Literatur ansgeübt hat, allerdings nicht bloß diefer, fonbern auch bem Bolfe felbst in mancher Hinsicht jum Schaben gereicht hat; es ift baburch in ben bentschen Charafter in ber That etwas Unbestimmtes, Rebelhaftes, ein gewiffes Ungefdid für bie prattifden Beburfniffe des Lebens gekommen, das wir fcon zu verschiedenen Malen fehr schmerzlich gebüßt haben und bas wir nothwendig erst ablegen muffen, bevor wir hoffen burfen, unfere politischen und gefellfchaftlichen Zuftande mit einigem Erfolg zu ordnen und festzustellen. Gewiß wird bazu eine angestrengte und vorurtheilsfreie Beschäftigung mit ben hiftorischen Biffenschaften, mit Nationalokonomie, Statiftit und ahnlichen Disciplinen eine gang zwedmäßige Borbereitung fein, und auch gegen ben Gat, bag jur politischen Größe und Unabhängigkeit eines Bolts ein gewisser Wohlstand unerläftlich ift, haben wir nicht bas Mindeste einzuwenden.

Eben so räumen wir ein, daß die sogenannte klassische Epoche unserer Literatur einem späteren, politisch freieren und mächtigeren Geschlechte vielleicht nicht ganz in jenem Nimbus unbedingter und fleckenloser Bolltommenheit erscheinen wird, wie wir dieselbe jetzt noch erblicken und wie unsere Bäter und Großväter es in noch viel höherem Grade gethan haben. Jeder Dichter, auch der unsprüngelichte und reichbegabteste, spricht immer nur den Inhalt der Zeit und des Boltes aus, unter dem er lebt; eine absolute Kunst giebt es eben so wenig, als es z. B. eine absolut vollsommene Staatsform giebt.

Daß nun ber Bilbungszuftand — bas Wort Bilbung im weitesten Sinne gefaßt — auf welchem bie Nation fich zu Goethe's und Schillers Zeiten befand, keineswegs ein absolut volltommener

mar, bak er nicht blok übertroffen werden fann, fondern auch übertroffen merben muß, wenn es nicht mit ber Entwidelung unferes Bolfes ein für allemal vorbei fein foll, ja daß er in manchen und nicht unwesentlichen Bunkten von ber Gegenwart in ber That schon übertroffen ift — wer wollte das leugnen? Wir brauchen darum nicht icheel berabzufeben auf jene bei all ihren Beschränktheiten bennoch fo große und glanzende Spoche, noch brauchen wir irgend etwas von dem, was wir als ihr wahres und bleibenbes Besitthum anerkannt haben, aufzugeben. Auch nicht ihren jest so viel gescholtenen humanismus und Kosmopolitismus. Um bem Zeitalter ber Goethe und Schiller, ber Leffing und Berber auch in biesen beiben Punkten gerecht zu werden, muffen wir uns nur erinnern, aus welcher Barbarei und welchem Bfahlbürgerthum daffelbe fich erft herauszuarbeiten hatte und mit welchem nenen, welchem alles bewältigenden Glanze die Idee eines schönen, freien Menschenthums, einer über alle nationalen und religiöfen Schranken erhabenen Berbrüberung aller Menfchen auf jenes Beschlecht bernieberstrahlte.

Und auch kann es sich jetzt unmöglich darum handeln, diese erhabenen Ideen gleich unnützen Ballast über Bord zu wersen; wohin das führen würde, davon haben wir in dem eben so gehässigen wie unklugen Nationalitätenstreit des Jahres Achtundvierzig und serner in den religiösen Häteleien, die jetzt allerorten wieder ansangen, einen zwar kleinen, aber ich dächte genügenden Borgeschmad erhalten. Nein, sondern darauf kommt es an, das Eine zu thun, ohne das Andere zu lassen; zum Hunnanismus soll sich das Nationalgesühl, zum Kosmopolitismus der Patriotismus gesellen; wir wollen Menschen bleiben, aber zugleich Bürger werden.

Wie das zu erreichen sein wird? Die Zufunft wird es

lehren; es lernt Niemand schwimmen, als wer ins Wässer geht. Die Thatsachen haben eine unwiderstehliche Macht; vieles, was dem einsam briltenden Geiste unsaßbar und unlösbar erscheint, ordnet sich gleichsam von selbst, sowie nur die Stunde der Ersüllung gesommen ist. Auch uns kam nur die Praxis zu Praktitern erziehen; die Lösung irgend einer politischen Frage, die uns jest noch quält und ängstigt, darum für unmöglich erklären, weil wir für den Augenblick noch nicht die Mittel und Wege zu ihrer Lösung erkennen, wäre eine sehr klägliche Weisheit und würde eben so wenig Bertrauen in das Wesen der Freiheit, wie in unsere eigene Krast verrathen.

Auch haben eben unsere klassischen Dichter uns einen köstlichen Fingerzeig hinterlassen, wie diese Schwierigkeiten zu beseitigen, diese schwierigkeiten zu beseitigen, diese schwierigkeiten zu versöhnen sein werden. Was sie auf ästhetischem Gebiete vollbracht, genau dasselbe muß die Nation jetzt auf dem Gebiete der Geschichte und der politischen Praxis thun. Das ist der eigentliche Charakter unserer klassischen Spoche, darum führt sie diesen Namen und darin vor allem besteht die unverlierbare und unschätzbare Erbschaft, die sie und hinterlassen: daß sie die fremde hellenische Form mit deutschem Geist erfühlte und eben dadurch ein neues Drittes erschuf, das eben so sehr deutsch ist wie griechisch und in dem die edelsten und liebenswürdigsten Eigenschaften der modernen wie der antiken Zeit sich durchdringen und versöhnen.

Sanz dieselbe Aufgabe ist uns nun auch auf dem politischen Gebiete gestellt. Auch hier kann es sich nicht darum handeln, in autochthonischem Eigenfinn neue, bisher unerhörte Formen des Staatsledens auszudrüten, noch weniger wird eine leidlich gesunde Politik sich jemals dazu entschließen können (was freilich die Korpphäen unserr bermaligen Reaction nicht bloß verlangen, sondern

worauf sie sich wol noch gar etwas zu Gute thun, als auf einen ganz besonderen Beweis ihres Patrivtismus und ihrer staatsmännischen Einsicht) — noch weniger, sage ich, wird eine leidlich gesunde Politis sich jemals dazu entschließen, gewisse, unseren Zuständen und Bedürsnissen im Uebrigen entsprechende Formen des Staatselebens bloß darum undenutz zu lassen oder wo sie bereits eingedrungen sind, wol gar wieder zu vernichten, weil dieselben nicht von klein an auf unserem Boden gewachsen, sondern erst von fremd her zu uns eingesührt sind. Bielmehr besteht die Aufgabe auch hier darin, in die von fremd her überlieserte Form den eigenen beutschen Geist zu gießen und so eine neue, höhere Form zu schafsen, die; indem sie über alle nationale Beschränttheit erhaben ist, doch dem Wesentlichen und wirklich Werthvollen der Nationalität aufs vollständigste entspricht.

Aber daß wir zu dem Bunkt zurückkehren, von dem wir urfprünglich ausgingen. Es ift ben Bertretern ber realistischen Richtung, fagten wir, einzuräumen, daß auch unfere Maffischen Dichter ben heutigen Anforderungen nicht wöllig und nicht in allen Buntten genügen, um besmillen nämlich, weil ber heutige Bildungszustand über ben bamaligen hinausgeschritten ist und weil wir feitbem Beburfniffe tennen gelernt und Ibeen in uns genährt haben, von benen jenes Haffische Zeitalter noch feine Ahnung hatte und benen wir jett auch in unserer Boesie wiederbegegnen wollen. In der That jedoch wird dies lettere erft geschehen können, wenn bie neue Weltanschauung, bie wir in Rurze als bie politisch prat-· tische bezeichnen und in-beren ersten, noch ziemlich trüben und nebelhaften Anfängen wir uns augenblicklich befinden, bereinst zu vollftändiger Tageshelle burchgebrungen' und zum wirklichen lebendigen Inhalt bes allgemeinen Bewuftfeins geworden fein wird. ber hohe Sommer erzeugt wirklich reife und schmachafte Früchte;

nur wo eine gewisse Weltanschamung eine ganze Nation ober doch' die überwiegende und tonangebende Meurzehl derselben. undbrungen hat, wo sie mit einem Wort zur Derrschaft gelangt ist, und zwar zur ruhigen, widerstandslosen Herrschaft, da erst gelingt es ihr, sich auch in der Poeste eben dieses Bolkes rein und vollständig abzuspiegeln.

Wer also lüstern ift nach einem neuen Haffischen Zeitalter ber beutschen Dichtung, bas vermöge seines größeren und reicheren Inhalts jenes frühere bann allerbings übertreffen wirb, in ahnlicher Art etwa, wie Shakespeare Goethe und Schiffer überragt; wen es verlangt nach einer neuen Blüte umserer Literatur, bie bann eben fo realistisch wie idealistisch, eben so politisch wie äfthetisch fein wird - ber wird allerdings junächst nichts befferes thun können, als wenn er barauf hinarbeitet, ben politisch praktischen Sinn ber Ration zu stärken und zu beben und eben baburch ben Eintritt jeuer neuen geschichtlichen Epoche, von ber allein auch ber Eintritt einer neuen poetischen Epoche abhängig ift, zu beschleunigen. benn alfo Geschichte und Nationalbkonomie und Statistik, er sei ein regelmäßiger Rubbrer auf ben Tribunen unferer Rammern und ftähle seine Gedulb, indem er bas hundertmal Bernommene zum hundert und erstenmale wieder hört; er febe auch dem Bauern zu, wie er seinen Dünger fährt und bem Schuster, wie er Bechbraht zieht; ja er labe, wenn bies so zu seinem afthetischen Ratechisnus gehört, auch unsere angehenden Dichter ein, ihm dabei Gefellschaft zu leisten und fich ebenfalls in ben Realismus ber Düngerbereitung zu vertiefen ---

Aber nur das Dichten selbst verbiete er nicht! Er spiele nicht ben kleinen Papst und belege nicht mit Bann und Interdict, die nicht überhanpt verstummen wollen, weil die Worgendämmerung jener neuen klassischen Cpoche noch nicht da ist, und die, weil die Zeit ihnen noch keine größeren Stoffe bietet, sich einstweilen noch begnügen, ihre eigenen kleinen Leiden und Frenden zu singen oder der — oft, wir geben es zu, sehr gegenstandlosen — Sehnsucht des Bottes Worte zu geben oder auch die Schäden und Schwären abzuzeichnen, mit denen der Leid des Baterlandes in diesem Augenblick noch behaftet ist. Eine künftige glücklichere Zeit, welche das Siechthum abgeschüttelt hat, an dem wir noch darniederliegen, wird dies alles nicht mehr thun, weil sie es nicht nöthig hat. Aber diese glücklichere Epoche ist noch nicht da, wir leben noch in der Zeit der individuellen Leiden und Freuden, der patriotischen Sehnsucht, der nationalen Krankheit und Erniedrigung — "und der Lebende hat Recht!"

Und weil man nun dies auf Seiten unserer neuesten Kritiker und Literarhistoriker vergessen hatte, und weil ferner jede Uebertreibung auf der einen nothwendig eine andere nach der entgegengesesten Seite hin hervorruft, so hat sich in jüngster Zeit ein dis dahin allerdings sehr vereinzeltes Bestreben kund gethan, die Literatur der Gegenwart vielmehr ins günstigste Licht zu rücken und sie sogar als einen Fortschritt gegen unsere klassische Literatur zu demonstriren, und zwar nicht bloß einen beabsichtigten, gleichsam innerlich verstecken, sondern als einen auch schon wirklich ausgeführten und vollendeten Hortschritt.

Da diese enthusiastischen Lobredner unserer neuesten Literatur bisher im Ganzen nicht viel Anklang gefunden haben, weber beim Publicum, noch selbst bei ihren Kollegen von der Feder, so brauchen wir uns auch bei ihrer Widerlegung nicht lange aufzuhalten. Gemeinsam mit den Berächtern unserer neuesten Literatur ist ihnen der geringschätzige Seitenblick, den sie auf unsere klassische Soche wersen. Und freilich ist das für sie noch eine dringendere Nothwendigteit als für jene. Denn da sie uns ja beweisen wollen, daß wir glücklichen Menschen ans der Mitte des neunzehnten Jahrhnuberts

bie Herren aus dem Ende des achtzehnten bereits um mehre Kopflängen überragen, so erfordert es allerdings ihr Bortheil, jene Herren so klein wie möglich darzustellen. Diese Beurtheiler stützen sich dabei gewöhnlich auf einen Umstand, der auch von uns bereits angedeintet wurde: nännlich auf den ungleich reicheren Inhalt unserer Zeit, namentlich nach der historisch politischen, oder noch allgemeiner gesagt, nach der nationalen Seite hin.

Sie laffen babei nur eines außer Acht, biefe mehr liebens-- würdigen und wohlmeinenden als scharffuntigen Kritiker: nämlich baß, wie von uns ebenfalls bereits erinnert ward, ber Inhalt einer Zeit nur jedesmal bann jum vollständigen und in fich harmonischen poetischen Ausbruck gelangt, wenn die Zeit selbst dieses Inhalts volltommen machtig ift. Wer aber möchte wol behaupten, bag bies mit ber Beit, in ber wir leben, ber Fall? ba ja im Gegentheil \* bas Salbe und Unfertige, bas erfolglofe Streben nach Zielen, Die wir gern erreichen möchten und boch nicht erreichen können, ber wahre Charafter unseres Zeitalters ift. Zugegeben, daß ber Inhalt unferer Zeit an fich ein größerer und bebeutenberer ift und bak fomit auch ber Poefie in unferen Tagen neue und bobere Preife gestedt find, als zur Zeit unserer Kassischen Dichtung: so hat boch biese letztere bafür ihren an sich kleineren und ärmlicheren Inhalt fo rein und vollftändig zur Darftellung gebracht, Abfecht und Ausführung, Form und Inhalt beden sich in ihren gelungenften Erzeug= niffen so vollständig, dag eben nichts barüber geht, und daß selbft Generationen, die ber bamaligen Bilbung noch weit mehr überlegen fein werben, als wir uns augenblidlich rühmen burfen, boch noch immer die Bollendung beffen, was bamals geleiftet warb und ben Umfländen nach allein geleiftet werben tounte, mit Bewunderung an-Es ift richtig, baß gerabe ber reichere und großerfennen werben. axtigere Inhalt, bessen unsere Zeit fich zu bemächtigen sucht, eben

bekhalb auch die Aufgabe des Boeten bei weitem schwieriger macht; es ift allemal leichter, ein Goethe'sches Lied zu bichten, als ein Shatespeare'iches Drama. Wir geben sogar noch weiter; wir gesteben ju, bag es Beiten giebt von fo revolutionarer Gabrung und fo frankhaftem, ungewiffen Inhalt, daß ein vollendetes Runftwerk innerhalb ihrer schlechthin nicht zu Stande fommen bann - und wir find sogar sehr ernstlich gesonnen, unsere gegenwärtige Zeit für eine folde frante, in fich zerspaltene und barum auch ber reinen poetischen Darftellung unfähige Zeit zu erklären. Aber wenn es kindisch ift (und jene früher besprochenen Rhadamanthe laffen fich biefe Kinderei zu Schulden fommen), diefen allgemeinen Fluch ber Beit ben einzelnen Dichtern und Schriftstellern in bie Schuhe gu fdieben und fie baffir verantwortlich zu machen, baf unfere Staats= männer nicht weiser, unsere Felbherren nicht glücklicher, unsere gesammte Nation nicht einsichtvoller und thatkräftiger: so ist es zwar gutmüthiger, aber barum nicht minder eitel und vergeblich, von jener allgemeinen Krankbeit überhaupt teine Rotis nehmen zu wollen und fich für gefund zu erklären, blog weil man es gern fein möchte. -

Zwischen biesen beiden Extremen hindurch möchte nun das vorliegende Buch, das ausschließlich der Betrachtung unserer allerjüngsten Literaturepoche gewidmet ist, einen Mittelweg einschlagen. Die Mittelwege, wir wissen es wohl, sind heutzutage nicht beliebt, in der Politik so wenig wie in der Literatur; wir haben so lange in dumpfer Neutralität verharrt, daß wir nun glauben, Recht und Wahrheit könnten nirgend anders liegen, als auf einer der beiden äußersten Seiten.

Und doch wird Derjenige, dem es nicht um das Beifallsgeschrei dieser oder jener Partei, and nicht um Bekriedigung irgend eines persönlichen Kitzels, sondern allein um die Wahrheit zu thun ift, sich schon entschließen müssen, diesen bescheidenen und wenig beliedten Wittelweg einzuschlagen. Man ist darum noch nicht neutral und noch weniger ist man indisserent, weil man die Wahrheit nicht bloß auf dieser ober jener Seite sucht und sindet: man erfüllt vielmehr, meinen wir, nur die allererste und dringendste Pflicht des Historische Notiz nimmt, ohne dadurch sein eigenes Urtheil bestimmen zu lassen. Es mag verdrießlich sein, aber es ist nun so: die Wahrheit hat einmal das Eigenthümliche, daß sie selten oder nie in eines Menschen Hand gegeben oder einer Partei allein gleichsam als eisernes Besitzthum zugesprochen ist, vielmehr gleich dem Licht des Himmels, ist sie etwas Allgemeines, und wie das Licht überall mit Schatten gemischt ist, ja wie es überhaupt nur Licht giebt, weil auch Schatten ist, so ist auch die Wahrheit überall mit Irrthum vermischt — Ilideos intra muros peecatur et extra!

Diefe ewig vermischten Atome von Licht und Schatten, von Babebeit und Irrthum zu sondern, ift benn also die nächste und bringenbste Aufgabe des Historiters und er wird sie mur erfüllen können, indem er weder ausschließlich zur einen noch zur andern Kabne schwört, sondern ftreng ben Weg der Mitte innehalt, ber ibm die freie Aussicht nach rechts wie nach links gestattet. Diese Art der Auffassung, wir wiederholen es, hat wenig Pikantes und Blanzendes, und wer fich entschlieft, fie gur feinen zu mochen, ber muß auch von vornherein auf bas laute Beifallsgeschrei ber Menge verzichten. 3a er muß fich vielleicht gefallen laffen, daß man sein Buch farblos und langweilig fdilt; — ihm wird dann immer noch ber Troft bleiben, burch fein farblofes und langweiliges Buch mehr pur wirklichen Aufklärung bes Publicums und bamit auch zur endlichen Löfung ber uns gestellten Aufgaben beizutragen, als jene pikanten und glanzenden Schriftsteller, die burch ihre kurzweiligen aber einseitigen und unmahren Aussprüche bie öffentliche Meinung

nur immer mehr verwirren und ben Tag ber endlichen Genefung nur immer weiter hinausschieben.

Es wird diese Pflicht, nach bester Einsicht das Wahre von dem Falschen zu sondern, aber um so dringender, wo, wie in dem vorliegenden Falle, in ihrer treuen und gewissenhaften Erfillung das einzige Berdienst liegt, das der Historiker sich überhaupt erwerben kann.

Rämtich wenn man ihm bann noch ven Ehrennamen des Historiters zuerkennen will und wenn nicht schon das Prädicat eines bloßen Waterialiensammlers, eines bloßen Borarbeiters für eine künstige wirkliche Geschichtschreibung unter diesen Umständen vollkommen ausreichend wäre. Und mit dieser unscheinbaren Stellung begnützt sich ver Berfasser des vorliegenden Werkes; er begnützt sich damit, theils weil er diese verhältnißmäßig leichte Aufgabe dem Waß seiner Kräfte am angemessensten hält, theils und vornehmlich, weil es ihm überhaupt nicht wol möglich scheint, von einer Vewegung, in der wir noch mitten darin stehen, die noch zu keinem Ziel, keinem Abschluß gesangt ist, ja an welcher der Autor selbst sich vielfach persönlich betheiligt hat, schon jetzt eine wirkliche Geschichte zu liesern.

Dies also ber Zweit unseres Buches. Es will in einer Reihe einzelner, bennoch nicht zusammenhangloser Bilder und Stizen eine Neberschat geben über ben gegenwärtigen Stand unserer Literatur. Daß das Jahr Achtundvierzig, von dem wir dabei unseren Ausgang nehmen, wirklich eine neue Spoche unseres nationalen Lebens und also auch unserer Literatur eingeleitet hat und daß ferner in den Büchern, die seitem geschrieben worden, den Antoren, die seitem unter uns ausgetreten sind, auch ein genägendes Material zu einer berartigen Betrachtung vorliegt, darüber dürsten wol alse Urtheilsfähigen berselben Ansicht sein. Ueber den letztern Kunkt, das Genügende des vorliegenden Materials, scheint uns ein Iweisel

sogar um so weniger entstehen zu können, je mehr es bei den vorshandenen Literaturgeschichten, auch diesenigen nicht ansgenommen, die erst in der allerjüngsten Zeit erschienen sind, gleichsam zum guten Ton gehört, von der Literatur der Gegenwart entweder gar keine oder doch nur eine sehr unvollständige Rotiz zu nehmen.

Zwar auf den Borwurf der Unvollständigkeit muß auch der Berfasser des vorliegenden Werkes sich gefast machen. Wo die Dinge noch so sehr im Fluß sind, wo Alles erst so durchaus im Werden und Entstehen ist, wo mit jedem neuen Tage so viel neue Bersönlichkeiten auftanchen und auch wieder verschwinden, wie dies alles in der Literatur der Gegenwart der Fall, und wo diese Literatur endlich, wenigstens ihrem äußeren Umsange nach, so überaus reich und mannigsach ist, da dürste es nur die Wehl geben zwischen zwei Unmöglichkeiten: nämlich entweder diesen ganzen äußerlichen Reichthum vollständig zu Buch zu bringen, aber aber bei der Aus-wahl, die somit nothwendig eintreten muß, allen Ansorderungen zu genügen.

Das Eine, wie gesagt, ist so unmöglich, wie das Andere, und wenn der Berfasser somit vorgezogen hat, statt einer trockenen und doch niemals vollständigen Romenclatur eine Answahl einzelner Charakteristisen und Stizzen zu geben, so weiß er zum Boraus, daß er es mit dieser Answahl bei weitem nicht Allen recht gemacht haben und daß Dieser und Iener sich beklagen wird, warum gerade sein Lieblingsschwiststeller — oder wol gar warum er selbst übergangen ist, während doch so viele umbedentendere Geister Zutritt gesunden haben. Der Berfasser kann zu seiner Entschliegenden dem unsühren, daß bei einem Unternehmen gleich dem vorliegenden dem subjectiven Urtheil mithwendig etwas überlassen bleiben muß: wosbei er sich gern bescheidet, daß jedem suchte gegenübertritt.

Er macht ferner wiederholt barauf aufmerkfam, daß es gar nicht in seiner Absicht gelegen hat noch liegen konnte, eine wirkliche Geschichte unserer jüngsten Literaturentwicklung zu geben, sondern baß er nur Beiträge zu einer künftigen Geschichte derselben liefern wollte — und solchen Beiträgen wird denn schon einige Unvollsständigkeit nachgesehen werden müffen.

Endlich aber tann er verfichern, baf, wenn er auch bei ber Auswahl ber bier besprochenen Bilder und Perfonlichkeiten mehr ober weniger feinem subjectiven Ermessen folgen mußte, Dies fub= jective Ermeffen zum wenigsten burch teinerlei unlautere Rudfichten beeinflufit worden ift. Insbefondere weiß er sich febr weit entfernt von dem naiven Irrthum gewisser Literarbistorifer und Kritifer vom jungften Datum, bie einen Schriftsteller baburch tobt gu machen ober auch nur aus bem Gebächtnif bes Bublicums and= löschen zu können glauben, bag fie ihn in ihren Schriften mit Stillschweigen übergeben. Diefe Guten follten boch wiffen, bak bie Literatur tein "golbenes Buch" tennt, fonbern bag bier, wenn irgendwo, Jeber ber Gobn feiner Thaten ift. Es ift eine Erfahrung, die nicht von heute stammt, daß nicht felten diejenigen Autoren, mit benen unfere Literarbiftoriter und Aesthetiter fich am allermeiften zu thun machen, vom Bublicum taum bem Ramen nach gefannt werben, während andererfeits auch unfere bocher= leuchteten Literarhistoriker zum Theil gar keine Ahnung bavon haben, mas die Menge eigentlich lieft und welche Bucher, welche Schriftsteller also ben meiften Ginflag auf ihre Reitgenoffen aus-Rum Theil tiegt bas allerbings an bem Migverhältnift unferer Bilbung im Allgemeinen, ein Michverhaltwiff, bas bie Literaturgeschichte mol-wahrnehmen und aussprechen, aber boch mit aller Anstrengung nicht unmittelbax hinwegränmen tann. eben so wenig foll sie basselbe auch vermehren und verschlimmern,

indem fie ihr Auge gestissentlich gegen die Thatsachen verschließt und, von Parteisucht ober Sitelkeit verblendet, bald Größen schafft, die Niemand kennt, bald Autoren todt zu schweigen sucht, die sich thatsächlich doch immer eines sehr respectablen Ginstusses und einer sehr wohlthuenden Anerkennung erfreuen und daher auch, im Besitz dieser Anerkennung, jenes gestissentliche Schweigen mit großem Gleichmuth ertragen können.

Bon biefem egoistischen Treiben, bies konnen wir ben Leser verficern, foll ihm bier alfo kine Spur begegnen, noch werben wir den Thatfachen irgent welche Gewalt anthun, um etwa ein bestimmtes afthetisches Spftem ober gar ich weiß nicht welche poli= tische ober sociale Doctrin zu unterstliten. Gewiß mar es ber Literaturgeschichte sehr beilfant, als fle mit ben politischen Intereffen bes Tages in nabere Berbindung gefetzt warb, und Niemand tann es wol weniger einfallen, ihr einen Borwurf baraus zu machen, als bem Berfaffer bes gegenwärtigen Buches, ber an biefem Streben felbft, nach bem befcheibenen Dag feiner Rrafte, . thätigen Antheil genommen hat. Nur ift man auch babei wieber in ein Extrem verfallen und hat sich einem llebermaß ergeben, bas eine Correctur nach ber anderen Seite bin nothwendig macht. Unsere Dichter und Schriftsteller sind öffentliche Charaftere, bas verflebt fich, und nehmen als folde Theil an Allem, was bie Deffentlich= feit bewegt. Aber barum nun jeben Poeten fogleich and nach feinem politischen Glaubensbekenntniß zu fragen ober ihm die Bistole eines an fich gang wohlgemeinten, aber in feiner einseitigen Anwendung boch berglich philisterhaften Moralfustems auf die Bruft zu feten, und wenn er nicht fofort mit ber einmal ausgetheilten Parole antwortet, puff, fo wird er über ben Saufen geschoffen - bas fdeint ims benn boch wicht bloß febr einfältig, fonbern auch berglich geidmadlos.

Dies führt uns auf einen anderen einigermaßen verwandten Punkt, über den wir uns mit unseren Lesern noch zum veraus zu verständigen wünschen. Das vorliegende Buch beschränkt sich ausschließlich auf Dassenige, was man früher die schöne Literatur nannte. Daß dieser Rame unter uns so ganz ausgestorben oder doch wenigstens einen stark altsränkischen Beigeschmack erhalten hat, ist keineswegs so bedeutungslos, wie wol mancher meinen möchte.

Bielmehr hängt diese vereinzelte und anscheinend so unerhebliche Thatsache auß genaueste mit der Entwidelung zusammen,
welche die Wissenschaft der Literaturgeschichte in den letzten Jahrzehnten bei uns genommen hat. Auch hier wieder war es ein ganz unzweiselhafter Fortschritt, daß man den Begriff der Literatur erweiterte, und den Standpunkt des Aesthetisers, von dem aus man dieselbe dis dahin allein betrachtet hatte, nicht mehr zum ausschließlichen Waßstad machte. Man war zu der Ersenntniß gelangt, daß die gesammte Literatur ein großer Organismus, in dem die Boesie nur gleichsam die Stelle des lebendigen Harzschlags vertritt; um diesen Herzschlag richtig zu verstehen, um zu wissen, was in ihm sluthet und welche Kräfte er hinwiederum in Bewegung sept, ist es unerlässlich, den Organismus vallständig und im Zusammenhange zu kennen:

Insofern also war es durchaus richtig, daß man, besonders seit Schlossers und Gervinus' Borgang, die Literaturgeschichte nicht mehr auf die Geschichte der Poesie allein beschränkte, sondern daß man auch einzelne wissenschaftliche Disciplinen mit in den Umkreis derselben zog, namentlich also die Philosophie, die Theologie, die Geschichtschreibung, die philosopischen Studien, sowie überhaupt Alles, was auf den Schönheitsbegriff einer bestimmten Zeit und seine Darstellung innerhalb der Poesie einen unmittelbaren und nachweislichen Einfluß übt.

Allein babei hätte man auch stehen bleiben, man hätte, um die Grenzen der Literaturgeschichte nicht ungebührlich auszudehnen, jederzeit im Auge behalten follen, daß der Literarhistoriser im specissischen Sinne von jenen wissenschaftlichen Disciplinen nur immer so weit Kenntniß zu nehmen hat, als es denselben gelungen ist, in das Gebiet der Schönheit, das Reich der Dichtung hinüberzuragen; Philosophie, Theologie, Geschichte 2:. haben hier keine Rolle an sich zu spielen, sondern nur insoweit sie als Borbereitungs-und Erziehungsmittel, ja wenn man will, geradezu als Nahrungs-mittel unserer Dichtung gedient haben.

Statt diefe eben fo naturliche wie nöthige Grenze innezuhalten, hat man neuerbings angefangen, ben genannten wissen= schaftlichen Disciplinen eine felbständige Stellung neben der Beschichte unserer schönen Literatur einzuräumen. Ja man hat biese lettere wol gar in ben Schatten gestellt und ben ihr gebührenben Raum verkurzt, um fich besto weitläufiger über jene wissenschaft= lichen Fächer auszubreiten; wir haben Literaturgeschichten, sogar fehr gerühmte und gelesene Literaturgeschichten, Die fich 3. B. über bie Begeliche Philosophie ober über Niebuhrs Römische Geschichte mit ermübenber Weitläufigfeit auslaffen, mahrend fie allbefannte und einflufreiche Schriftsteller, bie für bie poetische Signatur ber Beit von höchster Bedeutung gewesen find, theils mit wenigen Borten abfertigen, theils auch wol ganz bei Seite laffen. — Halte uns doch Niemand für fo schwachföpfig, als wüßten wir nicht ben Einfluß zu würdigen, welchen die Segelsche Philosophie, sowie über= haupt die neuere Bhilosophie seit Kant, wie auf unser gesammtes Leben, fo auch auf die Entwickelung unferer Poefie ausgeübt hat, ober als waren wir im Unklaren über bas ungemeine Berbienft, bas unsere Geschichtschreibung seit Niebuhr sich um Ausbildung und Kräftigung des historischen Sinnes in unserer Nation erworben hat, eines Sinnes, ben auch ber Boet nicht entbehren kann, am wenigsten in unseren Tagen. Bielmehr versteht es sich ganz von selbst, daß heutigentags Niemand eine Geschichte unserer neuern deutschen Dichtung schreiben kann, ohne auf die gleichzeitige Entwickelung unserer Philosophie, unserer Geschichtschreibung 2c. Rücksicht zu nehmen; der Fehler, den wir beklagen, liegt eben nur darin, daß man unch hier wieder das heilige Geset des Maßes verletzt und dassenige, was an dieser Stelle nothwendig eine bloße Nebensache bleiben mußte, zum Rang einer Hauptsache erhoben hat, in dem Grade sogar, daß die eigentliche und wirkliche Hauptsache darüber nicht selten zu kurz gekommen ist.

Unferer Literaturgeschichte ift baburch bie Gefahr nabe getreten, in baffelbe Chaos zurudverfett zu werben, bem fie in ben Anfängen ihrer Entwickelung fich fo mühfam entrungen: bas Chaos ber Bolyhistorie. Gelehrtengeschichte und Geschichte ber Boeste werben sich nothwendig in vielen Bunkten berühren: benn bie Boeten fallen eben nicht vom himmel und wo die Gelehrten ihre Nahrung finden, ba erwachsen in den meisten Fällen auch die Dichter. Aber barum ift es boch noch nicht verstattet, Die Grenzen beider Gebiete aufzuheben und willfürlich eins in das andere hinüberzuziehen. In ben älteren Literaturgeschichten, in benen, bie noch aus ber polyhistorischen Epoche stammen, finden wir auch neben wenigen spärlichen Notizen über Dichter und beren Werke ausführliche Ercurfe nicht bloß über Philosophie ober Geschichte, sondern auch über Jurisprudenz, Medicin, Botanit 2c.; wenn bas fo fort geht, wie man neuerdings angefangen, fo werben wir nächstens wieber auf benfelben Standpunkt zurudgebracht fein. Ein Troft bleibt babei nur, bag ber Fehler in ben meisten Fällen mehr ein Fehler ber Noth als ein Fehler ber Ginficht ift. Berichiebene unferer neuesten Literarhistoriter, und barunter gerade biejenigen, die sich

am allermeisten dazu bernsen wähnen, sind in Philosophie und Geschichte bei weitem besser zu Hause als in der Poesie, bei der es nun einmal mit dem bloßen Bücherlesen nicht abgemacht ist, sondern zu deren Verständniß und richtiger Würdigung auch ein gewisses Gefühl des Schönen, ein gewisser angeborener Geschmack gehört, den sich Niemand willstürlich geben noch nehmen kann. Von der Natur in diesem Punkt stiessmitterlich behandelt, was blieb jenen Tressschen übrig, als aus der Noth eine Tugend zu machen, und da die paar Kategorien, die sie in der Schule des Aesthetikers ausgegabelt, zur Besprechung einer größeren Anzahl von Poeten doch eben so wenig ausreichen wollten, als der "politisch=moralische Bettlermantel," den sie um die Blöße ihres Geschmacks geworfen—nun gut, so setzen sie uns vor was sie eben hatten und unterhielten uns über Philosophen und Historiser, wo wir ihr Urtheil über Poeten und poetische Werke erwarteten.

Lenkt somit das vorliegende Buch, trotz seiner übrigens so lodern Form, auch in diesem Punkt zu einer etwas strengeren Gemöhnung zurück und beschränken wir daher den Begriff der Literatur hier ausschließlich auf die schöne, die poetische Literatur, so
glauben wir damit etwas für den gegenwärtigen Augenblick nicht
ganz Ueberslüfsiges zu thun, keineswegs aber wollen wir damit das
Recht, ja die Berpslichtung des Literarhistorikers, auch von den
wissenschaftlichen Disciplinen Notiz zu nehmen, in Abrede stellen
und wäre dies ein Misverständniß, gegen das wir uns nicht nur
durch die vorstehende Erörterung, sondern auch durch unsere eigenen
früheren Bersuche auf dem Gebiet der Literaturgeschichte genügend
gesichert halten.

Schließlich noch ein Wort über bas Motto, bas wir unserem Buche vorgesetzt haben. Daffelbe soll ihm nicht zum mitgigen Schunde vienen, sondern mit gutem Borbedacht haben wir es

gewählt als ein Symbol bessen, was wir mit unserer Schrift selbst bezwecken und was gleichsam ben innersten Lebensvunkt berselben bilbet. — Bift bu, geneigter Lefer, wol ichon einmal über ein Kornfeld gegangen, unmittelbar nachdem die Saat geschnitten und bie golbenen Barben eingefahren worben? Es ift bas ein nachbenklicher Gang, Berbft und Sommer, Bergangenheit und Gegenwart reichen fich barin auf eigenthümliche Weise bie Sand. breitet sich ber himmel blau und mild über bie schweigende Flur, aber seine Karbe hat doch schon einen gewissen blasseren Ton angenommen, der auf den beginnenden Berbst hindeutet. Wo vor Rurzem noch die Halme luftig burcheinanderwogten, fteben jest obe, durre Stoppeln: indem bein Ruft sie ftreift, tritt er hie und ba noch auf einen gefnickten Halm, eine zerstreute Garbe, welche bie Schnitter übersehen ober vergessen haben. Dber er berührt auch bier und da eine einsame Kornblume, welche bie Sichel verschont hat, oder jenen wilden Mohn, von dem das Lied des Dichters fpricht und beffen volles, fattes Roth fo ichon hineinlenchtet in bie berbstlich gefärbte Landschaft. Ja wenn bu genauer binsiehst, gewahrst bu wol hier und port zwischen ben Stoppeln ein frischauf= feimendes, grimes Salmeben, ben jungen Trieb vereinzelter Rörner, welche die Aehren, fich bengend unter ber Last ihres Segens, um fich streuten und bie ein gunftiger Bufall behutete, bag fie weber vom Jug bes Wanderers zertreten noch von bem Schnabel hungriger Bögelchen aufgepidt wurden. Und ber Anblid biefer sproffenden Balmden, mitten unter ben tobten Stoppeln, freut bich. Du fragft nicht, was aus ihnen werben foll, bu benift nicht baran, bag vielleicht schon ber nächste Nachtfrost sie erstickt, ober bag ber Bfing bes Landmanns, ber bie Scholle umwühlt zur neuen Saat, fie vernichten wird - genug, daß fie bir mitten in herbstlicher Beröbung bas Bilb bes kunftigen Frühlings vor die Seele geführt und bich

aufs neue erinnert haben an die still waltende Macht ber Ratur, die ja doch zuletzt kein Körnchen verloren geben läßt und die anch über die kleinen grunen halme eine schützende hand gebreitet hält . . .

Ganz solch ein Gang ist auch ber, ben wir hier burch bas Gebiet unserer neuesten Literatur anzutreten im Begriffe sind. Ja, wir ergeben uns darein: die Literatur der Gegenwart ist nur noch ein großes Stoppelseld, die Saat ist längst geschnitten und in die Scheuern gebracht, und auch das wollen wir dahingestellt sein lassen, ob nicht auch unter der Ernte, die wir glücklich eingeheimst haben und die für den Augenblick unser ganzes Besitzthum bildet, sich manche zu leichte Garbe besindet, ob nicht manches, was wir für gesunde Frucht hielten, mit Brand und ähnlichen Schäden beshaftet ist und ob daher der Gewinn, den wir uns von der glücklich eingebrachten Ernte versprachen, zulest in der That so groß sein wird, wie wir erwarteten.

Aber immerhin, bis zum nächsten Frühling wird sie schon reichen — und daß dieser Frühling kommt und daß die ewige Zeugungskraft der Geschichte noch nicht erstorben ist, beweisen das nicht selbst diese spärlichen, grünen Halme, die da zwischen den Stoppeln emporwachsen? Der Fuß des Wanderers scheut sich, die Kornblume und den wilden Mohn zu zertreten, über den er dahinschreitet, und wir sollten uns von herostratischem Gelüst verleiten lassen, den Stad zu brechen über eine ganze Literaturepoche, bloß weil ihr die klassischen Poeten und die Meisterwerke sehlen, die sie doch ihrer ganzen Natur nach nicht hervorbringen konnte? Und wenn jene Blumen und diese Halme in der That zu nichts weiter nütze wären, als daß sie mit untergepslügt werden unter die Saat der Zukunft, ja wenn ihre ganze Bestimmung wirklich nur darin bestände, das Auge des Borübergehenden zu erfreuen und den Glauben an die Zukunft in ihm wach zu erhalten, so wäre schon

das, glauben wir, jener aufmerksamen und liebevollen Betrachtung werth, die wir der Literatur der Gegenwart auf den nachstehenden Blättern gewidmet haben und zu der wir den geneigten Leser hier= mit ebenfalls einladen.

Ob aus verlornen Aehren, Ob aus verwehter Streu Nicht etwa noch mit Ehren Ein Strauß zu binden sei? Ob nicht aus Korn und Mohne Noch eine bunte Krone, Werth daß man ihrer schone, Sich sammeln lasse still und treu?

## II.

Das Jahr Achtzehnhundertundachtundvierzig

nup

die deutsche Literatur.

**,** • • • , 

Bereits in ber Einleitung erwähnten wir, daß unter ben vielen Niederlagen und Enttäuschungen, welche das Jahr Achtundvierzig mit sich geführt hat, fast die schlimmsten diesenigen sind,
welche die Literatur bei dieser Gelegenheit erfahren.

Und zwar bezieht fich bas nicht bloß auf die veränderte Stellung, welche die Literatur in Folge diefer großen Ratastrophe sowol im Urtheil der Kritifer und Literarhistorifer wie überhaupt in ber öffentlichen Meinung einnimmt, als auch auf die Schickfale, welche die Literatur unmittelbar an fich felbst erfahren hat. welchen Erwartungen, welchen Hoffnungen hatte nicht grabe die Literatur biefem Ereigniß entgegengeblicht, bas fo lange gleich einer brohenden Wetterwolfe an dem Horizont unserer Zufunft stand, von allen gefehen und bemerkt, nur von Denen nicht, über bereu-Baupter bas Unwetter fich junachst ergießen follte! Mit welchem Behagen, welcher Schabenfrende hatten unsere Boeten, unsere Zeitungeschreiber bas allmähliche Herannahen ber grauen, unbeimlichen Wolfe verkundet! Wie hatten fie triumphirt, ba dieselbe, fich fortwälzend von Bergipite zu Bergipite, immer tiefer fich ins Thal herabsenkte, und wie hatten fie aufgejauchzt, ba ber gun= benbe Strahl jest endlich wirklich hernieberzuckte!

Der Frethum war verzeihlich; and haben wir ihn alle damals nach ber einen ober ber anderen Seite hin getheilt, indem wir von ber so lange voransverklindeten Revolution theils mehr hofften,

theils auch mehr fürchteten, als sie in Wahrheit zu leisten im Stande war. Wir waren eben noch Neulinge im politischen Leben; wir sprachen von den Stürmen der Geschichte noch, wie der Binnensländer von den Stürmen des Meeres spricht, die er auch noch niesmals mit Augen gesehen und von denen er daher ebenfalls nur die großartige und malerische Seite im Gedanken hat, ohne sich zu erinnern, wie viel Menschenleben dabei zu Grunde gehen, und daß Derzenige, der leibhaftig in solchem Schiffbruch steckt, gern alle Malereien der Welt darangebe für einen einzigen sichern und trockenen Fleck.

Jest sind wir wieder durch die Erfahrung flug geworben. Wir wissen jett. daß politische Revolutionen awar mitunter unvermeidlich sein können - gerade so unvermeidlich, wie gewisse Revolutionen des Erdlebens - daß fie aber bei alledem in ihren nächsten und unmittelbarften Folgen immer mehr zerftörend als segnend wirken: wie ja auch erft Jahrhunderte vergeben muffen, bevor bie Lava, die grünende Felber und blübende Saaten vernichtet bat, fich zum fruchtbaren Boben umgestaltet. Allerdings trägt biefer Boben alsbann boppelte und breifache Frucht: aber was kann bas Denjenigen nüten, beren Sab und Gut bamals ber Flammenstrom verschlang und bie jest längst im Grabe mobern, wenn endlich eine neue, üppige Saat ans ber tobten Afche emporfeimt? Wer zum Schwerte greift, foll burch bas Schwert umtommen; so tommt auch Denjenigen, welche bie Revolutionen gemacht haben, ober richtiger gefagt: Die es haben bahin kommen laffen, daß die Revolution zur Nothweudigkeit ward, von ben wohlthätigen Folgen berfelben am allerwenigsten zu Gute, vielmehr geben fie regelmäßig zu Grunde als bas tragifche Opfer ihrer Schuld, und erft für fpatere Befchlechter, Die an Diefer letteren keinen Theil mehr haben, verwandelt fich ber Kluch in Segen.

Das ift fo nicht bloß bei einzelnen geschichtlichen Berfönlichkeiten, auch ganze Bölfer unterliegen bemfelben Gefet.

Auch ihre Literaturen. Die beutsche Literatur ber vierziger Jahre hatte auf halb naive, halb frevelhaste Beise mit dem Bilde der Revolution gespielt, wie das Kind mit dem Feuer. Bei allem, was ihr unbequem oder verdrießlich, war immer die Revolution, die unausbleibliche, ihr lettes Wort; ihre Klaviatur hatte nur einen Ton und dieser hieß: gebt Acht, die Revolution kommt! Burde ein Buch consiscirt oder ein beliebter Prosessor abgesetzt oder ein missliediger Minister eingesetzt, immer derselbe Refrain; die Revolution war das große Wunderkraut, das geheimnisvolle Abracadabra, das alle Wunden heilen und alle verborgenen Schätze ausbecken sollte.

Bor allem die Schätze, welche die Literatur in sich selbst zu tragen meinte. Das war nicht die Schuld unserer Dichter, daß wir teine poetischen Meisterwerke mehr hatten, beileibe nicht, das war bloß die Schuld der Censur und der übrigen unsreien Zustände, unter denen wir schmachteten; der Baum unserer Boeste war jung und träftig wie je, und wenn er nicht längst hoch hinauf in alle Himmel gewachsen war, so lag das lediglich an den Polizeischeeren, die sein träftiges Wachsthum vorzeitig stutzen und seine hossnungsreichsten Triebe mitseidlos verstümmelten. Gebt nur die Presse frei, laßt nur Jeden schreiben, was er will und kann, enthebt die Bühne nur des polizeischen Zwangs, der ihr jetzt alle Lebensadern unterbindet, und ihr sollt schon sehen, welche Gedichte, welche Romane, welche Theaterstücke wir demnächst haben werden!

Run, die große Polizeischeere ward zerbrochen, und wenn sie auch seitdem wieder sein säuberlich zusammengesetzt und in Gang gebracht worden ist, so schneidet sich doch nicht mehr ganz so scharf und namentlich nicht so geräuschvoll, wie ehebem. Zeiten, wo Jeder bat können bruden lassen, was ihm irgend in den Sinn gekommen ist, selbst den baarsten Unsinn und die nackteste Insanie nicht ausgenommen, haben wir ebenfalls gehabt, und für gewisse Richtungen der Tagespresse dauert diese goldene Freiheit, so dumm und so gemein zu sein wie nur immer möglich, ja noch in diesem Augenblick fort. Auch die Bühne ist eine Zeit lang ziemlich entsesselt gewesen und noch gegenwärtig existirt neben dem Schlendrian der Hostheater eine ganze Anzahl von Privatunternehnungen, die wenigstens von der Etikette, welche jene hösischen Institute bindet, nichts wissen und die gern jedes Stück zur Ausschrung bringen, ob schwarz oder weiß, reactionär oder liberal, wenn es nur Kasse macht.

Aber seltsam, die verheißenen Meisterwerke sind bei alledem ausgeblieben. Ja wenn man der allgemeinen Stimme trauen darf, so hätte unsere Literatur nach dem Jahre Achtundvierzig im Bergleich mit der vormärzlichen sogar offenbare Rückschritte gemacht.

Wie weit diese letztere Ansicht begründet ist, dies zu erörtern, oder vielmehr an einer Reihe von Thatsachen darzulegen, ist der Zwed unseres ganzen Buches, und dürsen wir daher dem eigenen Urtheil des Lesers durch eine vorzeitige Beantwortung hier nicht vorgreisen. Nur dies wird schon hier zu bemerken gestattet sein, daß, sollten wir uns auch schließlich genöthigt sehen, der allgemeinen Stimme beizutreten, dies doch noch gar so niederschlagend nicht sein und uns die Aussichten in die Zusunft noch gar nicht so verstümmern würde, wie man etwa glauben möchte. Schon oben haben wir daran erinnert, daß es Zeiten der Gährung und des innern Zwiespalts gleich der unseren überhaupt nicht vergönnt ist, ein volles und reines Abbild ihrer selbst in der Kunst niederzulegen. Nur ein durchweg gesunder Boden bringt auch gesunde Früchte;

mme mabrhaft gefunde, in sich felbst befriedigte Beiten bringen and mahrhaft vollendete Annstwerke hervor. Futter fürs Bulver wie wir, Menschen, auf die Grenzmart zweier Zeitalter hingefoleubert, blog um ben Abgrund auszufüllen, Zwittergefcopfe mit halben Bünfchen, halben Soffnungen, halben Erfolgen, muffen fich and in ber Runft mit blogen Anlänfen und Bersuchen begunigen. Wem es ein Troft, baf es anbern vielgefeierten Epochen, beren Charafter ursprünglich nicht sehr verschieden von dem unseres Beitalters, nicht beffer ergangen ift, ber blide rudwärts auf die Beit unserer Befreitugstriege, gewiß eine Zeit großartiger nationaler Erhebung und frischesten volksthümlichen Lebens - und boch in poetischer hinficht wie unfruchtbar, wie dürftig ift fie geblieben! Ober was wollen die paar Kriegs= und Siegslieder der Arndt und Schenkenborf, ber Rorner und Rudert fagen gegen bie Strome Blutes, die damals vergoffen, gegen die überschwenglichen Soff= nungen, die damals genährt wurden? Sie find zum Theil sehr soon diese Lieder und werden ihren Shrenplas unter den Kleinodien unferer Literatur gewiß für alle Zeit behaupten — aber die Sand aufs Herz: im Bergleich zu bem gewaltigen Aufschwung, ben bie Ration damals genommen hatte, reichen sie boch nicht völlig aus, noch find fie geningend, ein so ungeheures weltgeschichtliches Ereignift in ber Literatur würdig zu vertreten.

Aber ihr meint, dieser Aufschwung sei zu bald wieder gebrochen, dieses weltgeschichtliche Ereigniß in zu kleine und niedrige Kanäle abgeleitet worden, als daß es der Poesie möglich gewesen wäre, den richtigen Rutzen davon zu ziehen? Gut, so blickt weiter ruckwärts, blickt nach jenseits des Rheins, zu einem Bolke, das am Etasticität und Beweglichkeit des Geistes der deutschen Schwerfälligkeit so weit voran steht und das überdies mehr als ein Jahrhundert hindurch die Literatur von ganz Europa beherrscht hatte: blickt zurück

auf die erste französische Revolution. Sie bietet ganz genau dasselbe Schauspiel. Auch hier im Bolt die allgemeinste und ungeheuerste Aufregung, eine Fülle von Ereignissen, ein wahres Pandämonium von Leidenschaften, Charaftere, Schickfale, Begebenheiten wie der Dichter sie sich nur immer wünschen mag, ganze vollständige Tragödien, six und fertig auf die Bühne zu bringen — aber diese Dichter sehlen! diese Tragödien werden nicht geschrieben! Im Gegentheil, was in dieser Zeit ja noch geschrieben wird, trägt, mit kaum nennenswerthen Ausnahmen, den Stempel der nüchternsten und frostigsten Langenweile; die französische Literatur ist nie dürftiger und inhaltloser gewesen, als gerade zu der Zeit, da das nationale Leben Frankreichs in den allerkilhsten und höchsten Wogen ging, die französischen Armeen die glänzendsten Siege errangen, Frankreich selbst auf dem höchsten Gipfel seiner Macht und seines Ruhmes stand.

Dber wen auch bas noch nicht belehrt, nun wohl, ber blide noch einige Jahrhunderte weiter rudwärts, auf die Reformation. Auch dieses Creigniß, bas, wenn je eines, ben Namen eines universalen, weltbewegenden verdient, ift in seiner nachsten literarischen Umgebung nur fehr bürftig und unscheinbar vertreten; auch dieser erste Anbruch eines neuen Lebens, bas bann späterhin bie gange Welt durchfluthen und in allen Zweigen menschlichen Könnens und Wiffens ein ganz neues Dafein erwecken follte, bringt an bem Baum unserer Literatur junächst nur febr bescheibene Knospen Das protestantische Kirchenlied - allen Respect, und hervor. auch ben Schwant und bie polemische Literatur bes Reformationszeitalters wollen wir uns, trot ihrer Robeit und unfünstlerischen Formen, gern gefallen laffen. 3m Uebrigen aber fteht es bier boch ebenso wie mit ben Befreiungstriegen, nur bag bie Berhalt= nisse hier noch weit kolossaler, der Widerspruch hier noch weit

augenfälliger ist. So wenig die Lieder unserer Arndt und Körner bei all ihrer Schönheit genügen, ein auch nur annäherntes Bild jenes nationalen Aufschwungs zu geben, der endlich in den Befreiungstriegen zum Ausbruch kam, eben so wenig ist auch das Kirchenlied und der Schwant des Reformationszeitalters ein eben-bürtiges poetisches Seitenstüd zu der ungeheuren geschichtlichen Bewegung, welche das deutsche Boll damals ergriffen hatte und deren Wogen noch weit, weit in die Jahrhunderte hinaus, dis in unsere Gegenwart und selbst noch über diese hinweg reichen.

Behaupten wir nun um begwillen, bag jene großen geschichtlichen Ereignisse überhaupt poetisch unfruchtbar gewesen find und bag bie Literatur niemals einigen Ruten von ihnen gezogen?

Nicht von weitem tommt uns eine fo verkehrte Behauptung in ben Sinn; die alleroberflächlichfte und ludenhafteste Renntmig ber Literaturgeschichte würde hinreichend fein, fie zu wiberlegen. Zwar ben Befreiungefriegen fteben wir noch zu nahe und find selbst noch zu sehr beschäftigt, wenn auch zum Theil unwissend, ja mit Widerstreben, die nothwendigen und unausbleiblichen Consequenzen bieses Ereignisses zu ziehen, als bag wir über die Ginwirkungen beffelben auf unfere Literatur ichon ein vollständiges, klares Urtheil haben können; vielleicht fogar ist bie Zeit noch gar nicht gekommen, wo biefe Wirkungen felbst fich äußern. mag schon hier baran erinnert werben, daß die schwäbische Dichterschule, diese reinste und nationalste Form unserer romantischen Epoche, wesentlich in den Freiheitsfriegen wurzelt. Auch die beutsche Alterthumswissenschaft, biese unschätzbare Errungenschaft ber Bebrüber Brimm und ihrer Mit- und Rachstrebenden, ift ebenfalls unter bem Ginflug ber Befreiungefriege entstanden - und was für neue und fruchtbare Quellen fich aus bem Schachte biefer Biffenschaft noch für unsere Dichtung eröffnen werben, wer will

das heute schon ermessen?! Nur daß ber Einfluß ebenso gewaltig wie heilsam seine und daß wenn irgendwo, hier der Ansang einer neuen, im höhern Sinn nationalen Dichtung liegt, das allerstings läßt sich schon jest voraussagen.

Was ferner die frangösische Revolution betrifft, so wäre weder die volksthumliche Dufe Beranger's noch die ganze Schnle ber frangösischen Romantiter möglich gewesen ohne jenes Ereigniß. Der Idealismus bes alten Frankreich mußte erft gebrochen, die Sofcirtel mit ihren schöngeistigen Weibern und ihren-galanten Abbes, mußten erft bis auf die lette Spur gerftreut und vernichtet fein, bevor ein Sohn bes Bolls fo fed, fo frei in die Saiten greifen und fich ben Beifall gang Frankreichs bamit erobern konnte; bie framösischen Armeen mußten erst ben halben Erdtreis überfdwemmt, die Bferbe ber Rofaten erft ans ber Seine getrunten haben, bevor das nationale Borurtheil, das Frankreich bis dahin von jeber Renntnif frember Literaturen zurudbielt, übermunden und aus bem gefchmadbeherrschenden Frankreich ein Schüler ber Deutschen und der Britten ward; die Antorität in ihren verschiedensten Gestalten mußte erft gebrochen, die Baftille erft gefchleift werden, bevor man bas Joch zu brechen wagte, mit welchem bas Ansehen ber frangösischen Atademie auf ber Literatur bes Landes laftete. — Und bekanntlich hat die literarische Umwälzung mit viel größeren Schwierigkeiten zu fampfen gehabt und ift verhältnismäßig viel langsamer vor fich gegangen, ale bie politische; nach ber Wieberherstellung bes mittelalterlichen Fendalismus fehnt sich in Frankreich Riemand, felbst nicht die gegenwärtigen Machthaber, wol aber war bas vereinzelte Auftreten einer genialen Schauspielerin genugenb, der klassischen Tragodie der Corneille und Racine, welche die Romantifer längst bestattet zu haben meinten, neues Leben einzuhauchen, allen Bictor Hugo's und Alexander Dumas' zum Trop.

Die literarischen Rachwirkungen ber Reformation endlich find so weitreichend und so anerkannt, baf es vollkommen überfluffig mare, wollten wir uns bier noch babei aufhalten. Richt blok die deutsche Literatur, die Literatur der Welt bat diese Rachwirkungen verspürt; nicht bloß Lessung und Berber, Schiller und Goethe, Rant und Begel, auch Shakespeare batte obne die Sonne ber Reformation niemals das Licht des Tages erblickt. wir auch sehen auf bem Bebiet ber Runft und ber Wissenschaft von ben praktischen Gebieten gar nicht zu sprechen — fiberall begegnen wir bem Einfluß ber Reformation; sie ift bas große Centralfener, das die ganze moderne Welt erwärmt und beffen Wirkungen wir überall versvirren; ihr ben Rücken kehren, beifit vom Leben selber scheiden, während sie felbst auf Diejenigen, die ihre segnenden Strahlen nur burch Biberspiegelung aus zweiter und britter Band empfangen, noch eine Flille bes reichsten Boblseins ergießt. Beweis dafür die italienische und die einft so hochstehende spanische Literatur, die nicht nur beide in demselben Maße abgestorben und verkimmert find; wie Italien und Spanien von ber Berührung mit ber Reformation zuruckgehalten wurden, sonbern die auch das Wenige, was fie in neuerer Zeit überhanpt noch bervorgebracht haben, lediglich bem Ginfluß bes protestantischen Beiftes (burch Bermittelung ber frangofischen, englischen, beutschen Literatur) verdanken.

Und nun betrachte man auch die Rehrseite der Medaille. Wir haben noch ein Beispiel anzusühren, das aber in der That alle übrigen entbehrlich macht: Shakespeare. Auch Shakespeare, dieser größte aller Boeten, dieses leibhaftige "Buch der Natur," vor dem alle übrigen Dichter zurücktreten mussen, selbst auch Bater Homer mit all seiner Einfalt und kindlichen Erhabenheit nicht ause genommen, ist auch weber unter den Gräueln der Bürgerkriege, die

fein Baterland fo lange zerfleischten, noch im Zeitalter ber englischen Revolution geboren, sondern nach jenem und vor diesem, in bem glorreichen Zeitalter ber Rönigin Elifabeth, in ber eigentlichen Blutezeit bes "alten luftigen England", auf ber Grenzicheibe zwifden bem Mittelalter und ber modernen Welt, in einer Epoche, die noch die ganze Unbefangenheit und Naivetät, den ganzen Farbenveichthum und bas volle finnliche Behagen bes erfteren befaß, während gleichzeitig der Gebankenreichthum der modernen Zeit und ihre tiefen geiftigen Rämpfe bereits die Stirn bes großen Dichters furchten. Rur einer folden Zeit, Die in sich fo harmonisch, so bwechauss befriedigt war, wie bas bamalige England unter bem Scepter feiner jungfräulichen Königin, die wir jett freilich aus unferer gefchichtlichen, Berfpective etwas anders betrachten als ibre Zeitgenoffen nur einem folden Zeitalter fonnte es vorbehalten fein, Diefes "Bunber ber Welt" zu erzeugen. Ja mit bem Inffinct bes Boeten wandte Shakespeare sich ab von ben beginnenben Borboten jener religiöfen und politischen Umwälzung, die bann ein Menschenalter nach bem Tobe bes Dichters mit bem blutigen Tage von Whitehall ihren Söhepunkt erreichte: fie ftorten ihm die schone Rube, diese puri= tanischen Grillenfänger, fie verfinsterten ibm mit ihrem politifd= theologischen Barteigezant ben beitern Aether, in welchem ber wahrhaft große und gliidliche Kimfeler allein gebeiben kann. ---

Wird nun das Jahr Achtundvierzig bei uns bermaleinst von ähnlichen literarischen Rachwirkungen begleitet sein, wie die eben besprochenen Ereignisse?

Birklich beantworten würde diese Frage nur dersenige können, der das Buch der Zukunft aufgeschlagen vor sich hätte und der namentlich darüber gewiß wäre, ob und welche politischen und gesellschaftlichen Folgen das Jahr Achtundvierzig nach sich ziehen wird. Sollte dasselbe wirklich nur, wie die Reaction und gern glauben unachen

will, von "Literaten, Bolen und Juben" angeftiftet fein, ift es wirklich nur ein Raufc, eine Berirrung gewesen, wie bie Falfchmunger ber Geschichte uns so gern überreben möchten - ja baun allerdings, bann wird bies "tolle Jahr" auch an ber Literatur fo wirtungslos und unfruchtbar vorübergeben, wie an unferer Gefchichte Ift es bagegen, wenn auch vielleicht in noch fo vertehrter Form und mit noch so garftigen Auswüchsen behaftet, bennoch ber erfte Anfang einer nenen Epoche in ber Eutwidelung anferer Nation gewefen, haben wir in jenem verhängnifvollen Marz wirtlich bie ersten, wenn auch noch so ungeschickten, noch so stolperigen Schritte gur tunftigen Ginheit und Grofe bes beutschen Baterlanbes gethan, nun gang gewiß, fo werben auch bie Folgen für unfere Literatur nicht ausbleiben. Denn im Gangen und Großen geht bie Literatur immer benfelben Gang wie bas Leben, nur baß fie umeilen etwas voranseilt und wieder ein andermal etwas zurückbleibt; es find bie eigentlich Kaffischen, bie goldenen Zeiten, wo beibes unmittelbar aufammenfällt und biefer, wie man weiß, hat es bei allen Bolfern nur fehr wenige gegeben, ja einige find verlofden und zu Grunde gegangen, ohne bag bie Sonne eines folden goldenen Zeitaltere ihnen jemale geleuchtet.

Welcher von beiden Anffaffungen in Betreff des Jahres Achtundvierzig und seiner geschichtlichen Bedeutung der Leser sich nun zuneigen will, das müssen wir natürlich dem eigenen Seschmack desselben überlassen. Wir für unser Theil hegen die Ueberzeugung, daß, von so viel Widerwärtigem und Frahenhastem das oftgenannte Jahr auch begleitet war und in so vielen Puntten wir für den Augenblick auch noch hinter dem März Achtundvierzig zurückgeschleubert scheinen, dasselbe doch in der That der Beginn einer neuen Spoche gewesen ist — einer Spoche, in der es sich nun ausweisen muß, ob die deutsche Nation überhaupt zu politischer Größe berusen und befähigt ist ober nicht und die uns baher auch zu einer nie gekannten Macht und Größe ober aber zu einem jähen und vollstänbigen Untergange führen wirb.

Wir stüten aber biefe unsere Ansicht barauf, erstens daß bie Weltgeschichte überhaupt fein Puppenspiel ift und daß Gott, Die Borsehung, bas Schicksal, die innere Bernunft ber Dinge, gleichviel wie wir es nennen - furz, daß diefes geheime und unfagbare Etwas, bas die Wege ber Bölfer lenft und ihre Gefchide bestimmt, ein schon in seinen unmittelbarsten Folgen so großes und erschüttern= bes Ereigniff, wie bie Revolution bes Jahres Achtundvierzig, gar nicht zugelaffen hatte, mare es nicht feine Absicht, noch andere und großartigere Folgen baraus abzuleiten. Schon im gewöhnlichen Berfehr von Einem zum Andern betrachten wir es als felbfiver= ständlich, daß Jeder bei dem, was er thut, auch seine bestimmte Absicht hat und sehen in dem Mangel dieser Boraussicht ein sicheres Zeichen von Leichtfertigkeit ober Berftandesschwäche. Und von ber Beisheit ber Geschichte wollten wir geringer benken? Und ihr wollten wir gutrauen, daß fie Strome Blutes vergießt und ganze Reiche umwälzt und bas Wohl von Millionen erschüttert warum? etwa bloß, damit der Zuschauer der "Krenzzeitung" und seinesgleichen Recht behalten, die in der Revolution nur ein "Strafgericht Gottes" erbliden, bestimmt, ben Trop ber Böller ju brechen, und die Großen der Erde zur Bachsamteit zu ermahnen? Möglich, daß diese Auffassung sich auf irgend ein Bibelwort stütt; wir für unser Theil vermögen barin nur eine Blasphemie zu er= bliden.

Unser Glaube gründet sich aber auch zweitens barauf, daß, gegenüber ben vielen wirklichen und vermeintlichen Rückschritten, die wir seit dem Jahre Achtundvierzig gemacht haben, ein offenes, von keinem Borurtheil verdunkeltes Auge doch noch eine viel größere

Wenge folder Buntte gewahr wird, in benen wir in nachmärzlicher Beit bie wefentlichsten und unzweibeutigsten Fortschritte gemacht baben. Dieselben bier im Einzelnen aufzugablen ober gar bes naheren zu beleuchten, würde bem 3med biefes Buches wiber= forechen. Wir begnugen uns baber nur, an bie Aufhebung ber Cenfur (wir fagen noch nicht: die Entfesselung ber Breffe: - benn wie die Erfahrung gelehrt hat, so ift das unter Umftanden noch zweierlei), ferner an die Einführung der Geschwornengerichte, wenig= ftens in einem großen Theile Deutschlands, besgleichen an bie größere Einheit, die wir auf bem Gebiet ber materiellen Intereffen erlangt haben und andere allbekannte Thatfachen ähnlichen Schlages zu erinnern. Ja wenn wir dem März Achtundvierzig nichts weiter verbantten, als bag ber größte reindeutsche Staat, jugleich ber gröfite protestantische Staat Deutschlands aus ber Bahn bes Abfolutismus in biejenige einer verfaffungsmäßigen Entwidelung hinübergelenkt hat, wie dieselbe nun auch für den Augenblick sein mag - fo würde bies nach unferm Dafürhalten allein schon bin= reichen, ben genannten Monat zu einem jeben beutschen Batrioten theuren und gefegneten zu machen.

Aber auch in der Literatur werden die Spuren einer derartigen Einwirkung schon jetzt keineswegs völlig vermißt: Freilich sind biefelben zum großen Theil noch sehr schwach, ja bei einigen kann man fürs erste noch in Zweisel darüber sein, ob sie der Literatur zum Bortbeil oder zum Nachtheil gereichen. Aber genug, sie sind da, und deuten, selbst auch in ihrer gegenwärtigen unsertigen und unsichönen Gestalt, jedenfals auf eine weitere Entwicklung: der hersben Knospe gleich, unter deren unscheinbarer Hille das Auge des Gärtners ja anch schon die künftige Frucht erkennt.

Seben wir uns diefe erften, ungewiffen Spuren benn etwas naber an.

Bunachft ift es eine Thatfache, die felbft ber flüchtigfte Blid in unfer bermaliges literarisches Treiben ertennen läßt, bag jene Ifolirung ber Schriftsteller vom Bolte, jenes vornehme Burndgiehen ber Antoren auf fich felbst, bas namentlich zur Zeit unserer romantifchen Schule in Blüte ftand, von bem aber auch unfere flassische Epoche keineswegs völlig freizusprechen ist, gegenwärtig vollständig aufgehört hat. Am sichtbarften wird dies in ber wissenschaftlichen Literatur, die wir durchweg von einem mabrhaften Fanatismus ergriffen feben, popular zu werben um jeben Breis. Der frühere Gelehrtenhochmuth, durch ben wir unter ben Rationen Europas noch bis vor Kurzem so übel berufen waren und mit bem bas Ungeschick unserer Gelehrten, sich bem Bolte verständlich ju machen, Sand in Sand ging, droht völlig auszusterben; nicht blok unfere Naturforscher, auch unfere Geschichtschreiber, unfere Literarhistoriter, unsere Aefthetiter, unsere Archaologen, selbst unsere Philosophen, wenn wir beren noch hatten, alles fchreibt jest "fürs Bolt," alles legt feine Bucher fo an, baf fie auch ber großen Menge angänglich und verftändlich find.

Ganz ohne Widerspruch läuft auch dabei wieder viel Berstehrtes und Thörichtes mit unter. Die Wissenschaft popularisirt sich stellenweise dermaßen, daß sie nabe an das Triviale streist; auch giedt es so gut eine Art, dem Bolke zu schwiedeln als den Fürsten und vielleicht ift jene noch widerwärtiger und noch entsittslichender als diese. Im Ganzen aber ist der Fortschritt, den wir im Lauf des letzten Jahrzehnts in dieser Hinsicht gemacht haben, doch unverkenndar und eröffnet die glücklichsten Aussichten in die Zukunst. Es kann hier, wo wir uns, wie früher erinnert, lediglich auf die schöne Literatur und deren Erzeugisse beschränken, nicht darauf ankommen, einzelne Namen aufzuzählen: aber so viel ist gewiß, daß unsere neu entstandene populär-wissenschaftliche Litera-

tur die ersten und vorzüglichsten Namen aufzuweisen hat, die unsere Literatur überhaupt besitzt und daß die glänzendsten Sterne unseres literarischen Himmels, dieselben Sterne, die sich ehedem in stolzer Einsamseit gesielen, es schon nicht mehr verschmähen, ihr mildes Licht auch in die Hütte des Armen und Unwissenden herab zu senden.

Was nun speciell die schöne Literatur anbetrifft, so kann wieser Drang nach Popularisirung in ihr allerdings weniger deutlich zu Tage teeten, schon um deschalb, weil sie von Hans ans und ihrer eigensten Natur nach populär ist; die Poesse ist die eigensliche Sprache des Bolls und wo das Boll es verlernt sie zu verstehen, oder wo es müde wird ihr zu hoochen, da tragen allemal die Poeten selbst die Schuld.

Den Poeten der Gegenwart nun, wie groß oder klein, wie gut oder schlecht sie sein mögen, nurs man wenigstens dies Zugeständniß machen, daß sie sich dieser ihrer volksthümlichen Bestimmung dei weitem bewuster sind und dieselbe viel sester im Ange behalten, als es wol von den Dichtern svihever Spochen geschehen ist. Eine Literatur der Salons, der erclusiven Kreise, wie sie kurz vor Achtundwierzig noch in so sippiger Blitte stand, existirt dei und entweder gar nicht mehr oder ist doch in der Hand, existirt dei und entweder gar nicht mehr oder ist doch in der Handlagenden Broducte durch die gehörige Portion Goldschaum und Seidenzeng sir den Geschmad eines hohen Publicums appretirt.

Anch von jener "Literatur der Literatur," wie man sie nicht umpassend genannt hat, jenen Novellen und Dramen, deren Helden Dichter und Künftler find und in denen die Literatur gleichsam mit sich selber spielt, ist wenig oder nichts wehr zu verspilven. Dieselbe hatte bei uns zu zwei verschiedenen Malen in Flor gestanden und war nicht nur von den Schriftstellern selbst mit großen Eiser angebaut, fondern zum Theil auch, vom Bublicum mit lebhaftem Beifall aufgenommen worden: einmal jur Blütezeit ber Romantif, ba besonders die Künftlerdramen der Dehlenschläger, Kind 2c. die Thränendrufen in Bewegung festen, und bann wiederum in ben breikiger Jahren, zur Zeit bes fogenannten jungen Deutschland, bas sich selbst viel zu interessant vorkam und auch auf seine kleinen Martyrien einen viel zu hohen Werth legte, als bag es die Selden feiner Novellen und Erzählungen, lauter blaffe schnurrbärtige junge Männer mit viel Beltschmerz und einer außerordentlichen Fähig= keit zu lieben, nicht vorzugsweise aus bem Stande ber Schriftsteller und Rünftler hätte entnehmen follen. Diefe Novellen freilich fanden beim Bublicum nur wenig Anklang; auch waren sie eigentlich gar nicht für bas Publicum, sonbern für ben kleinen Rreis ber Eingeweihten, für die herren Collegen von ber Feber, vorzuge= weise aber für die jungen und alten Damen geschrieben, die noch gutmüthig und nnerfahren genug waren, für Dichter und Künstler al& folde zu fdmärmen. Defto gludlicher waren einige Schrift= steller berfelben Richtung, als sie basselbe Thema einige Jahre später, nur in etwas gemilberter Fassung und mit bem Bortheil eines bekannten hiftorischen Coftums, auf Die Bühne verpflanzten. Einige biefer Stude erwarben fich lebhaften Beifall und haben fich aum Theil bis jest auf dem Repertoire behauptet; auch dürften fie leicht bas Beste sein, mas die betreffenden Schriftsteller geschrieben haben.

Jetzt, wie gesagt, ist diese Mode vorüber und wo ja noch etwas davon auftaucht, da geschieht es weit weniger, um den Stand der Schriftsteller und Künstler in eitler Selbstbespiegelung zu versherrlichen, als vielmehr um die Widersprüche und Conflicte nachszuweisen, in welche einzelne Boeten und Künstler in Folge ihrer umpraktischen und träumerischen Ratur mit der Wirklichkeit ge-

rathen; es sind also mehr Zugeständnisse, die man dem praktischen Charafter unsers Zeitalters macht, als daß es dabei auf eine Darstellung des literarischen und künftlerischen Treibens selber abgesehen wäre.

Wohl aber giebt sich in der Literatur der Gegenwart ein Bestreben kund, auch den poetischen Erzeugnissen ein so großes Publicum wie nur immer möglich zu verschaffen. Siniges davon mag wieder dem industriellen Charakter dieses Zeitalters zuzuschreiben sein; unsere Poeten wollen sich durch die Gelehrten nicht ganz vom Markt der Literatur verdrängen lassen, sie wollen zeigen, daß sie ebenfalls "für das Bolt" zu schreiben verstehen.

Bum Theil freilich fallen ihre Bersuche ziemlich wunderlich Die Einen apotheostren ben Handel mit Raffee und Sprup, zeigen an grauslichen Beispielen, wie man burch ben Berkehr mit Speculanten und Bucherern ins Unglud gerathen fann und bag es unter ben Juben fehr viele schlechte Menschen giebt, verhältniß= mäßig ungefähr eben fo viel, als unter ben Chriften, und wollen uns hinterbrein überreben, fie hatten "bas beutsche Bolt bei seiner Arbeit aufgesucht." Andere wieder verlegen eine beliebige Herzeusgeschichte, gerade so abgebroschen und langweilig, wie fie ehebem zwischen Gräfinnen und Baronen spielten, unter Die Biehmägbe und Bauerburschen, rabebrechen bagu in einigen möglichen und verschiedenen unmöglichen Dialetten, spiden bas Bange, um ihm ben letten Sautgout ju geben, mit einigen Dutend Sprichwörtern, bie fie fich aus irgend einer gelehrten Sammlung zusammengelesen haben und wollen uns nun ebenfalls einreben, fie hatten uns "das beutsche Bolt" geschilbert "wie es ist." Roch Andere schilbern bas Bolt allerbings wie es ift, aber nur von feiner Schattenseite; sie fturgen fich in die Rloate unserer großen Städte, durchwühlen die Dinfterien ber Buchthäufer und anderer übel berufener Derter,

excerpiren die Gerichtszeitungen, breben ein haarsträndendes Gespinnst aus Mord- und Diebs- und Meineidsgeschichten -- und siehe da, der "deutsche Sittenroman" ist fertig.

Große Berkehrtheiten das alles, ohne Zweifel, und bennoch liegt auch ihnen wieder ein gewisser, wenn auch noch so dumpfer, noch so unverstandener Zug zum Wahren und Richtigen zu Grunds. Das ist das realistische Element, das allen diesen Productionen, wie frahenhaft sie sich zum Theil auch ansehen, gemeinsam ist.

Wie, es fich mit biefem realistischen Clement im Allgemeinen verhält und daß es wenig Einsicht in bas Wefen ber Runft und noch weniger Gefchmad verrath, baffelbe ber ibealiftifchen Richtung unserer Haffischen Epoche mit berjenigen Ginseitigfeit emtgegen zu setzen, wie es jetzt von gewissen fritischen Autoritäten geschieht, bas haben wir zum Theil schan in unserer Einleitung angebeutet. Der gange Streit zwischen Realismus und 3bealismus, ber jest auf ben verschiedenen Gebieten ber Runft so viel von fich reben macht, ift überhaupt, bei Lichte besehen, ein fehr müßiger; nur Beiten, die über fich felbit fo im Unflaren find und noch bermagen um ihren eigenen Inhalt ringen wie die unfere, können eine so müßige Febbe mit einem folden Eifer und foldem Aufmand von Belehrfamfeit führen. Hoffentlich wird es schon bem nachften Geschlecht bamit so geben, wie es jett uns mit bem berlihmten Streit zwischen Gottiched und ben Schweizern um Mitte bes vorigen Jahrhunderts geht: man wird gar nicht begreifen können, um was ber Streit fich eigentlich gedreht hat und wird schließlich zu der Einsicht kommen, daß beibe Parteien gegenseitig mehr gegen Enftgebilbe als gegen Realitäten Der wahren Runft ift ber Ibealismus eben fo gefochten baben. mentbehrlich als ber Realismus: benn was ift alle Kunft felbst anders, als die ideale Berklärung bes Realen, die Anfnahme und Biebergeburt ber Wirklichkeit in bem ewig unvergänglichen Reiche

bes Schönen? Belche Seite in einem bestimmten Runftwert und weiterhin in einem gangen bestimmten Reitalter überwiegt, bas wird eben fo fehr von der Befähigung und dem Charafter des einzelnen Rünftlers, als von dem Genius des Zeitalters im Allgemeinen ab-Entbehrt, wir wiederholen es, fann feine von beiden hängen. werden; weber der abstracte Idealismus, der fich um die Wirklichfeit ber Dinge nicht kimmert, kann ein Runftwerk schaffen, noch ragt ber brutale Realismus, ber nichts weiter weiß und will als eben diese gemeine Wirklichkeit ber Dinge, jemals hinauf in die beiteren Sohen ber Kunft. Das vollendetste Kunstwert wird aber allerdings immer basjenige fein, in welchem beibe Seiten, Die regle wie die ideale, sich am vollständigsten beden und am gleichmäßigsten zu ihrem Rechte kommen. Es ift bas Ei bes Cohumbus; nur bag bie handwerksmäßige Tagestritit, die ja immer ein möglichst vornehmklingendes Stichwort haben muß, um ihre eigene Gebankenleere zu verbeden, natürlich ihr ganz specielles Interesse barin findet, diese an sich so einfache Frage und damit zugleich den unbefangenen Sinn bes Bublicums mit bochtonenben Drafelfprüchen ju verwirren.

Was nun die Poeten der Gegenwart anbetrifft, so schweisen dieselben für den Augenblick mehr nach der realistischen als nach der idealistischen Seite hin ans. Es liegt dies theils wieder an dem überwiegend praktischen Charakter unseres gesammten Zeitalters, theils auch darin, daß die Dichter der früheren Spoche, insbesondere auch die großen Dichter unserer klassischen Zeit, diese realistische Seite weniger angebaut, zum Theil sogar über Gebühr wernachlässigt haben. Die lebende Generation sindet hier also nücht nur ein freies Feld, auf dem sie den Bergleich mit unseren klassischen Dichtern weniger zu fürchten hat und auf dem es ihr daher verhältnismößig leichter fällt Lorbeeren zu erringen, sonderu sie sindet dier auch Gelegenbeit, eine Einseitigkeit zu berichtigen und

einen Mangel zu erganzen, den ihre Borganger fich haben zu Schulben kommen laffen.

Und wenn sie babei nun ihrerfeits wiederum bas richtige Mak überschreiten und aus lauter realistischem Gifer zum Theil in bas Ordinare und Wiberwärtige verfallen, fo liegt auch ein foldes lebermaß wiederum zu fehr in ber menschlichen Ratur, als baf wir sie barum besonders hart anklagen möchten. fcbichte forgt fcon bafür, bag jebes Uebermaß feinen Bligel, jeber Irrthum feine Berichtigung findet, und wie in ber Natur jedes reißende Thier auf ein anderes noch reißenderes trifft, so wird auch in Literatur und Runft eine Uebertreibung regelmäßig burch eine andere noch größere wieder wett gemacht. Das Wefentliche ber Poesie und Runft ift babei so wenig betheisigf und hat bavon fo wenig zu fürchten, wie die ewige Ordnung der Natur durch die Masse der reißenden Thiere gestört wird, die einander verschlingen; wir wünschen ben letteren gegenseitig guten Appetit und auch ben Ausschweifungen und Irrthumern unserer Boeten sehen wir mit Gelassenheit zu, weil sie bas ewige Licht ber Schönheit ja boch nicht auf die Dauer verfinstern können. -

In nahem Zusammenhang mit diesem populären Eiser unserer Poeten einerseits, so wie mit dem Borwiegen des realistischen Elements andererseits steht ferner die Wahrnehmung, daß gewisse die dahin sehr beliedte Gattungen der Poesse in neuester Zeit viel wemiger angebaut werden, während andere die dahin sehr wenig beachtete sich einer ungleich sorgfältigeren Pflege zu erfreuen haben. So wird namentlich ein Zurücktreten der Eprik bemerkt, während die epischen Gattungen, von dem Zwittergeschöpf des erzählenden Gedichtes bis hinauf zum drei-, vier-, ja neunbändigen Roman, mit einem bis dahin ganz ungewohnten Eiser angebaut werden.

Wir laffen babei ben Werth ber einzelnen Producte zuvörderft.

völlig aus dem Spiel und faffen nur bie Thatfache als folche ins Und da glauben wir biefelbe benn als eine ganz erfreuliche bezeichnen zu dürfen. Allerdings wird die Lyrik, diese eigentliche Poefie bes Berzens und seiner Empfindungen, viemals ausfterben, fo lange es eben noch Bergen giebt, die einer warmen und innigen Empfindung fähig find. Unsere Kritifer haben gut Die Rafe rümpfen, unfere Literarhiftoriter, Die all biefen lyrifchen Singfang zu Buch bringen follen, gut bie Banbe ringen über biefe Fluth von Liebesliedern und Frühlingeliedern und Trinkliedern, bie von allen Seiten berbeigeströmt kommt und mit jedem Tage böber steigt und rauscht und wogt und sich überstürzt, "als wollte bas Meer noch ein Meer gebaren"; fo unbequem biefe Lieber euch Aeftbetikern von der Schulbank auch find, so wohlberechtigt find fie und so unfterblich. Wie jeder neue Frühling neue Blumen und neue Lerchen bringt und wie felbst ber Greis am Stabe, ber biefe Wiederkehr bes Frühlings mit seinen Blumen und Liedern schon achtzigmal gesehen hat, sich bennech glüdlich schätzt und es als eine hohe Gunft des himmels betrachtet, daß er daffelbe auch noch zum einundachtzigsten Male erleben barf: so bringt auch jedes neue Geschlecht seine neuen Frühlings = und Liebesdichter hervor, fo lange noch ein Becher fchaumt, eine Rose buftet, noch ein schones Madchenauge wintt - und verrath es baber eine mehr als greifenhafte Morofität, wenn man biefem ganz natürlichen und echt menfcblichen Treiben burch fritische Machtsprüche ein Ende feten will.

Etwas anderes freilich ist es, wenn die Frühlingsfänger, benen wir also ihre Existenz an sich von Herzen gönnen, entweder falsche Tonarten singen oder aber wenn sie sich einbilden, im Mittelpunkt der Welt zu sitzen und Riemand auf Erden hätte etwas Wichtigeres und Dringenderes zu thun, als ihrem Gezwitscher zu horchen. In diesem Betracht ist denn das Zurücktreten der Lyrik,

vas wir in diesem Augenblick bemerken, für die Poeten selbst ganz zweckmäßig und heilsam und auch das Publicum kann nur vabei gewinnen und wäre es auch nur deshalb, weil die oft vernommenen. Welodien durch die nunmehr entstehende Pause wieder einigermaßen nen werden und also au Reiz und Ausehnsichkeit gewinnen.

Der Bortheil steigert sich aber noch dadurch, daß unsere Dichter in demfelben Maße wie sie sich von der Lyrit mehr und mehr abwenden, sich der epischen Dichtung zukehren. Es war dies auch eines von den Schlagworten der vormärzlichen Literatur, dieser Borzug, welchen die epische Poesie vor der lyrischen behanptet und daß es nur eines großen politischen Anstoßes, einer großen, weltbewegenden That bedürfe, um die verstedten epischen Keime, die in den Köpfen unserer Dichter schlummerten und die natürlich die garstige Bettel, die Censur, wieder nicht zur Blüte kommen ließ, zur schönsten und glücklichsen Entsaltung zu beingen.

Nun, wenn es sich nur um Dichtungen handelt, die sich selbst als epische bezeichnen, gleichviel wie sie find, so hat das Jahr Actumovierzig in diesem Punkte allerdings einmal Wort gehalten. Eine genauere Prilfung wird allerdings ergeben, daß ein großer Theil dieser angeblichen epischen Dichtungen mit dem wahren Wesen der epischen Boese gerade so viel zu thun hat, wie mit der Poese überhaupt, nämlich gar nichts, und daß es nur eine Sache der Mode ist, wenn unsere jungen Dichter jest mit einem Bandchen "Erzählender Dichtungen" debilitiren, wie wir Andern vor zwanzig und dreißig Jahren mit lyeischen Gedichten debütrirt haben. Immerhin erkennen wir an, daß auch darin wieder ein gewisser Vortschritt liegt, und daß sich darin ein gewisses Verzige der epischen Poese kund giebt, wenn dergleichen überhaupt nur zur Modesache werden kann. Man studirt eine

Beit nicht bloß in ihren großen und glänzenden Eigenschaften sondern eben so sehr und vielleicht noch mehr auch in ihren Thorsbeiten und Lächerlichkeiten, und wenn wir den Moden, die Schneider und Vutmacherinnen unter uns aufdringen, eine gewisse kulturbistorische Bedeutung nicht absprechen, warum sollten wir uns denn gegen die Moden der Literatur so gar sprüd und absehnend zeigen?

Eine weitere und, wie uns dünkt, ebenfalls höchst erfrenliche Folge vieses Zurücktretens des subjectiven Elements erkennen wir serner darin, daß die literaxischen Streitigkeiten und Fehden, die früher einen sehr breiten Ranm in unserer Literatur einnahmen, gegenwärtig fast völlig verstunnt sind. Freilich rührt dies großen Theils mit von der veränderten Stellung her, welche die Literatur überhaupt bei uns einnimmt. Die Literatur hat in den letzten zehn Jahren sehr an Werth und Ausehen verloren, darüber dürsen wir uns nicht täuschen, brauchen es aber auch nicht zu thun, weil es, rechtverstanden, eine Erscheimung ist, die wiederum zu den ersfreulichen gehört.

Denn in bemselben Maße, wie die Literatur bei uns verloren, hat das Leben an Ansehen und Bedeutung gewonnen. Das einsseitige Interesse, was wir in vormärzlicher Deit den literarischen Juständen und Persönlichkeiten wideneten, war doch im Grunde war ein klägdicher Rothbehelf für das mangelude politische Interesse. Schamspieler und Schriftsteller theilten dazumal bei uns das nach den damaligen Begriffen wenig ehrenvolle Privilegium, öffentliche Personen zu sein und als solche such dem öffentlichen Urtheit, sei es lobend, sei es tavelnd, zu unterliegen; an diesenigen, denen wir das Bad am liebsten gesegnet hätten, an die Misnister und Staatsmänner, dursten wir nicht herau, und so ließen wir denn unsern ganzen Grimun und ganzen Durst nach Deffentlicheit an den armen Schauspielern und Literaten aus. Jest

ift auch das anders geworben. Wir haben jetzt, gleichviel unter welchen Beschränkungen, aber genug, wir haben ein öffentliches politisches Leben, wir haben nationale Interessen, die wir öffentlich erörtern, wir haben auch Minister, Ministerialräthe und ähnliche Sündenböcke, auf die wir unsern Grimm ausschütten dürsen; man braucht nicht mehr, wenn man sich einen hübschen gesunden Aerger verschaffen will, die Zänkereien zweier sich bekämpsender Schriftsteller zu lesen, sondern jede beliebige Zeitung, die-wir zur Nachmittagslecküre in die Hand nehmen, bietet uns den reichsichken und passendsken Stoff dazu.

Damit ist benn das Interesse, das wir den inneren Kämpsen unserer Literatur bisher zuwandten, vollständig entwurzelt, und da man ohne Zuschauer keine Turniere zu halten pslegt, so haben damit auch die Kämpse und Fehden selbst ein ebenso rasches wie natürliches Ende genommen; es verlohnt sich nicht mehr, einander die Köpse blutig zu schlagen, da Riemand mehr ist, der unsern Siegen Beisall klatscht oder gar Thränen des Witselds in unsere Wunden träuselt. Ueberhaupt ist der ganze Ton unserer Literatur in diesen letzten Jahren bei weitem bescheidener, maßvoller, beinahe hätten wir gesagt, anständiger geworden, wenn dies nicht die Supposition in sich schlösse, als wäre er früher zuweilen unanständig gewesen; die Literatur fühlt eben, daß sie nicht mehr die erste Stelle einnimmt und findet sich in diese ihre Degradation mit dem Anstande und der edlen Fassung, die man entthronten Königen so allgemein nachzurühmen pslegt.

Bliden wir nun noch einmal auf das Bisherige zurück, so mitsen wir allerdings einräumen, daß die Merkmale, die wir bis hieher beigebracht haben, mehr negativer als positiver Natur sind; wir haben mehr gesagt, was unsere Literatur nicht ist, als was sie ist.

Dies lettere, also die positive Schilberung unserer gegenwärtigen literarischen Zustände bildet nun eben Inhalt und Aufgabe unseres Buches und soll damit zugleich das hier nur im Allgemeinsten Angedeutete weiter ausgesührt und begründet werden.

Und zwar werben es zunächst die Schickale unserer politischen Boesie sein, die uns beschäftigen. Als die große Katastrophe des Jahres Achtundvierzig über uns hereinbrach, standen in unserer Literatur hauptsächlich zwei Gattungen in Blüte: die politische Boesie und die Dorfgeschichte. Sehen wir denn zuvörderst, was die nachmärzliche Zeit aus der ersteren gemacht hat und welche Entwickelung diesenigen Dichter genommen haben, die damals, als Bannerträger der politischen Dichtung, auf der Höhe unseres Parnasses standen — oder doch zu stehen schienen.

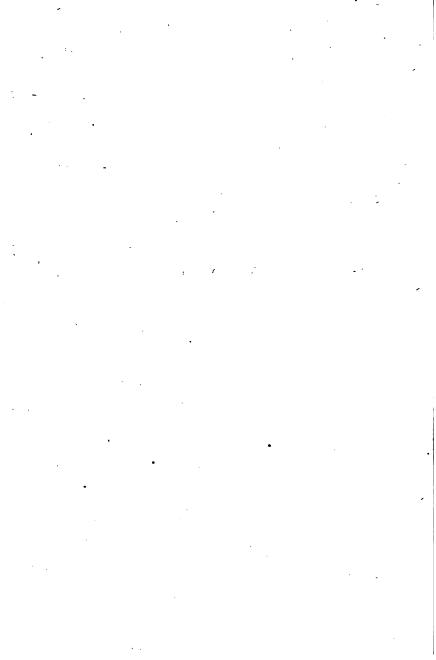

## III.

## Politische Dichter

aus vor- und nachmärzlicher Zeit.

aus por= nic

## Die politische Poesse vor und nach dem Jahre Achtundvierzig.

Die politische Boesie in Deutschland kann dieselben Worte auf sich anwenden, mit denen die Helena in Goethe's Faust sich einführt: auch sie ist "viel bewundert, viel gescholten." Woher diese widersprechenden Urtheile stammen und in wie weit das Lob sowol wie der Tadel, die Bewunderung wie die Geringschätzung, welche der politischen Dichtung bei uns zu Theil geworden, in der Phat gerechtsertigt ist, das ist theils zur Blütezeit der in Rede stehenden Gattung so vielsach und von so verschiedenen Seiten her erörtert worden, theils hat der Berkasser dieses Werkes selbst sich schon an einem andern Orte so ausschlicht darüber vernehmen lassen, das dieser Segenstand bier füglich underührt bleiben kann.

Nur an eine Thatsache sei es uns zu erinnern verstattet, die, so viel uns bekannt, disher noch nicht die ihr gebührende Beachtung gefunden hat und die uns doch bei der schließlichen Bürdigung unserer politischen Boesie, sowie des Einstusses, den sie auf das Publicum ausgesibt hat, von nicht geringer Bedeutung zu sein scheint. Das ist die Thatsache, daß die politische Boesie längere Zeit hindurch das einzige oder doch das vornehmste und fräftigste Band war, welches das Publicum überhaupt noch mit der Literatur der Zeitgenossen verknüpfte und ihm ein lebhafteres literarisches Interesse einslößte. Wan weiß ja noch, wie die Stimmung des Publicums im Lauf

der vierziger Jahre bei uns war. Es war die Geschichte des Jahres Achtundvierzig im Kleinen; auf die gewaltige Begeisterung, mit welcher man den Antritt des neuen Jahrzehnts begrüßt hatte, war eine eben so gewaltige Ernüchterung und Abspannung gesolgt. Der einzige und allerdings sehr wesentliche Unterschied war, daß man sich damals noch mit der Hossmung schmeichelte, früher oder später das große Loos aus der Pandorabsichse der Revolution zu ziehen. Doch war diese Hossmung bei Bielen, ja bei den Meisten zugleich auch von einer stillen Furcht begleitet; man renommirte weidlich mit dem "großen Ereigniß", das nun nächstens hereinbrechen sollte, sagte sich doch aber bei alledem in der Stille selbst, daß dies "große Ereigniß" vermuthlich auch nicht so ganz glatt abgehen, sondern allerhand Unbequemlichseiten in seinem Gesolge haben würde.

Und selbst wo dies nicht der Fall und wo man dem bevorstehenden Umschwung der Dinge nicht bloß mit einer Mischung von Furcht und Schadenfreude, sondern mit wirklicher männlicher Fassung, ja mit der Ueberzeugung entgegensah, daß diese Kastastrophe allein im Stande, den Geschicken unseres Bolks diesenisgen Bahnen zu öffnen, die dasselbe nothwendig wandeln müsse, wenn es überhaupt noch eine Zukunst haben solle — selbst da war, eben in Folge dieser Ueberzeugung, die ganze Erwartung ausschließlich auf die Zukunst gerichtet, man stand, so zu sagen, sortwährend auf der Lauer, jeden Augenblick in die Höhe sahrend, ob das lang verheißene Unwetter jest nicht endlich hereinbreche...

Eine solche Stimmung mag an sich selbst sehr poetisch, sehr bramatisch sein, aber bem unbefangenen Genus ber Boesie ist sie nicht günftig. Daher verminderte sich benn auch das literarische Interesse des Bublicums von Tag zu Tag und zwar mit um so größerrer Schnelligkeit, je weniger die Schriftsteller ber dreißiger Jahre, sowie ihre nächsten Borgänger, die Romantifer, es verstanden

hatten, sich die Theilnahme des größeren Bublicums zu erwerben. Auf die literarischen Zustände der zwanziger und dreißiger Jahre paßt recht eigentlich, was wir oben von einer "Literatur der Literatur" äußerten; sowol die Romantifer wie das sozienannte junge Deutschland hatten nur für gewisse exclusive Creise geschrieben, der Masse des Bolks waren sie, sammt den von ihnen vertretenen Interessen, fremd und unverständlich geblieben.

Biel zu ber Verstimmung bes Bublicums hatte ferner bas von der Rritit so einstimmig verkändigte Dictum beigetragen, daß bie Zengungefraft ber beutschen Boesie ein für allemal erschöpft fei und bag, nachbem Goethe und Schiller tobt und Tied und Rüdert alt geworben. Ubland aber in Stillichweigen verfunten, es fich um ben Reft gar nicht mehr verlohne. Das Bublicum batte biese traurige Weisheit - und wir nennen fie traurig, weil ein Bolt, bas feine Boefie fur tobt und erftorben ertfart, fich felbst bamit bas Leben abspricht - bas Bublicum, fagen wir, hatte biefe traurige Beisheit aboptirt; nachdem man ihm fo oft und fo nachbriidlich wiederholt, dag wir blog noch Epi= gonen, und daß man mit unserer gangen nachtlaffischen Literatur feinen Sund mehr vom Ofen lode - nun gut, fo hatte es fich bas gefagt fein laffen und war gegen die Literatur ber Beitgenoffen wirklich fo fremd und gleichgültig, fo ablehnend und verbroffen geworben, wie eine Literatur ber Epigonen es allerbings verbient.

Dieser Entfremdung und dieser Berdroffenheit nun hatte zuerst die politische Boesie wieder ein Ende gemacht. An ihrer wilden
Gluth, wie jäh sie emporschlug, wie regellos sie flacerte, hatten
die Herzen des Bolks sich zuerst wieder erwärmt; ihr schnetternder Trompetenton, wie widerwärtig er den Aesthetikern in die Ohren
gellte, hatte zuerst wieder die Theituahme des Publicums wach ges
rusen. Nein, die Gesehrten hatten boch nicht Recht gehabt, der Banner bergebentschen Dichtung war Iboch nicht nicht erfforben; set nab noch Dichter unter und, welche bie Muse selbit geweiht, Dichter, nicht umwürdig, fich ben großen Namen der Bergangenheit meauschließen. Daber biefer allgemeine und beifpiellofe Erfolge bet politischen Dichtung in ber ersten Batfte ber vierziger Sahren ne war nicht bloß die Spmpathie der politischen Interessen, nicht bloß bie zwingende Macht bes Stoffes, was ber jungen politischen Dich inng alle Bergen zuführte, sondern es war unch zugleich die Freude barliber, baf es mit ber beutschen Poefie also boch noch nicht gang porbei, und baft, auch wir noch Gelegenheit haben follten Borbeeren au flechten und Kränze anszutheilen. Glaube man boch ja nicht, daß unfer Bublicum wirklich formurrifch und unempfänglich, wie unsere Kritiker und selbst and ein Theit unserer Schriftsteller es barzustellen liebt! :: 3m . Gegentheil , bas Bublicum hat nichts lieber, als wenn es in ber Literatur recht frifc, und rithrig Angeht, es inbereffirt fich gern, es läßt fich gern mit fortreißen, felbst auch auf die Gefahr bin, die Preise die es foeben erft ausgetheilt hat; in ber nächsten Stunde wieder zurückforbern ober bes Raufches von beitte sich morgen schämen zu müffen. Natüplich soll weber bie Britif ihr Urtheil nach biefen wechfelnben Stimmungen bes Bublicums mobeln, noch follen unfere Schriftsteller auf dieselben speculivent aber Rotiz bavon nehmen und fich tar machen, woher biefe Stime mungen tommen und nach welchen Gefetzen ober auch unr nach welchen Launen fie wechseln, bas allerbings, glauben wir, würde weber ber Rritit noch ben Schriftstellern fchaben.

Allein zugegeben, daß die politische Boesie dem Bublicum theils durch sich selbst, theils wurch verschiedene gunftige Umstände empfohlen ward und zugegeben serner, daß sie wirklich das eigentliche heurschende Gestien am literarischen Hurzont der vierziger Jahreman: ist der plöstiche und tiese Sturz, den sie in demselben Angenbliederlitt, da alle ihre Iveale sich zu verwirklichen schienen,

Denn die Thatsache selbst läst sich in keiner Weise ablengnens mit dem Einsritt berselben: Ereignisse, auf welche die politische: Poesse so lange hingedeutet und an deren endlicher: Herbeisährungsie einen so wesentsichen Antheil genommen hatte, geht sie selbst zur Grunde; sie ist gleichsam der Moses gewesen, der sein Boll murbis an das Land der Berheisung sühren durste, ohne es selbst zur dertreten. Liegt das nun an der politischen Poesse sehnt eines sam Budlieum? oder wo überhampt liegt die Schuld eines farvaschen und glanzlosen Untergangs?

meder zu fagen, fie ftanbeit mämlich liberhaupt gar teine Schuld existirt und weil die politische Boeste der vierziger Jahre nur desthalb so rasch zu Grunde gegangen ist, weil sie die ihr zugemessene Aufgende so vollständig exstillt hatte; sie verstummte, weil sie nichts mehr zu fagen, sie starb, weil sie nichts mehr zu thun hatte.

Die politischen Poeffe ber vierziger Jahre ift hauptsächlich, man tann fagen ausschließlich linischer Natur: benn die wenigen Bersuche, sie zur epischen ober dramatischen Gestaltung fortzubilden, stehen zu vereinzelt und haben unter den Boeten der Zeit selbst zu wenig: Nachfolge gefunden, als daß sie hier in Anschlag gebracht werden könnten.

Mun aber haben wir bereits an einer früheren Stelle erinnert, wie bas lyxische Etement überhaupt in Folge des Jahres Achtundvierzig mehr in den Hintergrund getreten ist. Wir hatten zu sehr empfinden müssen, wohin die lyxische Berschwommenheit, die sich unserer: Nation: bemächtigt hatte, endlich führt; wir hatten es büßen müssen aus erbentliche Weise, daß wir so viel Jahre hinzburch musehr Molitifer mit dem Herzen als mit dem Kopfe gewesen waren, und daß: unsere ganze staatsmännische Weisheit in zwei

ober drei Schlagworten bestand, gut genug, die Berfe eines Poeten zu schnüden, aber bei weitem nicht ausreichend, wo es sich um Schlichtung und Festkellung praktischer Berhältuisse handelt. Ratürlich mußte dieser Rückschlag auch auf die politische Boeste seine. Wirkung üben; man wollte überhaupt nichts mehr von erhabenen Gefühlen und schönen Empfindungen wissen, man hatte die Lyeit fatt—wie hätte man denn die politische Lyrik noch länger ertragen mögen?

Es kam dazu ferner, daß die politische Lyrik, wie sie sich im Lanfe der vierziger Jahre bei uns gestaltet hatte, wesentlich eine Prophetie war: wir meinen, daß ihre Ziele sämmtlich erst in einer für den Augenblick noch ziemlich nebelhaften Zusunft lagen, und daß ihr ganzes Geschäft vorläusig nur darin bestand, mit großem Rachdruck und einem erklecklichen Auswand von Worten auf dieses unbestimmte Ziel hinzuweisen.

Man hat unferer politischen Dichtung bies Unbestimmte, Berschwommene ihres Inhalts, sowie das mehr oder minder Bhrasenbafte ihres Ausbrucks, bas bamit nothwendig zusammenhing, bäufig und nicht ohne Bitterfeit vorgeworfen. Ja man hat fich nicht gescheut, unsern politischen Dichtern einen Theil, wo nicht bas Ganze jener Berichwommenheit und jenes hohlen Enthusiasmus mulfchieben, ben unfer Bolt bann ber prattifchen Entwickelung ber Dinge gegenüber unzweifelhaft gezeigt hat. In ber Schule unferer Poeten, fagte man, fei biefes groffprecherische und babei boch fo feige Geschlecht erzogen, bas erft nicht laut genug nach Thaten, Thaten, Thaten! schreien kann und das dann bei ber ersten Gelegen= heit seine Thatkraft zu beweisen, bavonläuft wie ein gejagter Safe; ans ben Berfen unferer Dichter habe es bie phantastifchen Bor= ftellungen von ber Bufunft unferes Baterlandes gewonnen, bie es bann weber burchzuseten, noch mit gnter Manier anfzugeben verftand, bis es endlich zu fpat und Alles verloren mar. . . .

Beibe Bormurfe find, wie uns bunkt, gleich ungerecht. Die Boefie, wir haben es ichon einmal gefagt, tann nur immer ben Inhalt wiedergeben, den fie von ihrer Zeit und ihrem Bolt empfängt. Gang gewiß mar die politische Lyrik ber bierziger Jahre jum großen Theil phantaftisch, untlar, großsprecherisch: aber war es bas Publicum Diefer Zeit benn nicht ebenfalls? Saben Die Ereigniffe bes Jahres Achtundvierzig nicht zur Genüge gezeigt, wie völlig unvorbereitet und untundig wir in politischer Beziehung waren, und hat benn irgend einer gewußt, vom ersten Staatsminister angefangen bis zum letten Zeitungsschreiber, mas eigentlich mit uns werben follte? Und jett, ba bas Rind in ben Brunnen gefallen ift, jett verlangt ibr, die Boeten hatten ihn zudeden follen? Wunderlicher Einfall, von einer Sandvoll Dichter eine Tiefe ber Ginficht und eine Reife ber Erfahrung zu verlangen, Die Riemand, aber auch schlechthin Niemand bei uns befaß, von Memel bis zum Bobenfee!

Was nun aber gar den Vorwurf anbetrifft, als hätten die Poeten das Bolf verdorben und als würde das Jahr Achtundvierzig etwa einen glücklichern Verlauf genommen haben, hätten unsere politischen Dichter uns nicht so viel Narrheiten in den Kopf gesetzt: so heißt das denn doch wirklich der Wahrheit ins Augesicht schlagen. Denn das richtige Verhältniß ist vielmehr dies, daß die Voeten nichts Größeres und Tiefsinnigeres dichten konnten, weil nichts der Art im Volke lebte; sie mußten sich begnügen mit Visionen und Phrasen, weil die politische Vildung des Volkes selbst nur eine visionäre und phrasenhafte war. Hätte also einer von beiden Grund, dem andern Vorwürse zu machen, so, dünkt mich, wären es weit eher die Poeten als die Nation; kein Volk muß bessere Dichter verlangen, als es erzeugen kann, und wenn diezenigen, die es hat, ihm nicht gefallen, so fasse es zuerst in seinen eigenen Vusen und bekenne, daß es sich selbst auch nicht gefällt . . .

Bei allebem bleibt bas factische Resultat natürlich basselbe; bie politische Boesie ist bei und zu Grunde gegangen, weil sie ihre Aufgabe erfüllt hatte, weil man der lhrischen Ueberschwänglichsteiten überhaupt überdrüffig geworden und weil gegenüber einer historisch bewegten Zeit, einer Zeit voll Ereignisse und Thaten, eine blosse Boesie der Sehnsucht und der unbestimmten Erwartung sich unmöglich behaupten konnte.

Aber wohlgemerkt: dies Alles gilt nur von der politischen Boesie der vierziger Jahre, über die politische Poesie an sich ist das mit noch nicht das Mindeste entschieden. Oder wer wollte in Ernst behaupten, daß alle politische Poesie nothwendig denselben lyrischen, phantastisch nebelhaften Charakter tragen mitse, wie die politische Dichtung der vierziger Jahre ihn allerdings zeigt? Die stüchtigste Erinnerung an die attische Komödie zur Zeit des Aristophanes oder an die Satiren und Pasquille des Resormationszeitalters (um von unzähligen anderen Beispielen zu schweigen) würde vollkommen genügen, das Unhaltbare dieser Behauptung zu erhärten.

Wie steht es benn nun also mit der politischen Poesie als solcher? Wir räumen ein, daß die politische Lyrik, die da so plöhlich in den Wogen des Jahres Achtundvierzig untergegangen, nur eine bestimmte Phase, eine vereinzelte, noch dazu sehr unvollsommene Form der politischen Dichtung überhaupt gewesen; es ist also auch mit dem Aushören der ersteren über den Fortbestand oder doch die Erneuerung der politischen Poesie im Allgemeinen nichts entschieden und bleibt daher noch immer die Frage offen, ob wir vielleicht nicht noch in diesem Angenblick eine politische Poesie haben, wenn auch allerdings unter sehr veränderter Form und mit sehr abweichendem Inhalt als früher.

Denn ben alten Streit, ob es fiberhaupt eine politische Boefie

geben foll und darf, hier zu erneuern, kann uns natürlich nicht in ben Sinn tommen; berfelbe ift burth bie Literatur aller Zeiten und Bölfer läugst entschieden, und konnte biese gange Frage überhaupt nur in einer Zeit aufgeworfen werden, ber bas politische Intereffe, im Allgemeinen etwas fo Neues und Unerhörtes war and mo die oben entstehenden Barteien noch mit so jugendlicher hipe über einander berfieben, wie das Alles in unserer vormärzlichen Beit ber Fall war. Die gange Sache fteht wiederum außer= orbentlich einfach; mo eine bestimmte Beit und ein bestimmtes Boll fich von politischen Intereffen ergriffen fühlt, da werden biefe: Intereffen auch nach bentrihnen entsprechenden voetischen Ausbruck ringengenflind ba es nun teine Beit und tein Bolt giebt, wenigstens auf die Dauer nicht, das noch irgendwie lebensfähig und dungch, pon fallen politischen Interessen verlassen, mare, fo wird und tann bie politische Boesie auch niemals ganz aussterben. Auch haben unserg Literarbifterifer und Sammler uns ja gründlich genug nachgewiesen, daß die politische Poefie fetbit bei uns bauslichen Deutschen feineswege etwas fo Neues und Unerbortes mar, wie man bei ihrem ersten Wiederauftreten zu Anfang ber vierziger Jahre meinte. Wiederauftreten, fagen wir: benn in ber That hatten wir fie langft beseffen und unfere Sammler tonnten uns fofort mit ganzen biden Banben politifcher Dichtungen befchenten, ben Urzeiten angefangen bis auf bie gegenwärtige Stunde; felbft Goethe, Dieser unpolitische Dichter, als solcher Bethe, von dem ber beliebte Mablipruch "Pfui, ein pplitisch Lied, ein garftig Lied" berftammt, - felbft Goethe nimmt in den Repertorien Diefer Sammfer seine poplverdiente Stelle ein. Es war damit also, wie mit fo vielen Dingen, ja mit ben allermeisten in ber Welt: nicht bie politische Boeste selbst hatte uns gesehlt, sondern nur das Bewußtfein, bas Berftanbnif berfelben, wir waren nur felbst nicht in ber

gehörigen politischen Stimmung gewesen, barum hatten wir kein Bedürfniß nach politischer Boesie gehabt: wie ja auch z. B. ber gesunde Mensch nicht merkt, daß er einen Magen hat, außer wenn ihn hungert.

Einer ber verbreitetsten und ichablichften Irrthumer babei ift, baff man, fich nur an die Gestalt crimmernd, unter der die politische Boesie im Lauf ber vierziger Jahre unter uns auftrat, noch immer glaubt, alle politische Boefie muffe nothwendig auch Freiheitspoefie fein und jeder politische Dichter, nun bas versteht fich von felbft, bas ift immer fo ein fleiner Magini in Berfen. Man vergift babei, daß die Boefte ihrem innerften Wefen nach nur ein Spiegel ift und baft es alfo auch in Betreff ber politischen Boefie nur gang barauf ankommt, wer und was fich eben barin spiegelt, ob Revolutionäre oder Neactionäre, ob rothe Republikaner oder schwarzweiße Treubündler. Die Muse reicht ihre Leier jebem, ber fie gu spielen versteht, einerlei ob er für die phrhaische Müte oder für Thron und Rirche schwärmt. So wenig also die politische Boefie an eine beftimmte, beispielsweise die lyrische Form gefnupft ift, ebensowenig ift fie an ein bestimmtes politisches Glaubensbetenntniß gebunden; bie politische Boefie ift eben Boefie ober foll es boch sein und erkennt als folche feine anderen Regeln und Gefete an, als diejenigen, die ber Runft überhaupt gegeben find.

Lebt nun die politische Poesie, in diesem erweiterten und allein richtigen Sinne aufgefaßt, unter uns noch fort? Ift vielleicht nur die Blüte der politischen Lyrit unter der heißen Sonne des Jahres Achtundvierzig gewellt und keimt der Samen, den sie um sich gestreut, vielleicht in anderen Formen wieder auf? Sollte namentlich nicht dieser Uebergang von der Lyrit zur epischen Dichtung, dessen wir früher bereits gedachten, mit den Schickfalen unserer politischen Boesie in irgend einem Zusammenhang stehen?

Die Antwort auf diese Frage wird sich am vollständigsten und bequemsten ergeben, indem wir die namhaftesten politischen Dichter der vierziger Jahre der Reihe nach an und vorübergeben lassen und dabei dasjenige prüsen, was sie in nachmärzlicher Zeit, also in den zehn Jahren; die recht eigentlich das Thema dieses Buches bilden, geleistet haben. Es ergiebt sich dabei, um dies schon hier vorauszunehmen, das interessante Resultat, daß nur die Wenigsten von ihnen den Versuch gemacht haben, die in vormärzlicher Zeit angeschlagene und damals vom Publicum mit so viel Beisall ausgenommene Weise auch nach dem Jahre Achtundvierzig noch sortzusetzen; vielmehr hat die überwiegende Mehrzahl von ihnen sich anderen Gebieten zugewendet, und zwar haben sie, was und wiederum in hohem Grade charafteristisch erscheint, beinahe ohne Ausnahme den Uebergang von der lyrischen zur epischen oder auch zur dramatischen Dichtung zu machen versucht.

An diese vormärzlichen politischen Dichter werden wir sodann diesenigen anschließen, welche die politische Boesie unter den so sehr veränderten Berhältnissen der nachmärzlichen Zeit vertreten und deren Boesie selbst daher eine sehr veränderte ist; es werden sich darunter einige Namen befinden, die man überall eher erwarten würde, nur nicht unter der Phalanx unserer politischen Dichter. Doch wird die Ueberraschung des Lesers sich sofort mindern, wenn er nur im Gedächtnis behält, was wir soeben über den allgemeinen Charakter der politischen Dichtung geäußert haben; auch wird man sich, hoffen wir, bei näherer Ansicht überzeugen, daß weder Willfür noch Schadenfreude, sondern nur eine möglicherweise irrthümliche, aber doch jedensalls ehrlich gemeinte geschichtliche Ueberzeugung ihnen diese Stelle angewiesen hat.

Schmerzlich ift es uns babei, bag in biefer Ueberficht gerabe berjenige Mann fehlen muß, ber am himmel ber rierziger Jahre

sam helbsten strahtte und der politischen Voeste die Theilnahme des Bublicums in einem Umfang gewonnen hatte, wie tein Anderer. Alber gerade dieser einst so devedte und fruchtbare. Dichter ist seit Jahren verstummt und wir wissen nicht einmaß, ob er jemals wieder zu der verlassenen Muse zurücklehren wird.

11 -"Und bie fo reich vor feinem Beifte ftanb, Er barf bie Butunft nicht jur Blüte treiben, Und feine Traume muffen Traume bleiben; Ein unbollenbet Lieb fintt er ins Grab, Der Berfe fcbonfte nimmt er mit binab."

## Hoffmann von Fallersleben.

Bestimmte der poetische Werth eines Dichters sich allein nach der Zahl der Leser, die er findet, so gebührte Hoffmann von Fallers-leben unter den politischen Boeten der vierziger Jahre ohne Zweifel die erste Stelle. Rein anderes Product dieser Gattung ist damals so häusig gelesen worden und hat, in den verschiedensten Kreisen des Publicums, eine solche Popularität erlangt, wie seine "Unpolitischen Lieder" und jenes ganze Geschwader kleiner poetischer Stachelschriften, die der Berfasser bis zum Jahre Achtundvierzig rasch hinter einander erscheinen ließ und die alle denselben Charakter tragen.

Bekanntlich mußte Hoffmann von Fallersleben die Beröffentlichung der "Unpolitischen Lieder" mit dem Berlust seiner Bressauer
Prosessur büßen und auch sonst hatte er allerhand Plackerei von
Censur und Bolizei auszustehen. Richt ohne Grund: sosen es die Aufgabe der damaligen Polizei war, alles aus der Literatur entseent
zu halten, was die ohnedies schon so üppig ausseimende Saat der Unzusriedenheit noch nähren und das schwankende Ansehen der Gewalt noch mehr erschüttern konnte. Nach dieser Seite hin gehörten
die "Unpolitischen Lieder" wirklich zu dem Gefährlichsten, was die
damalige Bresse auszuweisen hatte; selbst die Herwegb'schen "Brandpseile" richteten unter der großen Masse nicht halb so viel Schaden an (immer im Sinne der damaligen Bächter der Pronung gesprochen), als diese kleinen, unscheinbaren Nadelstiche der Hossmannschen Muse, schon um deswillen nicht, weil jene bei weitem nicht so tief in das eigentliche Bolt, in die Kreise der Bürger und Handwerker eindrangen, wie die Hossmannschen Gedichte.

Etwas anders stellt sich die Sache freilich, wenn wir den ästhetischen Werth von Hoffmanns politischer Lyrik ins Auge fassen. Dazu ist es jedoch nöthig, uns die gesammte Erscheinung dieses Dichters, gleichsam sein poetisches Werden und Entstehen ins Gedächtniß zu rusen.

Wie den Fachgenoffen wohl bekannt, ift Hoffmann von Fallersleben nicht bloß einer unserer fruchtbarften und volksthumlichsten Boeten, sondern er nimmt auch eine Chrenftelle unter ben deutschen Sprach = und Alterthumsforschern ein; ja feine Poefie felbst ift geboren und groß geworden in der Luft unferer älteren deutschen Dichtung, die ben Berfasser von seinen Junglingsjahren an umweht und sein Blut gleichsam getränkt hat mit bem Sauche jener verschwundenen Zeit. Die Geschichte der deutschen Boesie kennt eine ganze Anzahl folder. Dichter, benen ihre gelehrten Studien nur als Uebergang und Brude zur Prefie bienten: mahrend umgefehrt auch unfere Belehrtengeschichte nicht gang arm an Beispielen folcher Männer ift, benen eine frühzeitige poetisch bilettautische Reigung ben ersten Sporn gab zu ben gelehrten Studien, burch die fie fich bann späterhin die glanzenoften Berdienfte erwarben. Selten jedoch fällt beibes, gelehrtes Studium und poetische Reigung und Befähi= gung, so zusammen und bient eines bem andern so zur Erganzung, wie dies bei Soffmann von Fallersleben ber Fall ift.

Die literargeschichtlichen Studien unseres Dichters beschäftigen sich bekanntlich vorzugsweise mit der Uebergangsepoche vom vierzehnten zum siedzehnten Jahrhundert: einer Epoche also, in welcher

Die innigste und sufeste Boesie- bes Bolfeliebes fich mit ber philiftrofen Seichtigkeit bes Meistergesangs und ber vebantischen Beit= läuftigfeit unferer gelehrten Dichter vielfach burchfreugt. boppelten Clemente ber reinsten und liebenswürdigften Boefie und einer gewissen philistrofen Schwerfälligkeit, einer gewissen bausbadenen Nüchternheit finden wir nun auch in umserm Dichter wieber. Während er einerseits bem Bolfsliebe ben leichten Schwung ber Berfe, den Wohllaut der Reime, die Raivetät und Frische des Inhalts abgelernt hat, begegnen wir andererseits bei ihm auch einer gewiffen behaglichen Breite, einer gewiffen Borliebe für bas Blatte und Rüchterne, mit einem Wort, einer gemiffen Spiegburgerlichfeit bes Denkens und Empfindens, die auf das allerlebhafteste an die bürgerlichen und gelehrten Dichter ber eben genannten Epoche Ja wie hoffmann in feinen persönlichen Schidfalen und Abenteuern, halb Gelehrter, halb Troubadour, heut vom Staub ber Bibliotheten, morgen vom murgigen Duft bes Walbes genährt, jett in Bücher vergraben und bann wieber auf ber Landstrake. Stod in ber hand und Ränzel auf bem Rücken, ober auch unter guten Gesellen in ber Schenke, hinter bem schäumenben Dedelglase, ber lette fahrende Dichter ber beutschen Literatur wie er auf diese Beise, fagen wir, perfonlich die zwiefachen Elemente jener Epoche repräsentirt, so thut er es namentlich und gang besonders auch in seinen Dichtungen. Rein Dichter unserer Tage ist so von innerer Mufik erfüllt, in keinem hat die Lerche bes Bolfsgefangs ein fo treues und weithallendes Echo gefunden, als in ihm. Es ift gewiß teine bebentungelofe Thatfache, bag von allen lebenden beutschen Boeten, ja vielleicht von allen beut= ichen Boeten überhaupt feiner ber mufikalischen Composition fo viele Texte geliefert hat, selbst Uhland, selbst Beibel, selbst Beine nicht ausgenommen, noch leben irgend eines Underen Lieber, von

"Flügeln bes Befanges" getragen, bermagen im Munde bes Boltes, wie es mit hoffmann geschehen ift. - Freilich giebt es eine ge= wisse aberweise afthetische Kritik, welche auch zu dieser Thatsache vornehm die Achseln auchen wird: im Munde bes Boltes - bas beift beutzutage, ins Brofane überfett, in ben Kneipen ber Studenten, auf der Bierbant bes Burgers, in dem lauten Munde bes handwertsburschen — und bies, mas will bies fagen? Bir für unser Theil, die wir nicht gemeint find, den Werth eines Dichters einzig und allein nach ben Baragraphen bes afthetischen Lehrbuchs abzumeffen, wir find im Gegentheil ber Anficht, bag bies außerordentlich viel zu sagen hat und daß es eine schönere und ruhmvollere Unsterblichfeit ift, mit irgend einem turzen namen= lofen Liebe in bem vielgeschmähten Munde bes Bolfes fortzuleben, als wohl eingebunden und mit Einleitung und Noten verfeben. auf den Bücherbrettern unferer Gelehrten zu fteben, um bochftens alle Menschenalter einmal von einem Raritätensammler in Die - Hand genommen zu werben.

Aber vermuthlich hätte unfer Dichter viese ungemeinen Erfolge gar nicht gehabt und wäre gar nicht dieser allgemeine Liebling des Publicums geworden, wären ihm nicht auch jene philiströsen Elemente beigemischt, von denen wir vorhin schon sprachen. Im deutschen Publicum, es läßt sich nun einmal nicht leugnen, steckt ein gut Stück Philister; der deutsche Michel ist mehr als ein bloßes Sprüchwort. Diesem deutschen Michel hat Hoffmann von Fallersleben seine schwachen Seiten mit bewundernswürdisgem Scharssun- abgelanscht — oder vielleicht auch: es steckt in ihm selbst ein solches Stück deutschen Michels, daß das Aublicum sich davon nothwendig angeheimelt fühlen mußte. Gerade die Leichtigkeit, mit welcher der Dichter producirt und diese eigenthümliche Sangbarkeit seiner Lieder hat ihn zuweilen zu einer

0

gewissen Oberstächlickeit und Nachlässigkeit sowol im Ausbruck als in der Wahl seiner Stoffe verleitet; die Grenze des Populären und des Trivialen ist überall nur schmal und auch Hossmann von Fallersleben hat sie nicht immer inne gehalten. Indessen da diese Beimischung des Trivialen und Spießbürgerlichen sich, wie wir gesehen haben, aus der ganzen Genesis unseres Boeten erklärt und da ferner, nach einem bekannten Dichterwort, jeder eigene Charakter Recht hat, so werden wir auch den Verfasser der "Unpolitischen Lieder" in diesem seinem Rechte anzuerkennen und jene einigermaßen schatten in dem übrigens so lichten, so lebensvollen Bilbe zu begreifen haben.

Eben biefelbe Mifchung zeigte fich nun auch in feinen poli= tischen Dichtungen, ja fie zeigte fich hier fogar noch beutlicher als anderwärts, was fich zum Theil wol aus der ungemeinen Gilfertigkeit erklärt, mit welcher ber Dichter bies Gebiet einige Jahre hindurch anbaute. Allein mas auch ber Aefthetifer bagegen ein= wenden möge: jum Erfolg feiner politischen Dichtungen hat grade biefe triviale und philisterhafte Seite berfelben am allermeiften beigetragen. Wenn Bermegh mit feiner erhabenen, aber mehr ober weniger gegenstandlofen Begeifterung, bem Glang feiner Bil= ber, bem ftolzen Schwung feiner Rhythmen recht eigentlich ber Dichter ber bamaligen Jugend war (ach ja wohl, ber bamaligen!), fo repräsentirt Soffmann von Fallersleben bagegen ben gefunden Menfchenverstand mit all feinen Borgugen und Schattenfeiten, alfo mit feiner Rlarbeit, feiner Beriegenheit, feinem Gelbftvertrauen, aber auch mit feiner Beschränktheit, feiner Ueberschätzung bes fchlecht= bin Sinnenfälligen und feinen fonftigen gablreichen Borurtheilen. herwegh fpricht, die hoffnungen aus, welche die Bruft ter bamaligen Jugend schwellte; in hoffmann von Fallersleben kommt ber

Aerger zu Worte, mit dem der Anblick so vieler Berkehrtheiten das sonst so ruhige Gemith der Männer erfüllte und der darum nicht minder Aerger war, weil er es liebte, sich in humoristische Formen zu kleiden.

Nach bem Jahre Achtundvierzig jedoch lenkte dieser Aerger sich auf ganz andere Gegenstände als auf Könige und Minister. Der nachmärzliche Philister hatte kein Gedächtniß mehr für die Fußtritte, die er vor dem März erduldet; es siel ihm auch nicht ein oder er vergaß absichtlich, daß nicht Derjenige der Brandstifter ist, der zuerst Feuer schreit, sondern der Feuer und Span undewacht neben einander gelassen hat. Der Philister sucht seine Krankheit überhaupt nur immer da, wo es ihm grade weh thut, und so überschüttete er auch nach dem März Achtundvierzig Demostraten und Clubredner und Parlamente und Versassungen genau mit demselben Grimm und denselben Schmähungen, die er in vormärzlicher Zeit gegen — nun ja doch, gegen jemand ganz ansbers gerichtet hatte.

Bum Organ dieser veränderten Stimmung sich herzugeben, dazu war der Dichter der "Unpolitischen Lieder" natürlich viel zu ehrlich und liebte Freiheit und Baterland mit zu aufrichtiger And inniger Liebe. Was blieb ihm also übrig, als die politische Leier überhaupt an den Nagel zu hängen? Die politische Lyrit, wie wir oben gesehen haben, fand in der nachmärzlichen Zeit überhaupt teine Stoffe mehr, am allerwenigsten aber hätte Hoffmann von Fallersleben sie gefunzben. Wir haben den Dichter vorhin einigemale mit Herwegh zusammengestellt und in der That sind diese Beiden gleichsam die Bole, zwischen denen die politische Lyrit der vierziger Jahre sich bewegt. Die Parallele läßt sich ohne Mühe noch weiter durchsihren und bietet noch manche interessante Puntte; hier genüge es, nur einen hervorzuheben. Während Herwegh überall die großen Principien

bes Bölkerlebens, Freiheit, nationalität, Gelbstregiment ber Buraer 2c. im Auge hat, wenn auch freilich nicht immer in der klarsten Beleuchtung, fo lehnt umgefehrt hoffmanns politifche Dinje fich fast durchgebends an gang bestimmte Begebenheiten und Buftanbe. Berwegh ift abstract bis jum Phantastischen, hoffmann concret bis jum Trivialen; Berwegh wirft am machtigften burch feine Leiben= ' fcaft, hoffmann burch seinen trodnen Gartasmus; jener reift uns fort in Obensturm, biefer unterhält uns mit kleinen spagbaften Bermegh ruft die Fürsten seiner Beit auf gum Rampf gegen ben Franken und ben Czaren, Die grofen Entscheidungstriege ber Bolter, bie in ber Butunft lauern, bilben ben hintergrund feiner farbenreichen und erschütternben Gemalbe; Soffmann von Fallereleben fieht, ale achter politifirender Spienburger, nicht weiter als seine Rase reicht, ber kleine Krieg mit Bolizei und Cenfur ift fein liebster Stoff und mit mehr Behagen als Bis weiß er uns die Bechselfälle beffelben in gablreichen Schwänten umb Schnurren abzuschilbern.

Aber dieser Krieg war nun zu Ende — oder wo er nicht zu Ende war, da wurde er mit einer Erbitterung geführt und nach einem so erweiterten Maßstabe, daß die kleinen Stachelreden und Scherze des Dichters dagegen nothwendig verstummen mußten. Der Dichter machte es also, wie sein eigentlicher Schuppatron und Bahlverwandser, der deutsche Philister, es ebenfalls gemacht hatte: er wandte der Politik kurzweg den Rücken und gründete sich, mitten in einer Zeit allgemeiner Unruhe und Zerstörung, einen heimath= lichen Herd, desse ihn, den Bielgewanderten, doppelt freundslich embkangen mußte.

Bon biesem heimathlichen Herbe aus, ber sich für ihn inzwischen mit ben schönsten Kränzen bes häuslichen Lebens, mit Ehe= und Aelternglud geziert hat, sendet der Dichter nun mit gewohnter Fruchtbarkeit Buch auf Buch in die Welt, bald gelehrte Forschungen, bald Lieberbücher, die, wenn sie jetzt auch nichts mehr von "unpo-litischen" Tendenzen enthalten, doch noch immer den Weg zum Herzen des Volkes sinden.

Dier haben wir es felbstverftandlich nur mit ben letteren, ben poetischen Producten, zu thun, Die ber Dichter im Lauf Dieses jungsten Jahrzehnts veröffentlicht hat. Und auch über fie konnen wir uns ziemlich turz fassen, indem fie uns den Dichter nur genau auf dem Standpunkt zeigen, den er vor den "Unpolitischen Liebern" eingenommen und von dem ihn nur die allgemeine "Noth der Beit" hinweggebrängt hatte. Er ift gang wieder der alte fahrende Sanger, ber fröhlich trillernd durch die Welt zieht, jede Blume am Wege bricht, jedem schönen Mädchen zunicht und vor allem an keiner Thur vorbeigeht, wo "ber Herrgott seinen Urm berausgestreckt hat." Auch die Fülle und Frische des Liederquells hat sich nicht verringert; mit berfelben muntern Gile, mit ber in ben vierziger Jahren "Unpolitische Lieber," "Hoffmannsche Tropfen," "Spittugeln" 2c. auf einander folgten, schickt er jetzt "Liebeslieder," "Lieder aus Weimar" zc. in die Welt: alle in bemfelben zierlichen Format, in dem einst jene verbotenen Lieder von Sand zu Sand. ja wir burfen fagen von Bergen zu Bergen fcblüpften. bedeutenoste barunter ift ohne Zweifel die vierte Auflage ber "Gebichte," bie 1853 ans Licht trat. Es ift eine fast vollständige Sammlung ber älteren Gedichte bes Berfaffers, mit Ausschluß feiner politischen Boefien: und da lettere wirklich nur in fehr bebingtem Sinne zu bem eigentlichen Charafter bes Boeten geboren. fo burfen wir ber eben genannten Sammlung wol nachruhmen, baf fie uns ein Totalbild bes Dichters liefert.

Und dies Totalbild macht ben wohlthuendsten und erfreulichften Eindrud. Wir haben tiefsinnigere und geistvollere Dichter, ohne Frage, aber wenige von folder Gefundheit und foldem burch und durch tüchtigen Kern wie Hoffmann von Fallersleben. Diefem Dichter ift tein Falsch, er fingt immer nur, weil und wie er muß und von allen ben Ungabligen, die fein Lied erfreut, ift er felbst immer berjenige, ber bie meiste und aufrichtigste Freude baran Wir möchten biefen Dichter einer fröhlich grünenden Rebe vergleichen, beren Wurzeln, ftart und boch biegfam, hinunterreichen bis tief in das Herz unseres Bolles; kein Sturm, kein Ungewitter, tein noch so beißer Sonnenbrand hat ihr Wachsthum brechen ober ihre Blüte verdorren können; ftart und mild, ernft und fröhlich, und immer mahr und acht wie bas beutsche Gemuth und ber beutsche Bein, halt hoffmann von Fallersleben in seinen Gedichten Alles vereinigt, mas bem beutschen Bergen lieb und theuer ift, seine besten Freuden, feine bitterften Leiden, feine theuersten Soffnungen; mare es noch üblich, ben einzelnen Dichtern wie ehebem Beinamen zu geben zur Bezeichnung ihrer hervorstechenbsten Gigenschaften, fo würden wir für ihn ben Namen "bes Deutschen" vorschlagen.

Die kleineren Sammlungen, welche ber Dichter im Lauf dieser Jahre veröffentlicht hat, hier namentlich aufzuzählen, erscheint übersstüffig, da dieselben im Sinzelnen wenig Charakteristisches darbieten und nur eben durch ihre Totalität von Wirkung sind. Doch beben wir hier zwei hervor, die, wenn sie auch dem Bilde unseres Dichters keine wesentlich neuen Züge beistügen, doch aus anderen Gründen von Interesse sind: "Liebeslieder" (1851) und "Kinderwelt in Liedern" (1852). — Die erstgenannte Sammlung war das erste, womit der Dichter seinen Rückzug aus der politischen Poesse antrat, oder richtiger gesagt, womit er öffentlich bekannte, daß er diesen Rückzug bereits vollbracht und das Herweghsche "Trauerspiel der Freiheit" mit der "Sklaverei Idhlle" vertauscht hatte, jener Idhlle, in deren traulichem Schatten Rosen und Reben blühen, und Mäde

chen, schöner als Rosen, Blide wersen, berauschender als der Saft der Reben. Es gehörte einiger Muth dazu, nachdem man so lange als politischer Dichter so geseiert worden und in dieser Eigenschaft so große Eroberungen gemacht hatte wie Hossmann von Fallersleben, zu der beschiedenen Gattung des Liedesliedes zurüczusehren. Es ehrt den Dichter, daß er diesen Muth besaß, besonders da zu jener Zeit, als die "Liedeslieder" zuerst erschienen, also ummittelbar nach den Erschütterungen unserer Nevolutionsepoche, auf dem Liedesliede noch eine gewisse Art von Acht und Bann ruhte. Unser Dichter, mit dem gesunden Blick, der ihm überhaupt eigenthümlich, theilte dieses Borurtheil nicht; er erkannte die Liede als das wahre Grundthema der Welt, das innerste Band, das alle Wesen zusammenhält und darum auch ein unerschöpssliches und unvergäng-liches Thema der Boesie:

"Bas ift die Welt, wenn sie mit Dir Durch Liebe nicht verbunden? Bas ist die Welt, wenn Du in ihr Richt Liebe hast gesunden?"

Allerdings tritt auch in diesen "Liebesliedern" die mehrfach besprochene Doppelnatur unseres Dichters wieder zu Tage, so jedoch, daß die schwunghafte, poetische Seite entschieden überwiegt. Wie der Dichter seiner "Johanna", als der Heldin dieser Lieder, nachrühmt, daß ihm in der Liede zu ihr ein neuer köstlicher Frithling aufgegangen, so haben unter dem Strahl dieser reinen und edlen Leidenschaft auch alle reinen und edlen Empfindungen seiner Seele sich mit erneuter Innigseit entwickelt und fast überall in diesen Liedern den reinsten und edetsten Ausdruck gesunden. Es ist nicht die himmelstürmende, sterneverpuffende liedersschwänglichseit einer ersten Jugendleidenschaft, die sich in diesen Liedern ausspricht: es ist eine einsach innige, eine im besten Sinne

männliche Liebe, die eben durch diese Innigseit, durch das Trene, Wahre, Männliche der Empsindung doppelt wohlthut, mehr Gluth als Flamme, mehr Wärme als Glanz. So begleitet sie den Dichter durch die Kämpse des Lebens, nicht ihn verweichlichend, sondern vielmehr seinen Muth neu anseuernd und ihn aufrichtend und ermunternd, wo die Streiche des Schickfals ihn zu fällen drohen:

"Balb ein Flüchtling und Berbannter, Balb ein Feind, ein vielverkannter, Balb ein Freund, ein gerngenannter, Muß ich fingen, muß ich sagen, Spotten, lachen, fluchen, klagen, Muß ich ringen, kämpsen, wagen Für die Freiheit immerzu, Ohne Nast und ohne Nuh.

Und Dein Bilb giebt mir's Geleite, Und Dein Bilb steht mir zur Seite, Ueberall in jedem Streite, Deist mich muthig weiter streben, Stets von neuem mich erheben, Und beseliget mein Leben; Lieb' und Freiheit sind für mich Eins geworden jetzt durch Dich."

Einen ganz entgegengesesten Ton schlägt die "Kinderwelt in Liedern" an und gewiß für Biele einen sehr überraschenden. Und allerdings scheint es auf den ersten Anblick ein seltsamer Widersspruch, wie grade Hoffmann von Fallersleben dazu kommt, Kinsberlieder zu dichten: er, der uns übrigens so recht das alte selige Bagabundenthum des Lichterlebens darstellt, dieser alte Ueberall und nirgend, der gleich Walther von der Bogelweide der Lande gar viele gesehen hat — wie kommt grade er dazu, das schönste heiligthum des Herdes, das Kinderleben, mit so lieblichen Blumen

zu befränzen? Dieser Liebermund, ehemals so wohlgestimmt, ben Jubel der Zecher zu preisen, oder auch politische Pfeile zu versenben, was weiß er von den holden Räthseln der Kinderwelt und wer gab ihm diese wunderbare Kunst, die kleinsten, sußesten Geheimnisse derselben zu verkünden?

Wer freilich den Entwidelungsgang unseres Dichters näher kennt, oder wer auch nur der vorstehenden Charakteristik desselben einige Ausmerksamkeit geschenkt hat, der erkennt auch sehr bald den nahen und innigen Zusammenhang, in welchem auch diese Richtung der Hossmanschen Boesie mit dem übrigen Charakter unsers Dichters steht. Kindermund und Bolksmund gehören ja schon nach dem Sprüchwort zusammen und so geziemt es auch dem glückslichen Ernenerer des alten Bolksliedes ganz wohl, auch den Dolmetscher der Kinderwelt und ihrer Geheimnisse zu machen.

In der That bilden diese Bemilhungen des Dichters für das Rinderlied einen Grundzug feines Wefens; fie reichen boch binauf in seine Bergangenheit und fteben, gleich seiner gefammten Boefie, mit feinen gelehrten Studien, insbefondere mit feinen Bemühungen um bas ältere beutsche Bolfslied in ber nächsten und fruchtbarften Bermandtichaft. Beil er nämlich nicht blok als Gelehrter, son= dern zugleich als Poet forschte und sammelte, so genügte ihm auch ber bloge tobte Buchstabe nicht, sonbern mit bem Text jener Lieber suchte er auch zugleich ihre Seele, ihr Herz, bas beißt also die Welobie hat boch hoffmann felbst faum ein Lied geschrieben, zu retten. bas die musikalische Begleitung nicht gleichsam von selbst berausforberte; wie hatte benn fein warmstes Interesse fich nicht jenen längstverklungenen Beisen zuwenden sollen, mit benen einstmals bie alten Sänger ihre Lieber begleiteten.

Bu diesem literarhistorischen und mufitalischen Interesse aber gesellte sich mit der Zeit auch ein padagogisches. Ober vielmehr

es ging aus ben beiben ersteren bervor. Der Dichter selbst hat uns barüber mit liebenswürdiger Offenheit belehrt. burch die einfachen, oft munderbar schöuen Bollsmeisen, die ben alten Liebern zu Grunde liegen, versuchte er zu benselben neue Texte zu bichten: und zwar, bamit grabe bas beranwachsenbe Geschlecht die köftliche Erbschaft des Alterthums rette und zu neuem Leben bei sich erwecke, Texte, die er ber Kinderwelt in den Mund legte, fo daß Lied und Melodie gleichzeitig bei berfelben eingeführt würden. Dem mahren Dichter ift eben nichts verbor= gen; berfelbe Zanberftab, mit bem er die tiefften und qualvollften Rathfel ber Menfchenbruft enthällt, schlieft ihm auch bas verlorene Paradies ber Kinderwelt noch einmal auf und lehrt ihn jenes suffe Stammeln, bas noch mit bem Ausbruck ringt und bennoch fo viel zu fagen weiß. Unferm Dichter aber mußte biese Ginfachheit ber Rindersprache um so beffer gluden, je einfacher und naiver er selbst sich in seinen Anschauungen und Empfindungen erhalten hat und je mehr er selbst noch ein Kinderherz ift, ein schlicht natürliches, balb ernft und finnig, balb übermüthig tändelnd.

Die ersten Lieber bieser Art erschienen in Ernst Richter's "Unterrichtlich geordneter Sammlung" (1836) und fanden so allgemeinen Beifall und eine so große Berbreitung, daß der Dichter
sich veransast sah, eine eigene Sammlung mit Clavierbegleitung
zu veranstalten. So erschienen die "Fünfzig Kinderlieder. Rach
Driginal» und bekannten Weisen mit Clavierbegleitung von E.
Richter" (1843), denen zwei Jahre später weitere "Fünfzig neue
Kinderlieder mit Beiträgen unserer verschiedensten Componissen",
sowie 1847 eine dritte Sammlung "Bierzig Kinderlieder" solgten.
Aus diesen drei Sammlungen gingen später hervor: "Hundert
Schullieder. Mit bekannten Bolksweisen versehen und in drei
Heften herausgegeben von Ludwig Erk." Dieselben wurden in

zahlreichen Schulen eingeführt und sind seitbem eine Hauptquelle für alle Schul= und Musiklehrer geworden, welche ähnliche Sammlungen für die Jugend herausgeben. Ueberhaupt giebt es seit
mehr denn zwanzig Jahren keine Sammlung (und die Zahl derselben ist höchst beträchtlich), wo nicht ein gut Theil Hossmannscher Lieder mit unterläuft, bald mit, bald ohne Namen des Verfassers.
Dasselbe Schicksal hat auch die mit Melodien versehene Liedersammlung gehabt, die er (gewiß auch ein charakteristischer Zug)
im Jahre Achtundvierzig, mitten unter den Stürmen des großen
"Bölkerfrühlings", unter dem Titel: "Siedenundbreißig Lieder
für das junge Deutschland" herausgab, die jedoch wegen der Ungumst der damaligen Zeitumstände im größeren Publicum nur wenig Berbreitung sand.

Was nun bis dahin in diesen verschiedenen Sammlungen zerstreut lag, das wurde vom Bersasser in der "Kinderwelt" neu gesammelt und vereinigt. Freilich steht das Buch in einem nicht unwesentlichen Punkte hinter seinen Borgängern zurück: es sehlen ihm nämlich die Melodien. Doch ist der Mangel nicht so bedeutend, wie es ansangs scheint, indem, wie wir selbst uns aus vielsfacher Ersahrung überzeugt haben, in den Texten dieser Lieder so viel innere Musik enthalten ist, daß die Melodie ganz von selbst auf die Lippe springt. Ia wir haben es erlebt, wie Kinder, die von kunstmäßiger Musik noch nicht die geringste Ahnung hatten, beim Recitiren dieser Lieder unwillkürlich in eine gewisse Westodie versielen, die zwar mit Generalbaß und Harmonielehre auf sehr gespanntem Fuß gestanden haben mag, die innere Lust und Freudigkeit des Kindes aber vollsommen ausdrückte und damit auch das echt Kindliche des Textes auss Glänzendste bewährte.

Bas nun schließlich diese Texte selbst angeht, so umfassen bieselben den ganzen kleinen und doch so unschätzbaren Reichthum

ber Rinderwelt, vom erften Rududruf an bis zu Schlittenfahrt und Schneemann, von Rreifel und Stedenpferd bis ju ben erften Stiefelden, in benen ber fleine Berr ftolz baberfnarrt, und auch Die Langeweile des schmollenden Kindes und felbst auch das Grab ber Mutter ift nicht vergeffen. — Wir nannten hoffmann von Fallersleben vorhin ben beutscheften Dichter ber Gegenwart und ganz gewiß konnte nur ein beutscher Dichter, ein Dichter von ber Bemuthstiefe und Innigkeit, die wir unserem Bolke fo gern als Eigen= thum nachrühmen, sich bermagen in die Anschauungen und Empfindungen ber Kinderwelt verfeten. Diefe Soffmanuschen Kinderlieber, so leicht fie auf ber Wage ber Aesthetif wiegen, bilben boch in der That eine der schönsten Blumen in dem Rranz, der die Stirn unferes Dichters schmudt; nirgend ftreift bier bas Einfache an bas Leere, bas allgemein Berftanbliche an bas Triviale, nirgend fehlt jener Sauch ber Boefie, ber auch noch ein Maitaferlied verebeln tann, wenn auch freilich nicht in ber fentimental foketten Beife, wie unfere neueften Bald = und Marchenbichter es lieben. Es ift wiederum ein echt beutscher Bug und wir wüßten keinen, mit bem wir die Besprechung unseres Dichtere lieber schließen möchten, als biefen: wie er, ber vielgewanderte Mann, ber fo vieler Menfchen ganber und Städte gesehen und fo viel Schickfale erbuldet hat, hier, jum frohlichen Beihnachtsichenker vermummt, mit feiner Liebergabe in ber hand an alle Thuren flopft, wo frohliche Rinder beifammen find, ober wo ein einfames auf die Stimme ber Mutter laufcht. Möge er benn flopfen! Wir sind gewiß, baß ihm überall gern geöffnet wird, die Kinder felbst aber werden ihn empfangen mit ben Worten bes alten Trougemundliebes:

"Biltome, varenber man!"

## Franz Bingelstedt.

Auch Franz Dingelstedt gehört zu den beliebteften und gelesen= ften Dichtern aus ber Blütezeit unferer politischen Lyrik. erwuchs ihm biefe Popularität aus ganz anderen Rreifen, als es etwa bei Bermegh ober hoffmann von Fallereleben ber Fall mar. Satte jener sein Publicum hauptfächlich mter ber beigblutigen Jugend, unter Studenten und angehenden Schriftstellern und wurden die hoffmannschen Lieber vorzüglich im haufe bes Bürgers gelefen, fo ergöten an ben "Liebern eines tosmopolitischen Rachtwächters" (und bekanntlich war dies ber Titel ber Sammlung, mit welcher Dingelstedt im Jahre 1840, also gleichzeitig mit Soffmann von Fallereleben in die Reihen unferer politischen Dichter eintrat) fich hauptfächlich die afthetischen Feinschmeder, Diejenigen, benen es am liebsten gewefen mare, es hatte gar teine politische Boesie gegeben: indessen da sie nun doch einmal vorhan= ben war, fo wollten biefe Manner bes erclufiven Befchmade fie jum wenigsten recht elegant, recht fein zugeschliffen, recht reich an Bit und epigrammatischer Schärfe haben. Wenn es bann auch mit bem Feuer der Begeifterung, der Tiefe und Innigkeit der Empfindungen etwas weniger gut bestellt mar, fo murbe bas von biefen Beurtheilern gern nachgesehen; ja im Gegentheil, ber leichte Frost ber Ironie, ber auf ben Liebern bes "tosmopolitischen Nachtwächters"

lag, und durch den selbst seine beredtesten Ergüsse eine gewisse reservatio mentalis erhielten, machte sie diesen Feinschmedern erst recht angenehm und söhnte sie noch am meisten mit dem an und für sich so bedenklichen Unternehmen des Dichters aus.

Natürlich foll bamit gegen ben Batriotismus bes Dichters selbst fo wemig gefagt sein, wie gegen feine Freiheiteliebe. ' Jeber Mensch hat seine eigene Art zu lieben und zu hassen, und auch bie Freiheit wird nicht von Allen auf die gleiche Weise geliebt, selbst nicht von benen, die sie gleich innig lieben. - Franz Dingelftedt ftellt fich feinem ganzen ichriftstellerischen Charafter nach als ein Ausläufer unferer romantischen Epoche bar. Am nächsten und innigsten hängt er mit bem Jungen Deutschland zusammen, unter beffen schirmenben Kittigen er fich auch zuerst in die Deffentlichkeit Auch seine äußerlichen Schickfale erinnern lebhaft an bie Tendenzen und Ideale der eben genannten Generation. fiallebrer in einer fleinen turbeffifden Stadt, bei färglichen Einfünften ber gangen Langenweile eines beutschen Kleinftabterlebens preis: gegeben, an einen Beruf gekettet, ber zwar in ber Borftellung recht viel Boetisches hat, beffen Praxis aber bem feinen und einigermaßen aristofratischen Sinne bes Dichters nur wenig zusagte, hatte er mehr als hinlängliche Gelegenheit, jenen "Weltschmerz" in fich zu freffen, ber nach ber ästhetischen Theorie bes bamaligen Jungen Deutschland bas erste und nothwendigste Requisit eines Dichters bilbete.

Allein bei aller Glätte und Schmiegsamkeit der Form stedte in diesem angehenden Boeten doch ein gewisser Kern männlichen Tropes, er war eben eine hessische Natur — und mit diesem alten tropigen Hessemmth warf er die Wissere seines Schulmeisterlebens von sich und stürzte sich, Kopf voran, in die Wogen der Literatur.

Und die Wogen trugen ihn guädig. Jenes Ibeal des Jungen Prup, die deutsche Steratur der Gegenwart. I.

Deutschland, bas in allen Novellen und Erzählungen beffelben wiederkehrt. bas Ibeal reich und vornehm zu sein und dabei von einer schönen und geistvollen Frau geliebt zu werben, auch wol in bie Nähe eines tunstfinnigen hofes zu tommen - bies Ibeal, bas schon seit "Wilhelm Meister" in ben Köpfen unserer jungen Dichter fputte und bas von bem Jungen Dentschland nur mit besonderem Behagen ausgebilbet worden war, siehe ba, Franz Dingelstedt war ber Glückliche, ber es erreichte. Bekanntlich wurde Dingelstedt wenige Jahre nach Beröffentlichung seiner Nachtwächterlieber mit bem Titel eines Hofraths als Bibliothetar bes Königs von Witr= temberg angestellt; turz barauf vermählte er sich mit einer unserer genialften und gefeiertften Sangerinnen, fiebelte 1850 nach München über, um die Leitung bes bortigen Hoftheaters zu übernehmen und ift in biefem Augenblid Intenbant bes Groffberzoglichen Softheaters zu Weimar: alfo eine Laufbahn, fo angenehm und glänzend, wie fie feit Goethe nur wenigen beutschen Boeten beschieben gewesen ift.

Es war nöthig, an diese äußeren Lebensumstände zu erinnern, weil sie wesentlich mit zur Charafteristik des Dichters oder doch zur Erklärung seiner Eigenthümlichkeiten gehören. Wir suchten vorhin in Hossmann von Fallersleben eine Mischung von Dichter und Spießbürger nachzuweisen; in Franz Dingelstedt begegnen wir einer ähnlichen Mischung, nur daß es hier der Dichter und der Salommensch ist, die bald in einander übergehen, bald sich in den Weg treten. Dem Salommenschen gehört die zierliche, die auf das keinste durchgearbeitete Form der Dingelstedtschen Gedichte an, ihm ferner sein eleganter Witz, seine brillante Sative, seine Alles belächelnde Ironie, die er nach Umständen auch gegen sich setzgehag, der unter diesen äußerlich so wohlgemessenen Rhythmen pusst, in der Glut der Leidenschaft, die zuweisen anf Momente

emporzuckt, endlich in bem treuen, redlichen, trot Irrthum und Gehlgriff allem Großen und Schönen mit Eifer nachstrebenben Herzen, bas sich in seinem ganzen Thun und Dichten kundgiebt.

Wie schon gefagt: Diese Elemente, ihrer wiberftrebenben Natur gemäß, treten sich nicht felten in ben Weg und erklären wir und baraus unter anderem bie verhältnigmäßige Unfruchtbarkeit, burch welche Dingelstedt sich vor den übrigen Boeten der Gegen= wart auszeichnet. Aber in ben "Liedern eines kosmopolitischen Nachtwächters" hatten beibe Saiten, ber Boet und ber Salonmensch, sich aufs gludlichste burchbrungen und versähnt und ba= burch ein Etwas hervorgebracht, bas eben fo neu wie pitant war und ben Beifall, ben es bei einem großen Theil bes Bublicums fand, vollkommen rechtfertigte: nämlich ben revolutionären Salonmenschen. Seht hier Berwegh - fo schwärmt ber übermüthige Student; feht hier Hoffmann von Fallersleben - fo raffonnirt ber Bandwerksmann hinter feinem Biere; aber feht bier ben "Rosmo= politischen Nachtwächter," so witelt und flichelt die vornehme Welt über ihre eigenen Gebrechen, ja felbst bas Pathos, zu bem ber Dichter fich ftellenweis erhebt, trägt in feiner überwiegend beclamatorifden haltung noch etwas von bem Glang und Bomp bes Sof= lebens an fich. Sie ift ja nachträglich bekannt genug geworben, biefe "Revolution in Glacebandichuben," und felbft bas Schaffot hat feine blutigen Opfer von ihr gefordert. Run gut, in den "Liedern eines tosmopolitischen Nachtwächters" hatte fie ihren Dichter vorausgeschickt und wol Mancher hat ihm im Jahre Bierzig Beifall geflaticht, ber es acht Jahre fpater am liebsten gesehen hatte, wenn gar feine Buchbruderpreffen eriftirten . . .

Ein folder Dichter konnte fich nach bem Scheitern unferer großen nationalen Erhebung natürlich am ersten barüber troften; follte ben untergegangenen Hoffmungen bes Bolls überhaupt eine poetische Grabrede gehalten werden, so konnte es nur von dem "Rosmopolitischen Nachtwächter" geschehen.

Und insofern ift benn bas, was fich im ersten Augenblick fo unbegreiflich und widersprechend ansieht, vielmehr eine gang richtige und natürliche Confequenz: nämlich daß Franz Dingelftedt zu ben fehr wenigen vormärzlichen Dichtern gehört, die auch nach bem Jahre Achtundvierzig noch versucht haben, ben Ton bes poli= tischen Liebes unter uns anzuschlagen und zwar ganz in bem alten pormärzlichen Tone. Frang Dingelstedt ließ im Berbft 1850 erfcbeinen: "Nacht und Morgen. Rene Beitgebichte." Satte es etwas lleberraschendes für bas Bublicum gehabt, ben Sanger ber "Unpolitischen Lieber," ben Mann, ben man seit Jahren gewöhnt war, in Bers und Reim fich immer nur auf ber Beerstrafe bes öffentlichen Lebens tummeln zu feben, auf einmal weitab im Myrtenhain ber Liebe, als gartlichen Minnefanger wiederzufinben; so war es eine noch weit größere lleberraschung, den "Rosmo= politischen Nachtwächter," ben "Mann mit den Fortschrittsbeinen," - über beffen haupt feitbem fo gang andere Sterne aufgegangen zu fein schienen, hier noch einmal auf bem fonft so überfüllten, seitbem fast veröbeten Gebiet politischer Lyrik anzutreffen, - ein Nachzügler nicht bloß bes Zeitgeschmads, sondern fast auch seiner selbst.

Und doch begreifen wir vollkommen die innere Nöthigung, die grade Dingelstedt antrieb, den gescheitetten Hoffnungen des Baterlandes die Gradrede zu halten. Dieser Schiffbruch war so kläglich, die haarsträubende Tragödie desselben wurde zusgleich von so viel komischen Austritten begleitet, daß hier nur die Ironie den Leichenredner machen konnte. Hätte ein Poet damals wirklich aussprechen wollen, oder vielmehr hätte er aussprechen können, was damals die Brust der Besten und Ebelsten im Bolk

burchzuckte, als die Baulskirche ihre Pforten den Gewählten der Ration verschloß, ohne das Wert der so schnerzlich ersehuten Einigung vollendet gesehen zu haben — es hätte müssen ein Gedicht voll Byron'scher Verzweislung und Weltverachtung werden. . . .

Aber bas wäre ein Ton gewesen, beffen weber bie Leier unferes Dichters fähig war, noch hatte bas Bublicum ihn ausgehalten, und fo folug ber Boet benn, mit gang richtigem Berftanbnig ber Zeit wie seiner felbst, benjenigen Ton an, als bessen Meister er sich bereits bewährt hatte, ben Ton ber Ironie. Das Meiste. was die eben genannte Sammlung an eigentlich politischen Gedich= ten enthält, gebort bem epigrammatischen Genre an. lich richtete ber Berfaffer seine Geschoffe gegen die vergeblichen Berfuche, Die beutsche Ginheit auf parlamentarischem Wege bergu-Das Frankfurter Barlament wurde in einer Reihe .. Fresten stellen. Diefelben hatten früher im Stuttaus ber Paulstirche" verspottet. garter "Worgenblatt" gestanden und bier, unter ben unmittelbaren Einbriiden ber Zeit und in einer Zeitschrift, bie bem Auge balb wieber entrudt wirb, batte man fie fich können gefallen laffen. Bett bagegen, unter gang anderen Berbaltniffen und zu einem Buche gesammelt, machten fie auf ben unbefangenen Lefex einen einigermaßen veinlichen Einbrud, von bem auch ber Bit und bie frifche, tede Lanne, Die ber Dichter im Ginzelnen bewährte, nicht gang befreien konnte. - Reben bem Frankfurter Barlament mußte auch die Erfurter Berfammlung, die erft wenige Monate auvor stattgefunden batte, ben Spott bes Dichters empfinden. gewiß gehört biese Erfurter Bersammlung und mas sich baran anfebliefit, zu bem Rläglichsten, mas unfere gefammte neuefte Befchichte aufzuweisen hat — und bas will etwas fagen. Aber Kuktritte gegen einen Tobten find allemal etwas Sägliches, auch wenn es fein todter Lome, wenn es nur ein todtgeborenes Rind ift,

und so erregten auch biese Spigramme gegen bas Erfurter Paxlament eine für ben Dichter mehr peinliche als schmeichelhafte Sensation.

Ueberhaupt zeigte fich an ber ganzen Sammlung wieber ein= mal so recht bas Unzulängliche bes ironischen Standpunkts und baß es benn boch Dinge giebt, mit benen ber bloke Spott nicht fertia wird. Richt nur ber Briefter, auch ber Boet bedarf bes Glaubens, bei fich felbst sowol, wie namentlich auch bei benen, au welche er sich wendet: - wann mb wo aber batte es wol eine au fich selbst so verzweifelnde, so völlig glaubenlose Zeit, wann und wo ein Bolf gegeben, bas feiner felbft fo überbrüffig geworben war, bas mit fo viel kaltem, nacktem Zweifel, fo viel fpöttischer Bleichgültigkeit, fühllos, achtlos, in die eigene Zukunft ftarrte, als wir im Jahre Funfzig, bem Jahre ber Schlacht von Ibstädt thaten? Bur Begeisterung zu zerknicht, zum Born zu ohnmächtig, zum Sag zu abgespannt, für Spott und Witz zu frisch verwundet, was sollten wir noch mit Zeitbichtern und Zeitgebichten beginnen? Rein, einem solchen Bolte, für bas auch das bestgemeinte politische Lied unwillfürlich zum Pasquill ward, einem folchen Bolke gebührte allein noch bas Schweigen, und ber "Rosmopolitische Rachtwächter" hatte nicht wohl gethan, das seine zu brechen . . .

Und so bestand das Werthvollste und Erquieklichste in dieser Sammlung denn grade in demjenigen, was nach der ursprünglichen Anlage eigentlich am wenigsten dahin gehörte: nämlich in derjenigen Abtheilung des Buches, welche die Prologe, Reden und sonstigen Gelegenheitsgedichte enthält, die der damaligen Stellung des Dichters am Stuttgarter Hose ihren Ursprung verdanken und die sich hier unter dem ironisirenden Titel "Nachtwächter als Hospoet" zusammengedruckt sinden. Da zeigte sich, neben einer — wie gewöhnlich bei diesem Dichter — sehr durchgearbeiteten, mitunter

gradezu vollendeten Form viel edler künftlerischer Eifer, viel wahre und ächte Humanität, die natürlich in den Augen der Berständigen dadurch nichts von ihrem Werth verlieren konnte, daß sie mit ihrem Evangelium, dem Evangelium der Runst, der Bildung und der sittlichen Freiheit sich vorzugsweise an die Vornehmen und Reichen wandte.

Und doch verkummerte auch dieser schöne und eble Kern des Buchs unter dem Mehlthan, mit dem der ironische Standpunkt des Dichters den übrigen Inhalt des Buchs bedeut hatte. "Nacht und Morgen" hat verhältnismäßig nur wenig Anklang bei der Lesewelt gesunden und ist nicht im Stande gewesen, das durch frühere Borgänge erschütterte Berhältnis zwischen dem Dichter und dem Publicum wieder herzustellen.

Es ist dies um so bevanerlicher, als Dingelstedt, wenn wir uns über seine poetische Eigenthämlichkeit nicht völlig täuschen, zu denjenigen Dichtern gehört, die des öffentlichen Beisalls nicht wohl entbehren können. Mehr oder weniger ist das zwar bei allen der Fall, die überhaupt etwas für die Deffentlichkeit zu leisten suchen. Doch giebt es einzelne knorrige Stämme, die sest genug gewurzelt und Gottlob von der Natur auch mit einer hinlänglich harten Kinde bekleidet sind, um Frost und Negen und alle Unbilden der Bitterung zu ertragen: während andere, vielleicht evler geartete, aber eben deshalb auch empfindlichere Bäume nur in der warmen Luft der öffentlichen Theilnahme gebeihen.

Bu diesen letteren, wenn wir nicht irren, gehört Dingelstedt und scheint uns hierin ein weiterer Grund für das Stillschweigen zu liegen, das er seitdem beobachtet. Allerdings hat er seitdem in Dresden, München und zahlreichen anderen Orten ein historisches Tranerspiel aufführen lassen: "Das Haus des Barneveldt," das auch im Ganzen mit recht vielem Beifall aufgenommen worden ist. von so entlegener Herkunft, wie man sie auf bem Markte ber beutschen Literatur bis dahin noch nicht gesehen hatte. Selbst das Grelle und Phantastische, das sich in einigen seiner Jugendgedichte bemerkbar macht, trug nur dazu bei, ihm die Theilnahme des Publicums zu gewinnen, grade wie die seltsamen ungewohnten Reime, deren er sich mit Borliebe bediente und die ebenfalls so fremd, so prächtig ins Ohr sielen. Ja selbst wenn der Dichter im einen und andern Stild einmal des Guten zu viel that, wenn seine Farben gar zu schreiend, seine Reime gar zu wunderlich wurden — immerhin, gegen das wässerige Einerlei unserer Abendzeitungspoeten war die wilde Fieberhipe, die uns aus den Schöpfungen dieses Poeten entzgegenloderte, doch schon immer ein Gewinn.

Bon verschiedenen Seiten wurde Freiligrath damals der Borwurf gemacht, daß es ihm an Innerlichkeit fehle; sein Colorit, sagte man, sei sehr schön und wirtungsvoll, seine Schisderungen sehr malerisch, seine Sprache sehr pikant, aber nur das Herz, das Gemüth, also dassenige, was den Dichter eigentlich erst macht, das gehe bei ihm leer aus. — Wie undegründet oder doch zum wenigsten wie vorschnell dieser Borwurf gewesen, das hat sich dann späterhin gezeigt, als die Liebe das spröde Herz des Dichters rührte und er sein köstliches: "D lieb", so lang du lieben kannst!" oder seine "Ruhe in der Geliebten", oder jenes prächtig wilde Lieb "Wit Unkraut" sang:

"Ich ichritt allein hinab ben Rhein, Am Sag die Rose glühte, Und wundersam die Luft burchschwamm Der Duft der Rebenblüte. Chan' und Mohn erglänzten schon, Der Sildwind bog die Aehren; Ueber Rolandseck, da ließ sich keck Eines Falken Luftschrei bören." Unter diesen Umständen war das Berhältniß des Dichters jum Bublicum, das seine Gedichte in zahlreichen Auslagen versichlang, immer inniger und herzlicher geworden, als es plöglich gegen Mitte der vierziger Jahre noch eine ganz neue Weihe erhielt, nämlich die Weihe der politischen Sympathien, die Freisigrath die dahin so trotzig von sich abgesehrt hatte und die den Widerstrebenden nun plöhlich gefangen nahmen.

Bekanntlich war Freiligrath einer ber letzten unter ben Jüngeren, welche fich ber politischen Richtung unserer Poefie anschlossen. Seine berbe westfälische Natur, so ichien es langere Zeit hindurch, war zu realistisch, ber prächtig brennende Farbenschmuck, in welchem seine Muse sich gefiel, bedurfte eines zu festen, zu massenhaften hintergrundes, als daß er fich mit ben etwas blaffen, etwas nebel= haften Ibealen unserer bamaligen politischen Lyrik hätte befreunden konnen. Auch schien es seinem energischen, um nicht zu sagen eigenfinnigen und grilligen Charafter gemäß, mitten burch bas Bebrange bes Marttes, in tropiger Berfchloffenheit, seinen Weg für sich zu geben. Ebenso bekannt indessen ift es auch, wie plötlich und alsbann mit welcher Gewalt ber Umschlag erfolgte ("Mein Glaubensbekenntnig," 1845). Je länger es gebauert, bevor bie allgemeine Glut ber Zeit auch biefe fprobe Natur erwärmt und mit je größerer Anstrengung sie selbst sich ihre romantische Isolirt= beit bis dahin zu bewahren gesucht hatte, je größer war nunmehr and der Ungestüm, je stürmischer der Nebermuth, mit dem er sich ber neuen Richtung in die Arme warf.

Unsere Arititer vom Handwert haben damals allerdings höchst klüglich die Achseln gezuckt und haben eben in der Plöstichkeit diefes Uebergaugs einen Grund finden wollen, wenn nicht die Wahrhaftigteit der Motive selbst, doch wenigstens die Daner dieser neuen Phase

in 3weifel zu ziehen, welche ber Dichter ba so unerwartet angetreten hatte.

Diese Zweifel find benn nun im Laufe ber letten gehn Jahre gründlichst widerlegt worden. Boffmann von Fallereleben, bekanntlich ber Bekehrer Freiligraths, kehrte zu Myrten und Rofen, Bu Liebesliedern und Ibullen gurud, während Freifigrath, ber fo fpat und plöplich Betehrte, unerschütterlich fefthielt an bem einmal erfaften Banner und fich weber burch bas Ropfschütteln ber Rritit, noch durch äußerliches Miggeschief und Fährlichkeiten aller Art bavon abbringen ließ. Gleich Dingelstedt, gehört Freiligrath zu den wenigen Dichtern, welche die Kahne des politischen Liedes aus ber vormärzlichen in die nachmärzliche Zeit hinübertragen. Aber wenn ber Salonbichter Dingelstebt auch babei seinem ironischen Standpunkt treu bleibt, so offenbart hingegen Freiligrath auch in feinen politischen Gedichten, ben nachmärzlichen fo gut wie ben vormärzlichen, ben ganzen tropigen Ungeftum feines Temperaments und die ganze wilde Glut feiner Leidenschaft. Freiligrath mar ber einzige Dichter von Ruf und Namen, der den Muth hatte, gegenüber ben ungeheuren Ereignissen, Die im Marz bes Jahres Acht= undvierzig auf uns bereinbrachen, sich als Boet zu behaupten: sein Gruß ber "Lebenden an die Todten" mag in politischem Betracht fehr verschiedenartigen Beurtheilungen unterliegen, aber in poetischer Sinsicht ist es ein Meisterstück, bem die Literatur aller Zeiten nur wenig an die Seite zu feten hat. Selten ober nie hat ber glübenbste Born, ber inbrünftigste Sag, die gahnefletschende Berachtung fich in fo mahrhaft grofartiger, fo erschütternber Beise ausgesprochen, noch ift es viel anderen Dichtern gelungen, Die an fich widerwärtigsten und graufigsten Scenen noch in einer fo eblen poetischen Beleuchtung zu zeigen. - Dieselbe Richtung bat ber Dichter bann weiter verfolgt in feinen "Reneren politischen und

socialen Gebichten," von denen, so viel uns bekannt, zwei Hefte erschienen sind, das letzte im Spätherbst 1850, zu einer Zeit, da der Dichter selbst bereits den Boden Englands als Flüchtling betreten hatte. Diese Gedichte athmen sämmtlich oder doch der überwiegenden Mehrzahl nach denselben ungebändigten Zorn, wie der Gruß der "Lebenden an die Todten". Ja, es ist etwas von dem wilden Schlachtenmuth der alten Katten in diesem blauäugigen Sohne Bestsalens, er hat nicht umsonst so lange — wenn auch nur im Geist — unter dem heißen Himmel Ufrikas geweilt, es ist etwas in ihn übergegangen von dem kalten Grimm, der lodernden Blutgier, mit welcher der Tiger sich auf seine Beute wirst . . . .

Da es also mit dem Borwurf der Inconsequenz und des Wankelmuths nicht gehen wollte, wolan, so hatten unsere Kritiker einen anderen zur Hand. Und zwar war es derselbe, der schon einmal in seiner unpolitischen, ja antipolitischen Spoche wider ihn erhoben war, nämlich daß das Talent dieses Dichters sich nur auf das Aenherliche der Poesie, auf das Colorit, die Schilderung, den Bers erstrecke, während das Innere undefriedigt bleibe. Ohr und Auge, sagte man, werden überschüttet, mit prächtigen Reimen das eine, mit noch prächtigeren Bildern das andere: aber das Herz, diese eigentliche Heimat der Lyrik, was giebt uns sein, was empfängt unser Herz? Sogar die Macht der Liebe, der allesbezwingenden, seht her, ob sie diesem starren Busen noch etwas mehr, als wenige stammelnde, sast verschämte, sast unwillige Laute zu entloden vermag!

Als Borwurf gefaßt, war biefe Bemerkung jedenfalls sehr verkehrt und, wie bereits exinnert, sehr unbegründet; sie hätte, so weit sie überhaupt Platz greifen durfte, nur als geschichtliche Wahrenehmung geäußert werden dürfen. Es ist allerdings Freiligrath's Berdienst und die eigentliche Grundlage seiner literarhistorischen

Bebeutung, in einer Zeit; ba unfere Dichtung unter ben Banben ber "Rind = und Kindeskinder" (wie Blaten fie einft nannte) vollfommen ansgeblaft und verwaschen war, in lauter abstracter, verhimmelnder Gefühlsfeligkeit - es ift, fagen wir, Freiligrath's lite= rarhiftorifches Berbienst, in biese ausgeblagte, verwaschene Dichtung zuerst wieder Anschauung, Farbe, sinnliche Frische und Lebendig= teit gebracht zu haben; fo weit seine barocken, feltfamen Reime und biefer miberfpenftige, gleichsam in ben Bugel fnirschenbe Bere fich von dem berkömmlichen Trott der Tagespoeten entfernte, eben fo fremdartig, so wunderfam fab biefe Bracht ber Tropenwelt, welche seine frühesten Bebichte uns entfalteten, zwischen bie blaffen, mefenlofen Schatten hinein, die übrigens bazumal ben beutschen Parnaf Die Geschichte, ba hilft tein Seufzen, geht nun einbevölkerten. mal nicht anders als in Extremen: und so ware es auch nur völlig in ber Ordnung gewesen, wenn ber bloß innerlichen, abstracten Boefie ber Zeitgenoffen in Freiligrath ein ausschließlich außeres, finnliches Talent entgegengetreten ware.

Aber wolan benn, was die Natur diesem Dichter versagt zu haben schien, das hat die Entwickelung der Geschichte nachträglich in ihm hervorgerufen; wozu die Liebe zu schwach war, das hat der Haß vermocht —

Si natura negat, facit indignatio versum.

Dieser Dichter, bem alle Leibenschaften und überhaupt alles ethische Element scheinbar so fern lag, wie ist er jetzt auf einmal, unter ber heißen Sonne ber Revolution, so ganz Leibenschaft, ingrimmige, verzehrende Leibenschaft geworden! Mit unerhittlichem Hammerschlag hat das Elend der Zeit die harte Rinde seiner Seele gesprengt und mit züngelnder Flamme schlägt jetzt jenes Feuer hervor, von dem er selbst schon als sechzehnsähriger Knabe, bruftkrank über seinem isländischen Moosthee brütend, prophezeiete:

"Fener lobre, Fener zude Durch mich bin mit wilbem Rochen; Selbst ber Schnee, in bessen Schmude Einst mein Haupt prangt, sei burchbrochen

Bon ber Flamme, die von innen Mich verzehrt; — wie roth und weiß Hella Steine von den Zinnen Birft nach der Farber Eis;

So aus meinem Hanpt, ihr Kerzen Wilber Lieber, sprilhn und wallen Sollt ihr, und in sernen Herzen Siebend, zischend nieberfallen!"

Wir haben es hier, wie sich von felbst versteht, burchaus nicht mit bem Politiker, lediglich mit bem Boeten Freiligrath gu Wir geben fogar noch weiter; wir bekennen offen, baf, bies tbun. unausgesetzte Toben und Withen ber Leidenschaft, diefe gehäuften Berwinschungen, Fluche, Drobungen, die einige von Freiligrath's nenern Gebichten anfüllen, uns auch in blog afthetischer Sinficht teineswegs zusagen und daß wir darin nicht allein eine Beschränkt= heit des Bolitifers, fondern auch eine Berirrung des Künftlers er-Angenommen inbeffen, bag eine berartige Ginfeitigfeit blicen. fünstlerisch gestattet wäre, angenommen, daß es eine Poefie des haffes gebe ober geben konnte und daß es dem blogen Born, dem blogen Grimm als folden vergönnt wäre, in die Saiten der Runft ju greifen — hier ware Die Aufgabe gelöst! Riemand, welcher politischen Richtung er auch angehöre, sobald er nur gegen fich. selbst mahr fein will, wird fich bem gewaltigen Einbrud biefer Dichtungen entziehen, Niemand die erhabene, recht eigentlich damonische Begeisterung in Abrede stellen konnen, von der dieselben durchfinthet flud. Es ift, nach feinen Borgugen und Schwächen, völlig berfelbe alte Freiligrath, wie er sich zuerst vor bald einem Menschenalter

Der heutige, erwachsen auf steiler Klippe, von wo er bem Rhein, bem Hollandsgänger, ein lettes Lebewohl nachgerauscht hat, entprest bem Dichter die bange Frage, wo er, "Rauchfrost im Haar," die nächste Weihnachtstanne fällen wird:

Bielleicht aufs Reu umfängt fie treu Alt-Englands werther Boben — Doch sichrer ist, sie steht zur Frist Am Hubson in den Loden.

Aber auch davor sollen die Kleinen nicht bangen: ber Dichter schildert ihnen die ehrliche Rothhaut, die alsdann ihr Freund und Nachbar sein wird, ja er führt sie schon jest zu dem alten Sichsbaum, aus dem wundersam summende, schwirrende Stimmchen erstönen — es sind die Bienen, die schon jest in still vorsorglicher Arbeit zusammentragen zu dem Wachs, das künftiges Jahr den einsamen Weihnachtsbaum der Verbannten jenseits des Oceans erhellen soll:

So forgt Natur auf jerner Flur Schon heut für euch, ihr Lieben! Und Menschen auch, lebend'gen Sauch Und Obem trefft ihr brüben! Manch rauhe Sand burchs rauhe Land Treibt euch ben Pflug entgegen, Die segnend sich, waldnachbarlich Auf eure Stirn wird legen.

Manch raube hand im rauben Land Birb Beeren für euch brechen; Manch treuer Mund aus herzensgrund Euch filfen, zu euch sprechen; Manch lieb' Gesicht, aus Loden bicht, Am Blodhaus euch begrüßen; Manch kleiner Fuß, thaunassen Schuhs, Boreilen euren Filgen!

Drum muß es fein, und ftögt ber Rhein Euch aus, ihr Bagabunben: Der neue Herb, ber feste Berb, Der wirb euch boch gefunben!

Die heimath nur macht heimathlos Die Kinber ihres Dichters!

Wie man weiß, hat die trübe Voraussicht des Dichters sich nicht ganz erfüllt, er ist wenigstens nicht genöthigt gewesen, dis nach Amerika auszuwandern; das Aspl, das er auf englischem Boben gesunden, ist ihm geblieben, ja seinem Fleiß und der allgemeinen, herzlichen Achtung, welche die Tüchtigkeit und Zuverlässigsteit seines Charakters ihm auch in der Fremde erworben hat, ist es sogar gelungen, ihm eine verhältnißmäßig behagliche und gesicherte Stellung zu verschaffen.

Aber die Abern der Boesie sind ihm doch unterbunden. Gleich Dingelstedt ist auch Freiligrath verstummt: aber nicht weil ihm der innere Haltpunkt sehlt, sondern ach, weil ihm das Baterland mangelt! — Seit seinen "Neueren politischen und socialen Gebichten" hat Freiligrath wenig oder nichts von eigener Arbeit versöffentlicht. Er übersetzt und übersetzt mit der Sorgsalt und der Birtuosität, durch die er eine neue Epoche in der Geschichte unserer Uebersetzungskunst hervorgerusen hat; eine seiner jüngsten und beveutendsten Arbeiten in diesem Fache ist die Uebertragung von Longssellow's berühmtem "Lied von Hamatha." Sie ist wiederum ein Meisterstück in ihrer Art — aber doch nicht das, was der Dichter seinem Bolke leisten könnte und leisten würde, wenn die linde Luft der Heimath ihn umschmeichelte, wenn deutsche Laute an sein Ohrschligen, deutsche Hände den Druck seiner Rechten erwiederten — wenn er mit einem Wort kein Berbannter wäre . . . .

## Moriz Hartmann.

Wie groß die Macht war, welche die politische Lyrik in den vierziger Jahren bei uns entfaltete, das zeigt sich unter anderm auch darin, daß es ihr gelang, sogar jenen Wall niederzuwersen, der bis dahin die öfterreichische Literatur von der des übrigen Deutschland getrennt hatte; so groß war die Sympathie, welche diese Gattung damals bei uns erweckte, daß sie selbst über die schwarzgelben Schlagbäume hinüberdrang und uns auch von Desterreich her einige allgemein beliebte und geschätzte Dichter zuführte.

Zwar in gewissem Sinne könnte man die gesammte politische Dichtung ein österreichisches Gewächs nennen, insosern nämlich zwei österreichische Dichter, Anastasius Grün und Nicolaus Lenau, ganz unzweiselhaft die ersten Borläuser der spätern politischen Lyrik sind und durch ihr Muster nicht wenig dazu beigetragen haben, daß politische Stoffe überhaupt wieder zu einem Gegenstand der Poesie gemacht wurden. Indessen war doch selbst das ausgezeichnete Talent der beiden eben genannten Dichter nicht im Stande gewesen, die politische Poesie bei ihren Landsleuten populär zu machen, vielmehr geschah letzteres erst, wie ja auch in Deutschland selbst, durch die Herweglichen, "Gedichte eines Lebendigen." Anastasius Grün's "Spaziergänge eines Wiener Poeten," die zuerst 1832 ans Licht traten, und Nicolaus Lenau's "Albigenser" vom Jahre 1845, bezeichnen so

ziemlich die Grenz- und Höhenpunkte bessen, was in Desterreich auf dem Gebiet der politischen Dichtung unabhängig von unmittelbarstem deutschen Sinsluß geleistet ward; was dazwischen liegt, ist von geringer Erheblichkeit, mit Ausnahme Karl Bed's, dessen "Gebichte eines fahrenden Poeten" (1838) fammt seinen übrigen sporenklirrenden Jugenddichtungen jedoch nicht in Desterreich, sondern in Deutschland und unter dem allernächsten Einfluß der deutschen Bildung entstanden, wie sie denn auch, gleich den Dichtungen von Lenau und Grün, von Deutschland aus in die Welt gingen.

Im Ganzen dürfte der Antheil, welchen Desterreich an unserer politischen Boesie genommen, epochemachender gewesen sein für Desterreich selbst, als für die deutsche Literatur. Doch verdankt letztere dieser Berührung einige frische und liebenswürdige Talente, unter denen wir Moriz Hartmann die erste Stelle einräumen.

Moriz Sartmann's Ruf als einer ber begabtesten Dichter nicht bloß seines öfterreichischen Baterlandes, sondern der jüngern Generation überhaupt, stammt bereits aus vormärzlicher Zeit. Er arundet sich auf die Sammlung "Relch und Schwert," die der Dichter bereits 1845 veröffentlichte und auf die zwei Jahre später erschienenen "Neueren Bedichte." "Reld und Schwert," schon burch feinen Titel an huß und feine gewaltigen Schaaren erin= nernd, feiert die Bergangenheit des böhmischen Bolts und beflagt in ergreifenden Accorden seinen angeblichen Berfall und feine Er= niedrigung unter das Jod des Fremden. Mit so viel Schwung und Mannigfaltigkeit ber Dichter bies Thema auch zu behandeln gewußt hat und fo anerkennenswerth namentlich auch die Einfach= heit und Natürlichkeit des Ausbrucks ist, deren er sich dabei beflei= figt, gang im Gegensatz zu ber fonftigen Manier ber öfterreichischen Dichter, fo konnen wir boch nicht bergen, daß bei aller Bewunderung einzelner schoner und tiefempfundener Stellen bas Bange boch

immer nur einen etwas peinlichen Eindruck auf uns gemacht hat: beshalb nämlich, weil wir nie recht begreifen konnten, wie ein Dichter von deutschem Blut und deutscher Abkunft, ja der selbst in deutscher Sprache dichtet, dazu kommt, die unterdrückte, wohlegemerkt von Deutschen unterdrückte Nationalität des böhmischen Bolks zu seiern und den gesunkenen Muth desselben mit Hoffnungen zu nähren, die, sollten sie sich jemals erfüllen, eben so viel Niederlagen für des Dichters eigene Landsleute, für die Deutschen hätten werden müssen.

Doch lag ja ber furchtbare Ernft, zu welchem ber anfangs fo muthwillig geschürte Nationalitätenstreit in Defterreich fich späterbin steigerte, ben Augen der Mehrzahl damals noch sehr ferne, und so mochte ja auch wol ein junger stoffhungriger Dichter bis auf Beiteres vergessen, daß Böhmen seit Jahrhunderten eine fo gute deutsche Eroberung, wie je eine nicht bloß burch bie Rraft bes Schwertes, fondern auch durch die weit höhere bes Beiftes und ber Bildung gemacht ift; er mochte, in Ermangelung anderer, würdigerer Stoffe, immerhin ein bischen schon thun mit den Leiden eines Bolfes, bas für ihn ein fremdes war und mochte ihm Lorbeeren um die Stirne flechten, die aus der Schmach feines eigenen Baterlandes gewachsen Der Deutsche hat nun einmal von Alters biefen tosmopolitischen Tic, bag er fich eher um aller Welt Schaben, als um feinen eigenen Bortheil fümmert. Auch find wir überzeugt, daß ber Dichter nach ben Erfahrungen, Die er seitbem gemacht, wenn er seine poetische Laufbahn noch einmal beginnen follte, diefelbe vermuthlich nicht mit der Berberrlichung eines fremden Bolkes auf Roften feines eigenen eröffnen murbe. Und endlich hat Moriz Hartmann sich auch seitbem praktisch als ein so guter Deutscher bewiesen und macht noch jett, wo er das bittere Brot der Berbannung effen muß, dem beutschen Namen im Ausland so viel

Ehre, daß wir ihm diesen Fehlgriff seiner Jugend wol nachsehen mögen.

So war Moriz Hartmann benn, als bas Jahr Achtund= vierzig hereinbrach, bereits ein berühmter Mann, und ba man bazumal noch glaubte, es fei nichts leichter, als franke Staaten zu furiren und ein talentvoller Dichter muffe um beswillen anch nothwendig ein ebenso vorzüglicher Staatsmann fein, so murbe Moriz Hartmann in das Parlament zu Frankfurt gewählt. Er faß ba= felbst auf ber äußersten Linken und galt als ein eifriges und thätiges Mitalied berfelben. Gleichwol ließ feine ftaatsmännische Wirksamkeit ihm noch Zeit, sich auch als Dichter thätig zn erweifen. Noch während seines Aufenthalts in Frankfurt veröffentlichte er die "Chronit des Pfaffen Mauritius": Spottverse nach Art ber Dingelstedt'schen, mit bem Unterschiebe nur, erstlich, baf fie grabe nach ber entgegengesetten Seite gerichtet und zweitens, bag fie noch ein gut Theil gröber und standalfüchtiger waren. Im Uebrigen hatte die "Chronit des Pfaffen Mauritius" daffelbe Schickfal, wie alle diese Nachzigler unferer politischen Dichtung, die fich nach bem März Achtundvierzig hervorwagten: fle wurde nur wenig beachtet und trug daher auch nur wenig bazu bei, ben Ruf bes Dichters zu vergrößern.

Als consequenter Anhänger der Linken, begleitete Moriz Hartsmann das Rumpsparlament nach Stuttgart und wurde hier in den Sturz desselben verwickelt. Er mußte slüchten und zwar ging er zunächst nach Frankreich, wo er längere Zeit theils in Paris, theils in den südlichen Provinzen lebte. Bon Paris aus machte er zur Zeit des Krieges zwischen Rußland und den Westmächten als Correspondent der "Kölnischen Zeitung" eine wunderbar abenteuerliche Expedition nach der Türkei; siber die Fata, die er auf derselben anszustehen gehabt hat und die bunt genug sind, hat er in der Eins

leitung zu seinen unlängst erschienenen "Erzählungen eines Unsteten" aussührlicher berichtet. Längere Zeit war er völlig verschollen, er galt für todt, ja was Biele noch schlimmer dünkte, für begraben in irgend einem ungarischen Kerker, bis er endlich glücklich nach Baris zurückgelangte, wo er sich noch gegenwärtig aushält:

Dag ein so unstetes und abenteuerndes leben, wenn es ben Dichter auch allerdings mit einer Menge Erfahrungen und Anschauungen bereicherte, doch seinen poetischen Leistungen nicht gunftig fein konnte, liegt auf ber hand. Auch hat Moriz hartmann in ber That in diesen letten zehn Jahren nichts geleistet, mas sich ber Sammlung "Relch und Schwert" ober ben "Neueren Gebichten" jur Seite feten ließe. Natürlich mare es fehr ungerecht, wollte man bem Dichter zum Borwurf machen, mas boch nur fein bekla= genswerthes Schicffal verschuldet hat; die Luft bes Exils, schon an Freiligrath's Beispiel haben wir es gesehen, ist einmal nicht geeignet, Dichter groß zu ziehen; ein Dvid in Tomi mag fentimental totette Rlagen ausströmen und sich zurücksehnen nach ber verscherzten Sof= gunft und bem üppigen Wohlleben bes faiferlichen Rom, ein Dichter aber, was wirklich ein Dichter ist, nicht bloft ein poetisirender Rhetor, verstummt unter bem Drud ber fremben Atmosphäre, ober frankelt boch babin wie ein Baum, ber feinem beimathlichen Erbreich entnommen ist. . . .

So kann benn Alles, was Moriz Hartmann seit seiner unfreiswilligen Auswanderung veröffentlicht hat, nur den Werth von Stubien in Anspruch nehmen. Doch sind es gewissenhafte und zum Theil auch recht erfolgreiche Studien. Auch Moriz Hartmann hat sich von der politischen Dichtung in dem frühern specifischen Sinne loszesagt; seine "Chronit des Pfassen Mauritius" ist nicht nur sein schwächstes, sondern auch sein letztes Wert dieser Gattung gewesen. Statt auf dieser Bahn, die fürs Erste kein Ziel mehr hat, weiter

zu gehen, hat auch er verschiedene Bersuche gemacht, sich von der lyrischen zur epischen Dichtung durchzuarbeiten.

Gleich bas Erfte, mas er aus bem Eril veröffentlichte, gleich= fam ein poetischer Gruß an die Freunde in ber Beimath, mar ein folder epischer Bersuch: "Abam und Eva" (1851). Es war höchft charafteristischer Beise ein Idull: Beweis genug, wie wenig ber Dichter fich unter bem politischen Barteigetriebe innerlich befriedigt gefühlt hatte und wie herzlich es ihn aus ben Parlamentsbebatten und Zeitungsartifeln zurüchverlangte nach einfachen und naturgemagen Buftanben. Leiber nur hatte ber Dichter fich im Stoff vergriffen. "Abam und Eva" ist die Geschichte eines jungen Baares, bas fich beim Berannaben ber Ruffen aus feinem bohmischen Beimathborfe in bas Didicht bes Balbes flüchtet, wo es nun, wie einft "Baul und Birginie," in paradiefischer Unschuld zusammen lebt. Natürlich hat auch bies Barabies feine Schlange, nämlich einen ruffischen Offizier, ber bas Berfted im Balbe entbedt und bem jungen Madden mit feinen Bubringlichkeiten laftig fällt. zeigt sich babei, wie auch in einem späteren Kampfe mit einem Wolf als rüftiger Beld und erobert fich baburch bas Berg feiner schönen Gefährtin, bie, nachdem bas Dorf von ben Feinden verlaffen ift, nach folden Broben feines männlichen Muthes fein Bebenten mehr trägt, auch vor bem Altar feine Gefährtin für Zeit und Ewigfeit zu werben. - Alfo eine Dorfgeschichte, Die jedoch, um Die garten und anmuthigen Motive, die allerdinge barin enthalten find, zur richtigen Geltung zu bringen, nicht nur mit weit größerer psychologischer Schärfe, fondern namentlich auch mit größerer Blaftit hatte ausgeführt werben muffen. Trot ber Sorgfalt, mit welcher ber Dichter die beiden Sauptfiguren behandelt, haben dieselben doch etwas Blaffes, Unbestimmtes behalten, mahrend die untergeordneteren Figuren völlig charafterlos und nebelhaft sind. Auch in ber Form hat sich ber Dichter vergriffen; eine ganz niedliche Dorfgeschichte ist barum noch kein geeigneter Stoff zum Spos und sibervies sind die Hexameter, in welche der Dichter seine Geschichte eingekleidet hat, von so "fragwürdiger Gestalt," als ob niemals ein Boß oder Blaten existirt hätte.

'Roch in bemfelben Jahre ließ ber Berfasser ein Bändchen poetischer Erzählungen unter bem Titel "Schatten" erscheinen. Daffelbe enthält fünf epische ober boch gleichsam epische Gebichte. Denn fo löblich und anerkennenswerth bas Bemühen bes Dichters, fein leichtfluffiges, Iprisch abschweifendes Talent zur epischen Composition zusammen zu fassen, ohne Zweifel auch war, so weit blieb er auch noch in diefen erzählenden Gebichten hinter ber eigent= lichen Aufgabe bes Epos zurud. Der Strom ber Lyrit mag mit entfesselter Welle, in schönem freiem Spiel forglos, auffichtlos bahinströmen, bas epische Gebicht bagegen und fei es in noch so engem Rahmen, verlangt eine ftrengordnende, fünftlerische Sand, sowol in Wahl bes Stoffes und Anlage bes Blanes, als auch in ber gleich= mäßigen und überbachten Bertheilung ber Gruppen; es verlangt vor allem einen greifbaren gefchichtlichen Kern, voll Intereffe, Wahrheit und leben und ebenso in der Ausführung greifbare plastische Beibes sucht man in biefen erzählenden Gedichten vergeblich, ober findet es boch nicht in dem Grade und mit der Gleich= förmigkeit, welche das Kunstwerk erfordert. Freilich follen es nach ber Absicht bes Dichters felbft nur "Schatten" fein. Allein wenn biese Absicht bazu bienen soll, bas Schattenhafte, Unsichere und Berwischte in biefen Gebichten zu rechtfertigen ober auch nur zu beschönigen, so muffen wir die Absicht felber tabeln.

Das erste und umfangreichste Stüd ber Sammlung, "Sadville" führt uns in die Hallen eines altenglischen Ebelmanns, zu bem ritterlichen Gelage luftiger Zech = und Jagdgefährten. Alles vies Beiwerk ist vortrefflich ausgeführt, charakteristisch, anschaulich mb voll innern Lebens. Der eigentliche epische Kern bagegen, die Fabel des Gedichtes, welche den ersten Jahren des dreißigjährigen Krieges, insbesondere den Abentenern der schönen Elisabeth von der Pfalz entnommen ist, hat trot der einzelnen dramatischen Momente dennoch im Ganzen etwas Lahmes, Unbefriedigendes, weil eben der Stoff nicht gehörig gruppirt ist und die einzelnen Figuren nicht mit gleichmäßiger Sorgfalt in Scene gesetzt sind.

Beit unerheblicher, bei einzelnen sehr schönen Schilderungen find "die Berbannten von Locarno." "Rallofas ober ber Bund ber Gleichen, ein Traum," ftreift in bas philosophische Gebiet, aber nur mit geringem Blud. Dagegen ist in "Luise von Gisenach" ein einfacher, fast abgenutter Stoff vermöge ber leibenschaftlichen Seite, die er der Behandlung darbot und die sich bem Talent des Dichters fehr glüdlich anschmiegte, zu einer höchst erfreulichen Wirfung gebracht. Auch "Luife von Gifenach" ist kein eigentliches Epos, nur eine Reihenfolge einzelner bald epischer, bald lyrifcher Episoben; aber lebendig, frisch und in einer wohllautenden und poetisch burchgearbeiteten Sprache. — Den Schluß bilben "bie letten Augenblicke Ludwig Batthyany's," die ber Dichter schon ein= mal, im fünften Heft der "Chronif des Pfaffen Mauritius" veröffentlicht hatte. Der Stoff ist ohne Zweifel wie für die Boefie geschaffen; aber sei es, daß er der Gegenwart noch zu nahe liegt, fei es, daß das mehr weibliche und anschmiegende Talent des Dichters einem fo großartigen Gegenstande nicht gewachsen ift, genug, bas Gebicht hat auf uns immer nur ben Eindruck fraftlos weich= licher Sentimentalität und unangenehm aufdringlicher Schönreb= nerei gemacht und faben wir es, fowol um feines Belben als um feines Dichters willen, am liebsten ber Bergeffenheit übergeben.

Dagegen findet fich num zwischen biefen erzählenden Gebichten

unter dem Titel: "Intermezzo. Tagebuchblätter" eine Reihenfolge lprischer Boesien eingeschaltet, Liebesgedichte voll so edlem Feuers und dem größeren Theile nach auch von so vortrefslicher künstlerischer Aussührung, daß man wohl Grund hat, dieses "Intermezzo" als die eigentliche Lichtpartie der "Schatten" zu bezeichnen. Poeten pflegen schlechte Kenner ihrer selbst zu sein und so begegnet es ihnen nicht selten, daß grade Dassenige, worauf sie die meiste Mühe verwandt haben und was sie selbst am höchsten zu schäten geneigt sind, in der That am wenigsten gelingt: während Anderes, nach ihrer Meinung Untergeordneteres den vollen Beisall der Leser ers hält und verdient. Indessen haupts oder Nebensache, Intermezzo oder eigentliches Thema, es ist schon allemal eine Gunst des Himsenels und der Poet preise sich hochbeglückt, dem solche Gedichte, wie dies "Intermezzo" gelingen.

Leider indeß hat der Dichter damit auch, wie es scheint, für längere Zeit von der Poesie im engeren Sinne Abschied genommen. Einzelne Gedichte in Zeitschriften und Almanachen, sowie einige Uebersetzungen und Bearbeitungen aus fremden Sprachen ausgenommen, hat Moriz Hartmann seit den "Schatten," also in einem Zeitraum von sieben Jahren, nichts Poetisches mehr veröffentlicht; vermuthlich weil die Unstetheit seines äußeren Lebens ihn nicht zu dersenigen inneren Sammlung und Ruhe gelangen ließ, deren der Dichter nothwendig bedarf.

Dagegen hat er in bieser Zeit erstlich ein zweibändiges "Tagebuch aus Languedoc und Provence" (1853 u. 1854) veröffentlicht. Es sind lebendige und anmuthige Schilderungen aus dem Siden Frankreichs, aus jenem Paradies der Dichter, wo der Lorbeer und die Myrte blüht, wo einst Betrarca seine vielbewunderten Reime verfertigte, wo aber auch das Blut der Camisarden den Boden netzte, der uns hier in seinen verschiedenartigsten Beziehungen, so-

wol nach feiner landschaftlichen, wie nach feiner archäologischen, als auch besonders nach der geschichtlichen Seite bin bargestellt Denn das ift es vornehmlich, was Moriz Hartmann von ber gewöhnlichen Schaar ber Touriften vortheilhaft unterscheibet, baf er überall ein Auge für bas Bolt, namentlich und hauptfach= lich aber für bas leibenbe Bolt hat. "Jebes Land," fagt er ein= mal von sich felbst, "wird mir erst dann lebendig, wenn ich es mit gemiffen Belben feiner Geschichte bevöllere und ich bereife es, wie man einen Roman lieft, immer in Begleitung bes ,leibenden' Belben, in bem ich Alles ober bas Meiste, bas ich sehe und erlebe, auf ihn beziehe. Dag biefe Belben meiner Reiferomane ober Romanreisen meift bie Unterbrückten bes Landes find, bas ift fo mein Beschmad, meine Sympathie. In Irland war es Robert Emmet und die Ratholiken, im sublichen Frankreich sind es Roland Jean Cavalier und die Brotestanten. Nächsten Frühling bereife ich wahrscheinlich Corfita und schon abne ich, bag Bascal Baoli mein Auserwählter fein wird; durchwandere ich aber die Byrenäen, bann werbe ich mich allem Anscheine nach weniger um die idullisch gludliche Republit von Andorra, als um die Cagot's fümmern, welche, wie man fagt, von ben Zimmerleuten abstammen, die bas Rreug Christi gezimmert und die noch vor taum einem halben Jahrhunbert als Ausgestoßene ungestraft angespuckt werden durften."

Wie wir bereits erwähnt haben, ist der Dichter weder nach Corfika, noch in die Byrenäen gekommen, sondern sein Schicksal hat ihn nach Bulgarien und an den Bosporus verschlagen. Bon dort zurückgekehrt, hat er vor Kurzem, wie ebenfalls bereits erwähnt ward, zwei Bändchen "Erzählungen eines Unsteten" erscheinen lassen. Erist nicht der erste Bersuch, den unser Dichter auf novellistischem Gebiete gemacht hat; schon 1850, also gleichzeitig mit "Abam und Eva," oder vielleicht noch einige Monate früher, er-

schien von ihm ein auf böhmischer Erde spielender Roman, "Der Krieg um den Wald." Doch war derselbe von keiner besonderen Erheblichkeit und auch die "Erzählungen eines Unsteten" sind zwar recht niedliche Feuilletongeschichten, stehen aber doch zu dem, was der Dichter bei größerer Sammlung unstreitig leisten könnte, in keinem Verhältniß.

Und so scheiden wir benn auch von ihm mit dem Bunsche, daß er recht bald auf den Boden der Heimath zurücklehren möge, um, ein poetischer Antäus, erneute und verdoppelte Kräfte zu ent-wickeln.

## Alfred Meifiner.

Neben Moriz hartmann und gleichzeitig mit ihm wurde Alfred Meifiner bekannt. Gleich Jenem von beutschen Aeltern in Böhmen geboren, hat er die Erftlinge seines poetischen Ruhms ebenfalls badurch erworben, bag er fich ber Opposition bes nationalböhmischen Beistes gegen die Oberherrschaft des Deutschthums aufchloß. Es geschah dies damals in Böhmen fehr häufig und auch von Solchen, die sich für die Abkömmlinge der Libussa in der That nur fehr wenig intereffirten. Diefe Opposition nahm bei Bielen nur bie nationale Maste vor, um die eigentliche politische Absicht babin= ter zu verbergen; nicht das alte Böhmenreich wollten fie wieder herstellen, sondern nur an dem damaligen öfterreichischen Suftem fich wiben und ihm kleine Berlegenheiten bereiten, ba es mit ben großen ja boch vorläufig nichts werben wollte. Riemand that dies, wenig= stens was die Poesie anbetrifft, mit größerem Nachbrud und mehr Erfolg, als Moriz hartmann und Alfred Meigner; fie maren gleichsam die Dioskuren des ppetisch verklärten Böhmen und damit zugleich die Bannerträger der ganzen oppositionsluftigen Jugend bes bamaligen Defterreich.

Alfred Meißner war noch fehr jung, als er seine ersten "Gebichte" erscheinen ließ (1845). Allein auch in seinen späteren Broductionen hat er diesen Charakter der Jugendlichkeit beibehalten, nach seinen Tugenden sowol wie nach seinen Mängeln und Einseitigkeiten. Alfred Meißner hat ein rasch empfängliches, leichtbewegliches Herz, seine Begeisterung ist stürmisch und hell auslodernd, seine Leidenschaft von großer Gewalt des Ausdrucks, wenn auch nicht immer von gleicher Tiese; auch sene eigenthümliche Melanchoelie, die so oft über die frische Wange der Jugend gebreitet liegt und ihr nicht selten einen so besonderen Reiz verleiht, sehlt ihm nicht.

Andererseits jedoch zeigt fich in seinen politischen und socialen Anschauungen - und wir muffen bieselben in ben Borgrund ruden, weil ja-Meigner selbst vorzugsweise ein politischer und socialer Dichter sein will und seiner eigenen Boesie nur soweit Werth und Beltung beilegt, als fie feinen politischen und socialen Anfichten zum Ausdruck verhilft - es zeigt fich, fagen wir, in ben politisch socialen Anschauungen dieses Dichters vielfach eine Unreife und Unselbständigkeit, wie sie eben ber Jugend anzuhaften pflegt. Meifiner ift fruhzeitig, ju fruhzeitig, fürchten wir, in die Schule ber frangofifchen Socialiften gegangen, nämlich bevor er felbst binlängliche Erfahrung und Schärfe bes Urtheils hatte, um biefelben fritisch zu sichten und eben so fehr in ihrer historischen Nothwendig= teit, wie andererfeits in ihrer wissenschaftlichen Unzulänglichkeit zu Die Jugend liebt alles Neue und so warf auch Alfred beareifen. Meifner sich mit wahrem Seifibunger auf diese neuesten Ausgeburten bes frangösischen Beistes, ber ja bis vor Rurzem bas Brivileg hatte, alles Neue und Modifche in Curs zu feten. es gebrach bem jungen Dichter an ber philosophischen Durchbildung und vielleicht auch an ber Ausbauer, welche bazu gehört hatte, jene Doctrinen wirklich zu burchdringen und bas Wahre und Blei= benbe von bem Irrthumlichen und Berganglichen ju fondern. Alfred Meigner ift in feinen Dichtungen durch und durch Socialist ober will es wenigstens fein, aber er ift ein confuser Socialist, mas

freilich noch auf viele, ja auf die meisten Socialisten neben ihn paßt; die Unreife und Unklarheit des Theoretikers thut bei ihm den Erefolgen des Boeten Abbruch.

Ein anderer jugendlicher Bug, in bem fich Licht und Schatten ebenfalls auf bebenkliche Beise vermischen, ift bie auferorbentliche Unbefangenheit, mit welcher biefer Dichter fich und feine Berfon und seine intimften personlichen Beziehungen bem Bublicum preisgiebt. Glückliche Jugend, die sich noch einbildet, die ganze Welt brebe fich um fie! Wenn wir alter werben und Erfahrungen fammeln, bann tommen wir and febr bald bahinter, baft Bieles, ja bas Meiste, was uns verfonlich von ber alleraugersten Bichtigkeit ift, die Menschen neben uns nur febr wenig interessirt und bak biefer autmutbige Eifer, mit bem wir unfere Umgebung von allen fleinen Ginzelheiten unferes perfonlichen Lebens, unferer Soffnungen, Bünfche und Absichten unterrichten, nur allzu baufig ein Begenftand bald des Spottes, bald sogar der Langenweile wird. Bon diefem Eifer zeigt Alfred Meifiner fich in ganz ungewöhnlichem Grabe ergriffen; fast alle feine Bucher wimmeln von perfonlichen Bemer= fungen, Anspielungen, Bekenntnissen, als ob er gar nicht für bas Bublicum, sondern für lauter gute Freunde febriebe. 3m gemeinen Leben pflegt man bas Eitelkeit zu nennen. Doch möchten wir biefen berben Ansbruck auf Alfred Meikner nicht gern anwenden, in= bem feine Gitelfeit bann wenigftens mit fo viel Raivetat und Gutmuthigkeit gemischt ift, daß man ihm nicht im Ernft gram barum Richtsbestoweniger unterliegt es wol teinem-3weifel, fein kann. bağ er bies allzugroße Interesse für seine eigene Person ablegen muß, wenn er Werte von bauernder und felbständiger Bedeutung schaffen will.

Und das ist es denn wol überhaupt, was ihm zuweist mangelt und worin die specifische Ingendlichkeit dieses Dichters sich am

Deutlichsten kund giebt: die Unselhständigkeit seines Talents. Daß sein Erstlingsproduct, die vorhin erwähnten "Gedichte," hauptsächlich in Nachahmungen bestand, darüber natürlich wollen wir ihm nicht den mindesten Borwurf machen; alle jungen Dichter, so weit die Literaturgeschichte reicht, fangen mit Nachahmungen an, und wenn Meisner daher in diesen "Gedichten" Byron, Heine, George Sand und andere Korpphäen der Zerrissenheitsepoche fast mehr als billig nachahmt, so hat er sich darin mur des Rechtes bedient, das jedem angehenden Dichter zusteht.

. Aber auch sein zweites Product, bas bereits im nächstfolgenden Jahre erschien, "Zizka," (1846) ließ, so glänzend bas Talent bes Dichters fich übrigens barin offenbarte, boch wenigstens nicht viel Driginalität verspüren. Dhne Lenau's "Albigenfer" ware Meiß= ners "Zizka" nicht entstanden. Das Gebicht enthält große und gahlreiche Schönheiten, wenn auch mehr in lurischer als in epischer hinsicht, und ist daber auch mit Recht ein Lieblingsbuch unseres Bublicums geworden. Freilich muß man, um dasselbe ungestört zu genießen, fich erft mit ber Reflexion abfinden, die uns, wie wir schon vorhin gestanden, auch ben Genug von Sartmann's "Relch und Schwert" einigermaßen vertummert: Die Reflexion, bag es ein beutscher Dichter ift, ber bier auf Untoften feiner Ration ein fremdes Boll feiert. Ja, diefe Reflexion tritt uns hier noch um so näher, wenn wir uns erinnern, daß es der Enkel eines ehedem viel gelefenen beutschen Schriftstellers von gutem sächsischen Blute ift, ber bier ben Czechen spielt . . .

Doch sollte ber Dichter bald selbst Gelegenheit haben, diese Nationalitätenfrage, die er bis dahin nur von der poetischen Seite betrachtet hatte, auch in ihren praktischen Consequenzen kennen zu lexnen. Der Sturm von Achtumbvierzig brach aus und fachte den unter der Asche schlummernden Haß zwischen Deutschthum.

Czechenthum zu folchen lichten Flammen an, bas berie Dieter bes "Bigta," ber benn boch zu beutsch fühlte, um sich ben Czechen völlig in die Arme zu werfen und den andererseits feine poetische Bergangenheit wiederum verhinderte, sich den Dentschen frei und offen anzuschließen, es für bas gerathenfte hielt, fein Baterland für einige Zeit gänzlich zu verlassen. Alfred Meigner ging nach Baris, bas er schon bei einem früheren Aufenthalt lieb gewonnen batte. Die Ausbeute feiner biesmaligen Reise legte er in einem zweiban= bigen Berke "Revolutionare Studien aus Paris" (1849) nieber, bie indessen nur beweisen, daß man zwar ein recht talentvoller Dichter, aber boch nur ein febr ichlechter Beurtheiler politischer Anftande Denn von allem, mas Meifiner in Diesem, in einem fein tann. mehr glänzenden als gediegenen Stile geschriebenen Buche über ben Fortgang ber Februarrevolution, sowie überhaupt über bie Entwidelung ber frangösischen Buftanbe prophezeit, ift grabe bas Begentheil eingetreten. Außerdem aber vergöttert er in Diesem Buche bas frangofische Bolt in einer Art und Beise, Die selbst für uns fehr bescheidene Deutsche etwas Berlevendes hat und die wir wiederum nur ber großen Jugendlichkeit bes Berfaffere jufchreiben fonnen. — Daffelbe gilt auch von Meifiner's Buch über Beine ("Beinrich Beine. Erinnerungen von Alfred Meigner," 1856), bas zwar erst bedeutend später erschien, das wir hier jedoch gleich mit anschließen, weil ber einseitige und maglose Enthusiasmus, ber sich darin für den Dichter der "Reisebilder" kundgiebt, sowie die selbstgefällige Blauderhaftigkeit, Die fich barin ausspricht, ebenfalls nur durch die mangelnde Reife des Berfassers entschuldigt wer= den fann.

Eine fernere Frucht jenes pariser Aufenthalts vom Jahre Achtundvierzig war "Der Sohn des Atta Troll": wie schon der Titel kundgiebt, ein Sprößling des Heine'schen "Atta Troll," aber kein besonders gerathener. Meißner ist zu weich, zu lprisch fur die Satire; ihm fehlt der freche Wit und die großartige Ronchalance, mit der der "moderne Aristophanes" derartige Ungezogenheiten ge= nießbar zu machen wußte.

Aber wolan, der Dichter felbst, scheint es, tommt jum Bewuftfein seiner Einseitigkeit und sucht sich mehr und mehr aus ter Ibrifden Unbestimmtheit berauszuarbeiten. In bemfelben Jahre, wie "Der Sohn bes Atta Troll," erschien noch ein zweites Büchlein von Alfred Meigner: "Am Stein. Stigzenbuch vom Traunfee" (1850). Es war bas Erste, oder wenigstens bas erste selbständige Buch, womit Alfred Meifiner bas Gebiet ber Novellistif betrat, ober sich ihm boch näherte. Denn in ber That ift bas Buch ein Amitterbing amischen Novelle und Reiseschilderung. Der auch. mas daffelbe ift: es ift meder Reisebeschreibung noch Novelle, weder Geschichte noch Reflexion, es hat genug von Allem, um an Alles zu erinnern, und boch zu wenig, um nach einer Richtung bin wirklich zu befriedigen. "Am Stein" ift bas fehr ausführlich gehalten e und an Wiederholungen nicht eben arme Tagebuch eines Aufent= halts, ben ber Dichter mit einem poetischen Freunde, Frang Seberich. bem Autor bes "Rain," an ben Ufern bes romantischen Traunsee's gemacht und bem er manche liebliche und erheiternde Erinnerung abgewonnen hat, besonders wenn man sich babei auf den Stand= puntt bes Freundes stellt. Was biefer Standpunkt Bebenkliches hat, haben wir bereits erinnert. Es mag viel Berführerisches haben, so öffentlich vor dem Publicum mit seinen Freunden zu plaubern und ein elegantes Blichlein zu machen ans ben unschein= baren Abenteuern und ben häufigen Mußestunden einer Sommerfrische. Aber boch sollten unsere Dichter, bei benen es jett in ber That zur wahren Manie geworden ift, jede kleine Erholungsreife und jeden Badeaufenthalt literarisch auszumungen, es sich nicht

so bequem machen; sie sollten bebenken, daß der Dichter "mit seinen Stoffen wächst" und daß nur derjenige jemals im Stande sein wird, etwas Großes zu leisten, der seine Seele fortwährend auf das Große und Erhabene gerichtet hält. — Auch noch in anderer Hinsicht unterliegt das Meißner'sche Bücklein nicht unwichtigen Bedenken. Diese Bastardliteratur von Novelle und Reisebeschreibung ist jetzt sehr beliebt; sie schreibt sich ja eben so bequem als sie sich liest! Dennoch sollten unsere Dichter auch hier wieder erwägen, daß das Leben den Boeten heutzutage schon mehr als billig zersplittert, daß die geschlossen Form und die unvermischte Sigenthümlichkeit der Stempel jedes wahrhaften Kunstwerts ist und daß überhaupt der ächte Künstler nur stets die strengsten und höchsten Forderungen an sich richten soll.

Alfred Deigner steigerte benn wenigstens bie Forberungen, bie er an sich richtete; von ber Zwittergattung ber Reisenovelle schritt er vor zum wirklichen Roman. In bemfelben Jahre 1855 erfchienen rasch hintereinander "Der Bfarrer von Grünrode" und "Der Freiherr von Softimin." In bem ersteren Romane sucht ber Berfaffer mehr feine politifchen, in bem zweiten mehr feine focialen Ansichten barzulegen; jener behandelt die Stellung bes Individuums jur Revolution, diefer bas Berhältnif ber Geschlechter in Sinficht auf Liebe und Che. Merkwürdig ift babei, bag ber Dichter, mahrend er sich in ersterer Beziehung ziemlich gemäßigt zeigt und von seiner früheren einseitigen Bergötterung ber Revolution merklich zurückgekommen ift, im Bunkt ber "freien Liebe" bagegen noch vollig den französischen Theorien anhängt; er wird also vermuthlich wol ein befferer Liebhaber als Politiker fein. Dagegen gleichen beide Romane sich in der Unklarheit und Unsicherheit der Erfindung, sowie in der unplastischen und schattenhaften Ausführung. Dichter, indem er sich dem Roman zuwendet, erkennt zwar die Rothwendigkeit epischer Objectivität an, allein er felbst stedt noch zu tief in der lprischen Berschwommenheit, um sein Ziel wirklich zu erreichen. Zwar fucht er, was ihm an plastischer Sicherheit abgeht, burch eine gewiffe Borliebe für bas Barode und Seltfame zu er= feten; ba er teine Portrats zu liefern vermag, fo liefert er wenigs stens Carritaturen. Doch sieht Jedermann fogleich ein, daß biefer Erfat kein wirklich ausreichender ist und daß bas nur einen Teufel mit dem andern austreiben heißt. Ueberhaupt macht fich grabe in diesen Romanen am fühlbarften, was wir vorhin über die Jugenblichkeit biefes Dichters bemerkten. Es fehlt ihm noch ju fehr an Kenntniß des menschlichen Lebens, eine Kenntniß, die viel= leicht der Lyriker, aber ganz gewiß nicht der Romandichter, dieser eigentliche Dichter bes Weltlaufs wie er ift, entbehren tann. mifflungensten ift ber "Freiherr von Hostiwin." Schon ber ganze Bebante, einen abstracten Don Juan, einen raffinirten Bukling, ber ein mahres Gewerbe baraus macht, die Unschuld zu verführen, ja ber mitten in unserer cultivirten, wohlpolizirten Welt fich einen gangen harem verführter Schönen anlegt, jum helben eines Romans zu wählen, scheint uns mehr aus einer phantaftischen Auf= wallung, einer unklaren Laune bes Dichters, als aus einer reif= lichen Ueberlegung hervorgegangen. Dazu aber ist auch die Ausführung so schattenhaft, der Held selbst entbehrt so sehr allen geiftigen Hintergrundes, ber Berlauf ber Fabel endlich ift fo gewöhn= lich und wird nur hier und ba durch einzelne Analleffecte so jählings unterbrochen, daß ber Eindrud bes Bangen ein febr unerquid= lider ift.

Auch scheint das Unzulängliche seines Bersuchs dem Dichter selbst nicht verborgen geblieben zu sein. Wenigstens hat er denselben seitdem umgearbeitet und erweitert zu einem vierbändigen Roman "Die Sansara" (1857), von dem jedoch in dem Augenblick, da wir dieses schreiben, erst die beiden ersten Bände

erschienen sind, weshalb wir uns ben auch jedes Urtheils barüber enthalten.

Und überhaupt will der Dichter selbst ja seine Romane nur als Studien zu künftigen Dramen angesehen wissen; in der Widsmung seines "Freiherrn von Hostiwin" spricht er es gradezn aus, daß die novellistische Form für ihn überhaupt nur ein Nothbehelf und daß er sich dem Roman nur deshalb zugewendet, weil das Theater, dieses seine eigentliche Leidenschaft, so gar schwer zu ersobern ist.

Run, an Eroberungsversuchen hat er es wenigstens nicht fehlen lassen. In den sechs Jahren, von 1851 bis 1857, hat der Dichter drei Dramen in Druck gegeben, von denen die beiden letzten auch hier und da siber die Bihne gegangen sind, jedoch ohne Ersolg: "Das Weib des Urias," "Reginald Armstrong oder die Macht des Geldes" und "Der Prätendent von Yort".

einen biblischen Stoff für Theater zu bearbeiten, jedenfalls mit ganz besonderen Schwierigkeiten zu kämpsen hat, das zum wenigsten wird wol Niemand bestreiten. Allerdings hat der Dichter,
vornehmlich der dramatische Dichter, noch mehr zu thun, als bloß
seine Gegenwart abzuschildern, es steht ihm frei, seine Stoffe zu
wählen, wie und wo der Genius ihn treibt; wenn er aber wirklich
ein Dichter ist, so kann und wird er instinctmäßig immer nur solche
Stoffe wählen, in denen die Ideen seiner Gegenwart sich abspiegeln.
Ie selbständiger dabei, ich möchte sagen, je sester, je compacter
der Stoff an sich, je deutlicher, je wohlthuender wird das Spiegelbild sein, je ungezwungener die Uebereinstimmung, je größer die
Wirtung.

Run wollen wir durchaus nicht behaupten, daß nicht auch in ben Geschichten bes alten Testaments verschiebene, vielleicht fogar recht zahlreiche Situationen find, die auf fo allgemein menschlichen und barum fo unvergänglichen Ideen beruben, daß nicht auch unfer gegenwärtiges Bewuftfein fich barin noch wiederfinden fonnte. Allein zur bramatischen Bearbeitung möchten wir biefe Stoffe barum boch nicht empfehlen; bagu ift bas Coftum zu entlegen, Land und Boll, Sitten und Bebrauche, ja felbft bie ethifchen Anfchanungen erforbern noch immer zu viel geschichtliche Boraussetzung und Ber-Mit bem gebruckten Buch ift bas anbers. Der Lefer tann fich biefe Bermittlungen, wo fie ihm nicht fofort zu Gebote ftehen, boch vielleicht verschaffen. Dem unmittelbar gegenwärtigen, bem zufchanenden Bublicum aber dürfen wir diefe Arbeit ber gefdichtlichen, wol gar ber gelehrten Bermittelung nicht erft zumuthen, fonbern bas will unmittelbar gepadt und hingeriffen fein. 2Bas im Theater nicht auf ben ersten Anlauf erobert wird, wird nie erobert; wer sich erft besinnen muß, ob er applaudiren foll ober nicht, ber applaubirt gewiß nicht.

Schon also in biefem Umftam, bag Alfred Meigner ben Stoff feines Erftlingebramas ber Liblifden Gefdichte entnahm. zeigte fich eine Aber jener Caprice und Launenhaftigfeit, Die wir and bereits in feinen Romanen fanden. Aber noch viel beutlicher tritt diefe Launenhaftigkeit und diefer Mangel an tieferem kinftlerifchen Berftanbnig in ber Ausführung feines Studes bervor. Wollte ber Dichter uns einmal ein biblisches Drama geben, fo mußte er baffelbe auch in biblifcher Einfachheit zu halten wiffen; richtete er an seine Buschauer die Forberung, ihre ganze gegenwärtige, fo unendlich vorgeschrittene Cultur wenigstens für bie Dauer eines Theaterabends zu vergeffen und fich einen Stoff aus ber Rinberftube bes menfchlichen Geschlechts gefallen zu laffen, fo mußte er auch feinerseits bie Gelbstüberwindung haben, nicht mehr geben zu wollen und nach feinen höheren Rranzen zu ringen, als es bei biefem Stoffe möglich war. Er mußte also namentlich Bergicht leisten auf moderne Beiftreichigfeit und moderne Bielgemischtheit ber Charaftere; er mußte feine Leier herabstimmen zu bem naiven, bem einfach findlichen Tone, in welchem ein Stoff wie biefer fich allein barftellen läßt und ber ihm allein seine Birtfamkeit, wir möchten fagen feine Unverlettheit fichert.

Bon dem Allen jedoch ist in dem "Weib des Urias" nichts gesicheben. Der Dichter hat den biblischen Stoff eigenmächtig nach modernen Anschauungen erweitert und verändert; statt der naiven Charaktere und der einfachen Handlung, welche wir in der Bibel sinden, hat er uns eine sehr künstlich verslochtene, eine Intrigue nach neufranzösischem Zuschnitt gegeben, sowie Charaktere, die ihren Ursprung nicht dem unbefangenen Studium der menschlichen Ratur, geschweige denn dem Studium der Bibel, sondern dem krankhaften Gelüst des modernen Dichtens zu verdanken haben. Diese Meisner'sche Bathseba, die ihren Ehebruch mit so viel schön-

/

rednerischer Sentimentalitämberkleidet, dieser Urias, der sich gegen die Schmach seines Ehebetts mit so viel altspanischer Ritterlichkeit und dabei zugleich wieder mit so viel civilrechtlicher Schlauigkeit wappnet — nein, das sind die Figuren der Bibel nicht, das sind keine Menschen aus der Zeit Davids, eintausend Jahre vor Christi Geburt, das sind jungdeutsche Novellensiguren aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, angekränkelt von der sprichwörtlichen Blässe des Gedankens, die unter dem heutigen Geschlecht keine rechte resolute Leidenschaft, weder rechte Liebe noch rechten Haß mehr aufkommen läßt. Diese Bathseba sollte Baronin von X. heißen, dieser Urias Rittmeister von der Armee sein und den badischen Feldzug mitgemacht haben, so wäre das Ding noch einigermaßen in Ordnung.

Noch weit verfehlter jedoch und gradezu abgeschmackt ist berjenige Charafter bes Stucks, auf ben ber Dichter felbst fichtlich ben meisten Fleiß gewendet bat, ja um beffentwillen er bas ganze Stud geschrieben zu baben scheint: ber Charafter bes Davib. haben für ben David ber Bibel nicht die geringsten Sympathien, weber für ben Sirtenknaben noch für ben Rönig, wir geben ibn baber auch jeber beliebigen Behandlung preis, nur ju einem Seitenverwandten bes "Freiherrn von Hostiwin" foll man ihn benn boch nicht machen. War es einmal die Absicht des Dichters und bielt er es für angemeffen, einen Charafter von absolnter Nichtswürdigkeit jum Mittelpunkt eines Dramas ju machen, wollte er uns bas Bilb eines Despoten aufstellen, ber fo feig mie boshaft, fo granfam wie tudifch, fo frech wie wolluftig, fo einfältig wie fcwach - nun mohl, wir wollen feiner Phantafie teine Schranten feten; er tonnte fein Schenfal fo grell ansmalen wie ihm beliebte und konnte es Hing ober Rung nennen, ober wenn es ihm um einen bistorischen Namen zu thun war, auch aut, die Jahrbücher der Ge-

schichte haben, wie man behauptet, dinige getroute Saupter Dieses Schlages aufzuweisen, die Geschichte des byzantinischen Hofes 3. B. hätte ihm allein schon eine ziemliche Auswahl berartiger Charaftere bargeboten. Aber wer in aller Belt beifit ihn seinen Bechselbalg grade David taufen? David ber fonigliche Sanger, ber fromme hirtenfnabe, ben fein fühnes Gottvertrauen zum Retter und Berr= scher seines Boltes macht, und der auch in det Berirrung der Leibenschaft immer noch ein Mensch bleibt, ein schwacher, finnlicher, schnellbethörter Mensch, aber gleichwol ein Mensch, nicht wie dieser Reifiner'sche David ein ekles Compositum von Dummheit und Richtswürdigkeit! Denken wir uns biefes "Beib bes Urias" (wie beim Erscheinen bes Stüdes von ben Freunden bes Berfaffers verlangt ward) auf die Bühne gebracht, benken wir uns als Zuschauer bei jener Scene bes ersten Actes, wo Bathseba bem geliebten David bas Geständniß macht, daß sie ein Pfand seiner Liebe unter bem Berzen trägt und wo David bieses Geständniß mit ber Zumuthung erwiedert, ben Urias nur schleunigst aus dem Lager nach Hause tommen zu lassen —

"Du fagst ihm nichts, empfängst ihn wie zwer — Und — eine Racht lentt alles ins Geleis. . .

Wer, frage ich, könnte ben Etel zurüchalten, ben diese Scene nothwendig Jedem erwecken muß, der nur noch einen Funken von sittlichem, ja nur von ästhetischem Gesühl besitzt? "leber so etwas kann kein Mann hinweg," heißt es bei einer ähnlichen Gelegenheit in der Hebbel'schen Magdalena; über so etwas kann auch kein Zuschauer, kein Leser hinweg, das ganze Interesse, das wir an dem Stücke nehmen möchten, ist vernichtet mit dieser einen Scene, unser ästhetischer Magen sühlt sich seekrank, wir verlassen das Haus und legen das Buch bei Seite.

Und boch weiß ber Dichter sich grade mit dieser Wendung

offenbar nichts Rleines, es the bies sichtlich eine ber Sauptpointen gemefen, die ihn überhaupt zur Bahl biefes Stoffes angereigt haben, biefes pitante psychologische Problem, wie ein Liebhaber. mitten in ber Blüte feiner Leibenschaft und ohne ber Beliebten etwa überbrüffig zu fein, zum Ruppler berfelben werden tann, und awar aum Ruppler awischen ihr und bem eigenen Chemann! Bugegeben, bag biefes Broblem wirtlich fein Bitantes hat, wenigstens für gewiffe Gaumen, und daß biefe Mifchung wiberfprechenber Leidenschaften, die dabei entsteht, wirklich ihre psychologisch in= tereffanten Seiten barbietet; zugeftanben ferner, bag biefes Broblem nur allzu oft in Wirklichkeit, gestellt werben mag und bag mithin auch die Poefie ein gewisses Recht hat, fich beffelben zu bemeistern: so behaupten wir bennoch, daß es höchstens ber Novellistit verstattet fein tann, baffelbe zu verarbeiten, niemals aber bem Drama und am allerwenigsten bem biblifchen Drama. - Bon ben Berftogen, bie ber Dichter sich gegen ben Charafter ber Zeit in Gebräuchen, Sprache, Bilbern zc. hat zu Schulben fommen laffen, schweigen wir; fo zahlreich bieselben auch find, so tann man fie boch taum mehr in Anschlag bringen gegen ben großen, ben unverzeihlichen und wiederum nur burch feine Jugendlichkeit zu erklärenden Berftoff, ben ber Dichter bamit begangen bat, baf er einen Stoff wie biefen zum Unterbau einer blogen frivolen pfpchologischen Stepfis, einer bloßen lufternen Neugier herabgewürdigt und die erhabene Einfalt ber biblifchen Ueberlieferung burch eine Behandlung à la Scribe und Dumas verunziert hat. -

Einige Jahre barauf erschien "Reginald Armstrong," und zwar zuerst von der Prager Bühne herab. Es ist eine sehr gewöhnliche Erscheinung, daß man einen Fehler, den man einmal begangen und dessen man sich bewußt geworden, das nächste Mal durch einen Fehler nach der entgegengesetzten Seite hin überbietet; wer heut bei einem angesagten Besuch zu spät gekommien, wird sehr vermuthlich das nächste Mal zu früh kommen. Aehnlich erging es unserm Dichter mit seinem zweiten bramatischen Bersuch. Im "Beib des Urias" hatte er sich in eine graue Borzeit verloren, in "Reginald Armstrong" stürzt er sich in die unmittelbarste Gegenswart; "Das Beib des Urias" spottet aller scenischen Möglichkeit, weniger äußerlich als innerlich, "Reginald Armstrong" ist ganz, was man so sagt, den Schauspielern auf den Leib geschrieben und will zunächst und vor Allem nur ein wirksames Bühnenstück sein. Wer wenn man auch hent genau so viel zu früh kommt, wie man gestern zu spät gekommen ist, so kommt man damit noch immer nicht zur rechten Zeit; "Das Beib des Urias" war ein versehltes Stück und auch "Reginald Armstrong" können wir noch kein gelungenes wennen, bloß weil seine Fehler nach der entgegengesetzten Seite liegen.

Einen anerkennenswerthen Fortschritt dagegen bat der Dichter in seinem jüngsten Drama "Der Brätenbent von Port" gemacht. Es ist berfelbe Stoff, ben Schiller einmal in seinem "Warbeck" bearbeiten wollte und schon diefer Umstand, daß ber Dichter fich hier an Schiller anschließt, sowie bag er überhaupt mit Beseitigung ber jungbeutschen Capricen und Tenbenzen ben einfach natürlichen, feuschen Boden der Geschächte betritt, erweckt ein gunftiges Borur= Die Ausführung bleibt zwar noch beträchtlich hinter ber Anlage zurlid, ber Dichter versteht noch nicht mit ben großen Massen zu agiren, die das historische Drama erfordert; auch sind seine Motive für die großartige Ginfachheit der Tragodie jum Theil noch zu kleinlich und zu erkünstelt. Immerhin jedoch hat er hier einen Beg betreten, in Betreff beffen wir nur wünschen konnen, daß er ihn ruftig und ohne Schwanten fortwandle: benn es ift ber Weg der Wahrheit, Einfachheit und Natur und dieser allein führt ju ben Boben ber Runft.

## C. f. Scherenberg.

Mit Alfred Meigner schließen wir die Reihe berjenigen Dichter, welche die Anfänge ihrer literarischen Befanntschaft noch aus ber politischen Lyrik ber vierziger Jahre berbatiren; er war ber jungfte dieser Generation, er ift, wie wir gesehen haben, auch berjenige, ber in ber lyrischen Unbestimmtheit seiner späteren bramatischen und epischen Berfuche die Spuren seiner Berfunft noch am beutlichsten an fich trägt. Allerdings mare, wenn eine ftreng= drowologische Anordnung überhaupt mit bem 3wed biefes Buches vereinbar wäre, hier noch eines anderen Dichters zu ermähnen, ber fich ebenfalls zuerst als politischer Dichter in ben vierziger Jahren befannt machte und ber fich bann hinterbrein gleichfalls auf ben verschiedensten Gebieten ber Literatur versucht hat: Rudolf Gott-Allein theils traten Gottschall's politische Gebichte jur Beit ihres Erscheinens weniger in den Borgrund, theils nehmen fie in ber Entwidelungsgeschichte bieses Dichters überhaupt feine fo hervorragende Stelle ein, wie bies bei ben bisher besprochenen Poeten ber Fall mar, und werben wir baber auf Gottschall an einer anderen Stelle unseres Buche zurücktommen, in bem Abschnitt über bie erzählende Dichtung, eine Gattung, die grade Gottschall in nachmärzlicher Zeit mit großem Fleiß angebaut bat.

Bevor wir jedoch dazu übergehen, muffen wir hier noch erst

berjenigen Dichter gebenken, welche, im Gegenfatz zu ben bisher besprochenen Freiheitsfängern, auch die entgegengesette, die reactionäre ober boch wenigstens die confervative Seite der politischen Boesie zur Geltung brachten.

Denn wie wir bereits erinnerten: die politische Boesse an sich ist so gut liberal wie reactionär, sie hält es so gut mit dem Fortschritt wie mit dem Rückschritt, mit der Erhaltung wie mit der Zerstörung des Bestehenden, und nur die persönliche Ueberzeugung des einzelnen Dichters, sowie andererseits die allgemeine Stimmung des Zeitalters wird den Ausschlag geben, welche Seite ihres Januskopfes, ob die nach vorwärts oder die nach rückwärts blickende die politische Dichtung im gegebenen Falle eben zeigen soll.

Und da nun, ans Gründen, über die wir ebenfalls bereits einige Andentungen gegeben haben, die Stimmung des Publicums in Folge der Erfahrungen des Jahres Achtundvierzig wesentlich reactionär geworden war, oder doch wenigstens bedeutend conservativ, indem man vor allem weiteren Fortschreiten den gründlichsten Respect bekommen hatte: so war es auch eine nothwendige Conssequenz dieses Umschwungs, daß nummehr, und zwar in demselben Maße wie die Freiheitdichter verstummten, auch die Boesie des Rückschritts die conservative, lopale Dichtung zu Worte kam.

Inzwischen würde man biesen Sängern des Königsthums und der guten bürgerlichen Ordmung Unrecht thun, wollte man glauben, daß nur der warme Sonnenschein des Glücks sie hervorzelockt. Im Gegentheil, einen nicht unwesentlichen Antheil an der Entstehung, oder doch wenigstens an dem Hervortreten dieser Richztung haben jedenfalls auch die Gesahren, die Erschütterungen und Demüthigungen gehabt, welche Thron und Altar im Jahre 1848 hatten bestehen müssen. Es giebt ja der Geschichten genug, wo ein plöslicher Schreck oder eine zum Aeußersten gesteigerte Angst

Stummen bie Sprache wiebergiebt. Go wurde anch ber lopalen Dichtung, wie wir sie jum Unterschied gegen die revolutionare Boesie der vierziger Jahre nennen wollen, der Mund erst geöffnet, als sie ihre Ibeale vom Untergange bedrobt fah. hatte fie felbst schon lange: benn wie wir es fruber einmal an einem anderen Orte ausgebrückt haben - "Beil Dir im Siegerkranz" und "Ich bin ein Breuge" find so gut politische Lieder wie etwa die Marseillaise oder das berühmte "Noch ist Bolen nicht verloren." Aber es war biefer loyalen Boefie ergangen, wie es bem Menfchen fo bäufig geht: ber sichere Besits hatte sie trag und stumm gemacht. Erft ba fie fich aus ihrer officiellen Behaglichteit aufgestört fab, da die revolutionären Lieder, von denen sie sich bis dahin gutwillig hatte überschreien laffen, in die Wirklichkeit überzugehen drohten, da erft raffte fie fich zusammen und setzte dem Lied das Lied ent= gegen. — Auch hat alles Untergebende für die Boefie einen gewissen melancholischen Reiz; eine halbverwitterte Ruine ift auch poetischer als ein wohlconfervirtes, frisch angestrichenes Schloß und auch das deutsche Reich ist erst besungen worden, seitbem man es zu Grabe getragen. Das ist ja eben die mahrhaft erhabene Aufgabe aller Boesie und barum ist fie ja bie eigentliche Berföhnerin des Menschengeschlechts, weil sie über jeden Abgrund noch eine Brude zu fchlagen, auf jedes Grab noch eine Rofe zu pflanzen Auch auf die alte Zeit, die da so unrettbar unterging unrettbar, weil fie felbst die angestrengtesten Bemilhungen unferer bermaligen Staatefünftler noch nicht haben wiederherstellen können — warf fie noch einen letten verföhnenden Schein; wie das Abendroth fich auf ben Fluthen spiegelt, die soeben noch in wilder Empörung Schiff und Mannschaft verschlangen, so verklärte die Boefie auch den großen Schiffbruch noch, welchen das Königthum von Gottes Gnaden mit feinen übrigen politifch religiöfen

Anhängseln in Der Bewegung bes Jahres Achtundvierzig erlitten batte.

Mm gludlichsten, weil am uaivsten, geschah biese Apothevse burch C. F. Scherenberg, ben Dichter von "Ligny" und "Waterloo," ben "prenfischen Thrtaus," ber bas bis babin als so unpoetisch verschriene preußische Soldatenthum auf einmal zum Rang einer poetischen Macht zu erheben mußte. - Wir haben Scherenberg in einem frilberen Werte (Reue Schriften, I., 241 ff.) ausführlich charafterifirt, und ba wir unferer bamaligen Schilberung nichts, wenigstens nichts wefentlich Neues hinzuzufügen wüßten, fo begnügen wir uns, hier überhaupt nur an diesen Dichter zu erinnern und auf die Stelle hingnbeuten, die ihm in ber Beschichte unserer mobernen Poefie gutommt. Auch Scherenberg ift tein epischer Dichter: wennschon erft feine "Belbengebichte aus ber preußischen Geschichte" es ge= wefen, die ihn dem Bublicum zuerst bekannt gemacht haben und burch die auch seine bereits in vormärzlicher Zeit erschienenen lprifchen Gebichte ("Bermischte Gebichte," zweite Anflage 1850) nachträglich zur Anerkennung gebracht worden find. Scherenberg ift, wie wir bies an bem bezeichneten Orte näher nachgewiesen haben, viel zu fragmentarisch, zu ungeduldig, vor allem zu eigenfinnig und grillenhaft, um es zum wirklichen Epos zu bringen. Das Epos erforbert nicht nur eine plastische Rube. fonbern auch eine Beite ber Beltanschauung; beren ber fehr beschräntte Blid dieses Dichters nicht fähig ist. Auch hat er, trot aller Boxausfagungen seiner Freunde, ja trot ber Aufmunterungen, die ihm von hober und hochfter Seite zu Theil geworben, es noch zu keinem wirklichen Epos gebracht, nicht einmal zu einem, bas fich felbst bafür ausgabe: fondern alles, was er bisher ge= leiftet bat, find nur epische Fragmente, Anläufe, Studien.

Aber allerdings hat er einige Eigenschaften, beren ber epische Brus, Die beutsche Litteratur ber Gegenwart. I.

Dichter nicht entbehren darf und deren doch die Mehrzahl unserer jüngeren Dichter (Scherenberg selbst ist bereits 1798 geboven, also längst kein Jüngling mehr) ermangelt. Er hat einen beschränkten, aber sichern Blick, eine enge, aber in sich consequente Westunschauung; er weiß der Leier der Dichthust nur wenige einzelne Tone zu entloden, aber diese Tone sind voll und kräftig; seine Zeichnung ist grob, aber beutlich, er liefert nur Holzschnitte, aber diese Holzschnitte haben Mart und Leben; er hat endlich Mamier, aber diese Manier ist zum wenigsten keine nachgeahunte.

Es müßte denn die Nachahmung seiner selbst sein umd in diese ist Scherenberg allerdings von Jahr zu Jahr tieser gerathen. In seinen sänuntlichen Gedichten, wie sie auseinander solgen, von "Waterloo" (1849) angesangen bis zu "Lignp" (1850) und "Leuthen" (1852) und dem gänzlich verunglücken "Abukier" (1856), sind alles nur Wiederholungen seiner selbst, und zwar werden dieselben in eben dem Maße carrifixter und unwahrer, als der ursprüngliche Wein der Scherenberg'schen Dichtung durch diese ewig neuen Aufzüsse verwässert wird.

Größere Hoffnungen hat die Literatur daher auch schwerlich mehr auf ihn zu setzen; dazu ist er selbst bereits in Jahren zu weit vorgeschritten und auch seine Manier ist zu stereotop geworden. Inzwischen bleibt er immer ein denkwirdiges Beispiel von den sast krampschaften Anstrengungen, mit welchen die Literatur der Segenwart und namentlich die politische Dichtung sich aus der Ihrischen Inwestigkeit und Undestimmtheit zu epischer Objectivität und Plastif durchzuarbeiten sucht. Wir haben Scherenberg's Dichtungen soeden als Fragmente bezeichnet; man könnte sie eben so gut auch unverdauete Epen nennen, sin an sich gesunder und nahrhafter Stoff, den aber der schwache Magen dieser Zeit noch nicht gehörig bewältigen kann. Inzwischen wenn der Leib unseres öfsentlichen

Lebens nur übrigens seine Gesundheit wiedergewinnt und die ihm natürlichen Functionen frei und ungehindert vollziehen lernt, so wird sich auch diese Schwäche mit der Zeit wol geben und aus den zerstreuten epischen Fragmenten wird einem glücklicheren Geschlecht dereinst noch ein volles, wirkliches Epos erwachsen. Und dazu dürsen die Scherenberg'schen Dichtungen denn wenigstens als Borläuser betrachtet werden.

## Oskar non Redwit und Genoffen.

Aber wenn auch die Scherenberg'schen Bersuche noch mangelhafter wären als sie sind, immerhin wirde doch der tüchtige sittliche Kern, der in dem Dichter stedt und die Abwesenheit aller Koketterie, aller tendenziösen Berechnung, die seine Gedichte kennzeichnet, mit den ästhetischen Gebrechen derselben ausssöhnen. Scherenberg ist der Thrtäus der preußischen Reaction geworden, nicht weil er es so gewollt hat, sondern weil zufällig die Beröffentlichung seiner militärischen Heldengedichte mit dem Siege der bewassenen Reaction in Preußen zusammensiel; er würde sein "Waterloo" und "Leuthen" um kein Haar breit anders geschrieben haben, auch wenn es keinen Neunten November und keinen siegreichen Feldzug nach Baden gegeben hätte. Das ist die angeborene Reuschheit einer ächten Dichternatur, das ist der sittliche Triumph, ber sür viele ästhetische Niederlagen entschädigt.

Grade umgekehrt steht es mit dem zweiten Fanfarenbläser ber siegreichen Reaction, mit Oskar von Redwig. Der hat sich seine Trompeterstücken genau so auswendig gelernt, wie die Menge sie eben hören wollte; ohne die glücklich gelungene "Biedersherstellung von Thron und Alkar" würde dieser Dichter entweder gar nicht gesungen haben, oder ja doch, er würde gesungen haben, und vermuthlich eben so laut wie jest, nur aber aus einer anderen

Tonart. Wir haben diesen Unterschied zwischen Scherenberg und Redwitz, ber zugleich ein typischer Unterschied für ganze große Richstungen unserer modernen Literatur ist, in dem früher erwähnten Aufsatz bahin zu formuliren gesucht, daß wir Scherenberg den Dichter, Redwitz aber den Modedichter nannten.

Und daß wir letterem mit dieser Bezeichnung kein Unrecht gethan haben, das hat das Schickfal, das seitdem über diesen ehemaligen Liebling des Publicums hereingebrochen ist, zur Genüge bewiesen. Wir leben in einer kurzathmigen Zeit, allerdings; das Publicum des neunzehnten Jahrhunderts ist ein gefräßiges Ungeheuer, das viel Futter braucht und daher auch viel Renomméen verschlingt. Aber ein Ruf, der nicht länger dauert, als von der "Amaranth" bis zur "Sigelinde," vom todtgebornen "Thomas Worus" gar zu geschweigen, ein Ruf, der mit Aniebeugungen beginnt und mit Auslachen endet, dem wäre doch wirklich besser, er wäre nie zur Welt gekommen.

Der Grundcharafter der Redwitischen Dichtung ift Gitelfeit: feine Muse ist beibes auf einmal, sowol Betschwester als jenes anbere, was das Sprichwort sonst erft den alt gewordenen Betschwe-Wir haben vorhin die Gitelfeit eines gewiffen stern prophezeit. andern Poeten zu entschuldigen gesucht, mit ber Eitelkeit bagegen, die fich in Redwit und seiner Richtung tundgiebt, vermögen wir keine Denn es ift ein Unterschied, ein jugendlich Nachsicht zu haben. eitler Boet, ber in naivem Gelbstbehagen boch immer nur fich und feine eigene Berfonlichfeit preisgiebt, ober aber eine Gitelfeit, die in schlauerwogener Berechnung ihr Spiel treibt mit den Ideen Alfred Meigner plaudert nur gern ein bischen von sich, felbit. seinen versönlichen Freunden und Erlebnissen, ber Dichter ber "Amaranth" bagegen kokettirt mit Gott und Glauben und Tugend. Bas für ein Geschrei hat man nicht erhoben, als einige heißblütige politische Dichter der vierziger Jahre den Patriotismus zur Partei=

fache machen und ihren politischen Gegnern bas Recht und bie Kähiakeit absprechen wollten, bas Baterland ebenfalls, wenn auch nach einer andern Manier zu lieben! "Nun und dieser Redwit und seines Gleichen machen fogar Tugend und Frommigfeit zur Barteisache, sie behaupten sogar, wer Gott nicht in ihrer Art biene, könne ihm überhaupt nicht bienen; jebe Tugend, die nicht ihren speciellen Stempel tragt, erflaren fie für untergeschobene Minge, fie leugnen, baf man ein ehrlicher Menfch fein könne, wenn man nicht basselbe Kreuz verehrt wie fie und auch mit bergleichen Babl von Kniebengungen. Ja der Unfinn geht noch weiter und verirrt fich auf Gebiete, bie ber religiose Fanatismus boch fonst un= berührt zu lassen pflegt. Unsere Frommen senfzen und jammern wol, daß Goethe fold ein arger Beibe, aber daß er trot feines Beibenthums ein großer Dichter gewesen, bas pflegen fie boch wenig= ftens nicht zu lengnen. herr von Redwit hat bas Syftem noch weiter entwidelt, er leugnet, bag Jemand überhaupt ein Dichter fein kann, beffen Saitenspiel nicht gleich bem feinen "am Rreuze schwebt," er lengnet, daß es überhandt eine andere Boesie giebt, als diese lammschwanzwedelnde, die er und seine Anhänger in Mode bringen möchten! Es fei uns verstattet, hier einige Sate einzuschalten, die wir schon einmal in bem mehrerwähnten Auffat "Dichter und Mobebichter" bruden ließen. Der sittliche Ernft, fagten wir ba, ber bie Bekehrung, Die Zuchtigung ber verirrten Welt auf fich nimmt, wurde auftreten mit flammenbem Born, mit ftrafenber Bobeit, mit Borten, Die gleich Pfeilen trafen, nicht mit Diefer geledten Trivialität, bie allen Gebanken und Ginfallen bes Berrn von Redwit antlebt. Der fünstlerische Ernst aber (benn auch feiner muffen wir herrn von Redwit bar und ledig erklaren, wie bes sittlichen) - ber kunftlerifche Ernst würde es vor allen mit bem eigentlichen Kunstwert ernster nehmen und sich nicht biese

Lockerheit ber Form, Diefe Rebfeligkeit und Breite ber Darftellung, biefe innern Bidersprüche und Unmöglichkeiten ber Composition. ju Schulden tommen laffen. herr von Redwit ift viel zu niedlich, viel zu verliebt in fich selbst, um uns wirklich als ber berufene Dichter der Reaction zu gelten; nicht ihr Kömpfer ist er, sondern nur ihr Randalierfuche, ber in feinem etwas grünen Bewußtfein fich menblich ftolz und gludlich fühlt über bie boben Stiefel und bas Collet mit Schnüren und den kurrenden Sarras, wit dem er dem momentanen Siegeszug ber Reaction zur Seite geben barf. Beige man uns boch in ber gangen bidleibigen "Amaranth" nur einen einzigen neuen Gebanken, eine einzige Stelle von Rraft und Leibenfchaft, ja nur von Fanatismus! Gine einzige, von ber auch ein religiöfer ober politischer Gegner bes herrn von Redwit sich erfchüttert, ja nur berührt, nur angeregt fühlen könnte! Geichmät. ber Eitelfeit von hinten bis vorn, dunne Gebanten in laugichweifiger, labmer Ausführung, alles breiweich, ohne Nero und Rraft, ein Clauren in Bersen und mit geschornem Ropf!

Dieses Urtheil, das wir zu einer Zeit fällten, da das Gestirn des Hervn von Redwitz noch in seinem Zenith stand, ist seithem durch die Ereignisse selbst auss Bollständigste bestätigt worden; was damals, dem Beisallswinseln hysterischer Weiber und weiberähnlicher Männer gegenüber, nur erst vereinzelte Kritiker zu äußern wagten, das ist im Lauf weniger Jahre zur allgemeinen Ueberzeugung geworden und so schnell die Menge sich zum den Triumphwagen des Herrn von Redwitz gesammelt hatte, eben so schnell und noch schneller hat sie sich auch wieder verlausen. Reden den zwanzig oder mehr Auslagen, welche die "Amaranth" (zuerst 1849) ersebte, war der Ersolg des "Märchen" (1850) schop ziemtlich besseiden, derzenige der "Gedichte" (1852) war noch beschedener, die "Sigelinde" (1854) erregte nur noch Gelächter und der "Tho-

mas Morus" (1856) erregte gar nichts mehr, weil ihn nämlich Riemand mehr gelesen hat. Seitdem ist der Dichter verstummt; auch von der Viener Prosessur der Literaturgeschichte und Uesthetit, mit der man ihn belohnt hatte, und zu der, wie es scheint, weder seine exemplarische Frömmigkeit, noch die sechs Monate Studium unter Simrod's Anleitung in Bonn ausreichen wollten, hat er sich zurückgezogen. Hier und da munkelt es zwar von einer neuen Trasgöde, mit welcher der Bersasser des "Thomas Morus" beschäftigt sei: doch ist die jest nichts davon ans Licht getreten.

Und bas ift nun ein fernerer Unterschied zwischen bem Dichter und bem Mobebichter, bag jener singt, weil er so muß und auch wenn Niemand auf ihn achtet, ber Mobebichter aber verftummt, sowie ber Beifall ber Menge aufhort, ibn zu ermuntern, ber Sonnenblume gleich, die ihren prablerischen aber buftlosen Reich auch verschlieft, sowie die Sonne aufhört, ihr zuzuscheinen. War ber Dichter ber "Amaranth," wofür er sich ausgab, und wofür er - wir wollen es wenigstens so hoffen - fich felber hielt, ber poetische Conftantinus Magnus, ber die Altare ber Beiben zerftort und bas alleinbeseligende Kreux aufrichtet - er murbe feiner "Genbung" auch jetzt noch trengeblieben fein, ja er würde dieselbe nur um fo lauter verkundigen, je weniger die Menge auf ihn boren will. Wer eine neue Lehre ausbreiten will, muß im Rothfall auch ben Muth des Märthrers haben; wer immer nur mit dem Binde fegeln mag, beim erften contraren Buftchen aber bie Rappe über bie Ohren zieht und fich in seine wier Bfable vertriecht, ber tann ein ganz guter und liebenswürdiger Mensch fein, aber zum Apostel ift er gewiß nicht bestimmt.

Wer aber sich felbst verläßt, wie können bem bie Nachahmer und Schiller tren bleiben? Mit bem Beifall bes Bublicums sind anch die Nachahmer verschwunden, die fich um den Triuniphwagen des herrn von Redwitz brängten, alle in der Hoffnung, ebenfalls einen Fetzen von den Kränzen und den übrigen guten Dingen zu erhaschen, die herrn von Redwitz von allen Seiten so reichlich zussogen. Kein Kreuzer, kein Schweizer; seit die fromme Muse des herrn von Redwitz aufgehört hat, die geseierte Schönheit der vorsnehmen Welt zu sein, seit man keine aristokratischen Theezirkel mehr zusammenladet, um "Amaranth" und "Sigelinde" vorzulesen, seit, mit einem Wort, herr von Redwitz geworden ist wie unsereiner, seitdem sind auch die Nachahmer verschwunden, die seine Fustapsen gar nicht breit genug treten konnten. Es wäre daher auch eine ganz unverdiente Ehre, wollten wir den Einen oder Andern diese Rachahmer hier noch mit Namen ansühren; der Tag, der sie gebozen, hat sie auch hinweggerafst, die Wode, die sie ausgespien, hat sie auch wieder hinabgeschlungen.

Und doch wollen wir auch Herrn von Redwis und der von ihm vertretenen Richtung die Anerkennung nicht verweigern, die überhaupt jeder Richtung gebührt, die sich dis zur historischen Erscheinung durchzusetzen weiß: die Anerkennung nämlich, daß ein bestimmter und nach Lage der Dinge unvermeidlicher Kraukheitsstoff der Zeit in ihm zu einer höchst energischen Neußerung gekommen ist. Je energischer aber die Krankheit, um so rapider ist auch ihr Berlauf gewesen und um so mehr dürfen wir uns daher auch der Hossinung hingeben, ein sür allemal von diesem bösartigen Stoff befreit zu sein. Dafür also soll Herr von Redwig Dank haben und auch sein Blatz in einer künftigen Krankheitsgeschichte des deutschen Geistes soll ihm unbenommen bleiben.

## Franz Trautmann.

١

Alfo nicht ihre specifische Frommigteit, nicht ihr Ratholicismus, nicht ihre Borliebe fürs Mittelalter, auch nicht ihre reactionare Richtung im Allgemeinen ift es, mas uns an ber Rebwit'schen Muse verstimmt und beleidigt, sondern lediglich die Unwahrheit und Gitelfeit, welche fie in allen biefen Studen an ben Tag legt; nicht ber Richtung felbst gilt unser Berbammungeurtheil, fondern nur dem schnöben Mastenspiel, bas mit ihr getrieben wird. Daß die Reaction fo gut poetisch sein tann, wie die Freiheit, haben wir mit Nachdruck hervorgehoben. Ebensowenia find Boefie und Frömmigkeit, felbst in ber orthodoresten Farbung, unvereinbar; wer bas behaupten wollte, mußte (um aus Bielen nur Ginige zu nennen) weder einen Luther, noch einen Baul Gerhard kennen; ja wir werben felbst noch in biefem Buche Gelegenheit haben, an bem Beifpiel eines Dichters unferer Tage zu zeigen, daß "fromme Lieder" allerdings recht fromm fein können und barum noch keineswegs trivial ober unpoetisch zu sein brauchen. Nun, und was ben Katholicismus anbetrifft, so find ja, sollten wir meinen, zwei Namen wie Dante und Calberon allein ichon hinreichend, unsere Behauptung unterftuden: Dante und Calberon, die bei all ihrer fatholischen Beschränktheit boch gewiß zwei Dichter bes ersten Ranges sind und

sich bis auf die fernste Nachwelt als solche behaupten werden. Es kommt überhaupt nur darauf an, daß die Weltanschauumg, aus der heraus der Boet seine Dichtungen schafft, eine ächte und wahre haftige sei; trifft diese Boraussehung zu, so ist der Katholicismus so poetisch wie der Protestantismus, wenn wir auch nicht in Aberede stellen wollen, daß allerdings dem einen höhere Ziele gesteckt und großartigere Bahnen eröffnet sind, als dem andern.

Sang ebenfo aber, wie mit bem Ratholicismus, verhält es sich auch mit dem Mittelalter im Allgemeinen. Auch hier kommt es nur barauf an, daß ber Poet, ber uns für bas Mittelalter begeistern will, auch felbst bavon begeistert sei, daß er es selbst liebe, mit inniger, hingebender, naiver Liebe, nicht bloß damit tokettire. Fouque und die übrigen Romantiter biefes Schlages totettirten blog mit bem Mittelalter, bas fie felbst gar nicht tannten; fle benutzten es nur als Zuflucht und Schild gegen gewisse ihnen unbequeme Ansprüche ber Gegenwart; ihre ritterlichen Belben, bie von minniglichen Frauen fo zart geliebtoft wurden, waren eigentlich immer nur fie felbft, und wenn fie die Feudalwirthschaft des Mittekalters rühmten und Leibeigenschaft und jus primae noctis poetisch verherrlichten, so bachten sie babei in ber Stille nur, wie hubsch es sein mufte, wenn sie auch noch folche Feudalherren waren und auch noch folche angenehme Borrechte hätten. Darum hatte diese romantische Koketterie mit bem Mittelalter auch keinen Beftand; es war ein Wechfel, ben bie Sitelfeit ber Autoren auf die Einfalt bes Publicums zog und ber benn schließlich so honorirt wurde, wie es in folden Fällen zu gefchehen pflegt.

Daß aber eine gesunde und aufrichtige Begeisterung für das Mittelalter, verbunden mit wirklicher Kenntniß desselben und — was natürlich nicht fehlen darf — mit einem natürlichen Talent gefälliger und lebhafter Darstellung, auch heute noch, mitten in un-

ferem aufgeklärten Zeitalter die achtbarsten poetischen Ersolge erreichen kann, dafür kann uns der Dichter zum Exempel dienen,
dessen Namen wir diesem Abschnitt vorgesetzt haben. Freilich wird
er selbst sich wol einigermaßen wundern, sich hier in dieser Gesellschaft anzutressen. Denn in der Naivetät, die ihm überhaupt anklebt,
und die zu seinen besten und glücklichsten Eigenschaften gehört, wird
er selbst sich dis jetzt wol schwerlich klar darüber geworden sein, daß
er auch nur ein Stück, aber ein gesundes und liebenswürdiges Stück
der gegenwärtigen Reaction ist und daß ohne die Niederlage der deutschen Demokraten, ja wir behaupten noch mehr: ohne das wiederhergestellte Wunder der unbestecken Empfängniß Mariä auch seine allerliebsten mittelalterlichen Genrebilder unmöglich gewesen wären oder doch
niemals die Anerkennung gefunden hätten, die ihnen bei Hoch und Niedrig, bei Kritikern und Lesern in so reichem Maße zu Theil geworden.

Franz Trautmann ift ein ganz lokaler Dichter, er kennt nur sein altbairisches Baterland und auch dies nur in katholisch mittel= alterlicher Beleuchtung. Aber bies kennt er wirklich und feine Begeisterung für bas Mittelalter, mit seiner Ginfalt, seiner Glaubens= stärke, seinem frischen kräftigen humor, ift eine wahrhafte und unerfünstelte. Franz Trautmann will feine Zeitgenoffen nicht, wie es einst die Romantifer thaten, in bas Mittelalter gurudführen, um sie der Gegenwart zu entfremden, nein, nur als Talisman foll es ihm bienen, die in ber Noth biefer Zeit veröbeten und zusammengeschrumpften Bergen bes Bolkes wieder aufzurichten. Er will ihnen ben Schacht ber Borzeit aufschließen und will ihnen jum Bewuftsein bringen, welche Schäpe alter feuscher Sitte, mannlicher Tüchtigkeit und achten thatfraftigen Burgerfinns bier verborgen sind. Das Bolf soll wieder inne werden der herrlichkeit feiner alten Zeit, es foll die großen Männer, die hellen und leuchtenben Seiten feiner Bergangenheit wieber tennen und lieben lernen.

aber nicht um in milfiger Bewunderung die Hände in den Schoß zu legen, sondern um Dassenige, was an dieser Bergangenheit wirklich gut und groß gewesen, durch rüstige That zu neuem Leben zu erwecken und der neuen Zeit und ihren Forderungen ein altbewährtes Herz, ein Herz voll deutscher Kraft und Demuth, voll hänslicher und bürgerlicher Tugend entgegenzutragen.

Ueber bas Berdienstliche bieses Bestrebens tann tein 3weifel Bas bem Dichter babei aber zu ganz besonderem Lobe gereicht, bas ift, baß er seine patriotisch praktische Tendenz seiner Boesie niemals über ben Ropf machsen läßt, sondern immer und vor Allem Poet bleibt, ein ted gestaltenber, schaffensfreudiger Poet, voll Phantafie und lebendiger sinnlicher Empfindung. diese Weise wird es ihm auch möglich, bei aller Absichtlichkeit, die in seiner Berehrung bes Mittelalters liegt, sowie bei aller Beschränktheit seines specifisch bairischen Batriotismus, boch immer eine gewisse fünftlerische Naivetät zu behaupten; es ift nicht Laune (wie bei den Romantifern) oder Schönthuerei (wie bei Redwit), es ist Zug des Herzens und wahlverwandte Stimmung, was ihn zu den hohen mittelalterlichen Domen mit ihren andächtigen Betern, ju ben Burgen mit ihren Reifigen, zu ben fpitgiebeligen, traulichen Bürgerhäufern mit ihren tuchtigen Männern und ihren sittigen Jungfrauen zieht. Ja felbst mo seine Reigung für bas Mittelalter zuweilen etwas Einseitiges gewinnt, wo er einmal Miene macht, die Bergangenheit auf Rosten ber Wegenwart zu feiern, ober wo er feinen Kultus ber Borzeit bier und ba an zu geringfligige, einiger= magen triviale Gegenstände anknüpft, ba thut er auch bies mit folder Unbefangenheit und foldem findlichen guten Glauben, baß man ihm unmöglich barum bofe fein tann.

Bas biefen Darstellungen aber einen ganz besondern Reiz verleiht und ihnen neben ihrem poetischen Interesse auch einen ge-

wissen kulturgeschichtlichen Werth verschafft, das ist die bis ins Rleinste gehende Kenntniß, welche der Berfasser sich von den mittelalterlichen Zuständen seines Baterlandes, insbesondere aber seiner Baterstadt München verschafft hat, die deshalb auch der Hauptschauplatz seiner Erzählungen ist, sowie die, wir möchten sagen photographische Treue, mit welcher er das äußerliche Detail jener Zeit in Sitten, Gebräuchen und Einrichtungen, ja selbst auch in der Sprache wiederzugeben weiß. In letzterer Hinsicht hat Franz Trautmann sich einen eigenthümlichen Jargon gebildet, eine Nachahmung des mittelalterlichen Chronikenstils, die Ansanzs etwas fremdartig wirkt, die aber zu dem übrigen Costiim dieser Erzählungen recht gut paßt und an die man sich um so leichter gewöhnt, mit je größerer Birtuosität der Dichter sie behandelt.

Ein foldes Stud Mittelalter nun, fo tren, fo gefund, fo tüchtig und dabei von dieser Lebenswahrheit, würde unter allen Umftänden eine interessante und mertwürdige Erscheinung fein. Und boch haben wir ben interessantesten Bunkt berselben noch gar nicht berührt, tonnen es auch, bei ber belicaten Beschaffenheit bes Nämlich wenn wir über die Bunktes, nur andeutungsweise thun. perfönlichen Verhältniffe bes Dichters recht unterrichtet find, fo ift er felbst, diefer poetifche Berold Althaierns, gar tein geborner Althaier, vielmehr gehört er ursprünglich jenem wandernden Bolte an, bas ein alter Fluch über die ganze Erbe verbreitet hat und das überall . und nirgend zu Hause: so bag also auch fein Ratholicismus verhältnifmäßig nur von sehr jungem Datum. Liegt bier ein eigen= thumliches Naturfviel zu Grunde? Ober ift es nur ein neuer Beweis für die oftgemachte Erfahrung, daß grade Reophyten die meiste Empfänglichteit und bas schärfste Auge für die Gigenthumlichkeiten ber neuen Umgebung, in welche fie eintreten, haben, in welchem letteren Falle noch-ganz besonders die Mäßigung zu loben

sein würde, die Franz Trautmann gegen Andersdenkende beobachtet und die sonst bekanntlich die Sache der Reophyten nicht ist.

Das erfte Auftreten unseres Dichters fällt in bas Jahr 1852, wo er ein Büchlein herausgab: "Eppelein von Geilingen." Das ift ein Bolfsbuch im besten Sinne, lebendig und anschaulich. mterhaltend und ergötzlich und dabei boch nicht ohne ernsteren sittlichen Sintergrund, voll berben, tüchtigen humors, ohne Empfindelei und auch ohne die sonst bei Schriftstellern dieser Gattung so beliebte Schönfarberei, bie teinen Umrif gart, teine Farbe fcwach, teine llebergange verwischt genug bekommen tann. In kleinen fluchtigen Stizzen entfaltet ber Dichter bier ein luftiges Stud mittelalterlichen Lebens. Es sind nur bie Fahrten und Schwänke eines einzelnen Raubritters, mas er uns hier zum beften giebt, eines Raubritters, wie es in alten Zeiten ungablige gegeben, wenn fie auch nicht alle so ergötlich waren und solche gefunde Aber von Bit und Schalfhaftigfeit in fich trugen, wie es bei Berrn Eppelein, mit all feiner Graufamkeit und feinen ritterlichen Unthaten, wirklich ber Fall war. Allein biese einzelnen Büge werben vom Dichter mit so viel Lebhaftigkeit geschilbert, bas Costum ift überall fo treu gehalten, die mittelalterliche Weltanschauung in ihren vielfachen Ruancen beim Ritter, beim Geiftlichen, beim reichen Spiekburger zc. ift fo richtig getroffen, endlich auch der Chronikenftil, beffen ber Berfaffer sich bereits in diefem seinen Erstlingswert bebient, mit so viel naiver Treue und zugleich wieder mit so viel fritischem Geschmad behandelt, daß bas tleine anspruchslose Buch, bas jebenfalls mehr achtes Mittelalter enthält als eine ganze Bibliothet Fougue'scher Romane zusammengenommen, sich rasch ben allgemeinsten Beifall erwarb.

Durch biefen Beifall ermuthigt, ließ ber Dichter wenige Monate fpater ein zweites, umfangreicheres Werk erfcheinen: "Die Abenteuer Bergoge Chriftoph von Baiern, genannt ber Rampfer. Ein Bolfsbuch für Alt und Jung" (2 Bbe.). Der Stoff hatte nicht glücklicher gewählt sein können, namentlich für bie patriotisch lokalen Zwecke, die bei Franz Trautmann immer in der ersten Reihe stehen. Berzog Chriftoph mit bem Beinamen ber Kämpfer, ber vierte und vorlette Sohn jenes Berzogs Albrecht von Baiern, ber burch feine Liebe zur schönen Agnes Bernauerin beinahe ebenfo berühmt geworben ift, wie seine Beliebte felbst burch ihr tragisches Ende, ftellt fich bier bar als ein rechter Auszug und Inbegriff alles Deffen, mas am beutschen Mittelalter gesund, tüchtig und erfreulich ift: ftart und mannhaft ohne Robeit, ein unermüdlicher Jäger und Ringer, Freund bes Bolks, beffen Spiele er ebenfo theilt, wie feine Gefahren und Drangfale, fromm obne Ropfhangerei, lebensluftig und berb, ein Freund bes Weins, ber Lieber und ber Weiber, ohne Uebermuth und Böllerei, fein romantisch fentimentaler Schmachtlappen, fondern ein tüchtiger, fernhafter Mann, wie wir uns ben Deutschen und namentlich einen beutschen Fürften bes Mittelalters gern benten mogen. Mit liebevoller Treue bat ber Dichter Die Spuren seines Belben in Chronifen und Sagen aufgesucht und zusammengestellt und auf diese Beise ein ebenso belehrendes wie unterhaltendes Bild des ausgehenden Mittelalters felbst geschaffen, bas nur bie und ba, namentlich gegen bas Enbe hin, ein wenig zu breit gerathen ift und fich zu fehr in einzelne Anetboten zersplittert. Doch gehören grabe einige von biefen Spisoben zu ben Glanzpartien bes Buche, namentlich alle biejenigen, in benen ber Dichter bas Gebiet bes Komischen betritt. Denn bas ift überhaupt charafteristisch für Franz Trautmann und muß bei ber Beurtheilung feines mittelalterlichen Enthusiasmus wohl im Auge behalten werben, bag er immer ba am gludlichsten ift, wo er seiner humo= riftischen Laune ben Bugel ichiegen lagt. Sentimentalität und

Romantik im traditionellen Sinne sind nicht seine starke Seite; hier sliegt ihm sowol in Darstellung wie Ersindung keicht etwas Spießbürgerliches an. Seine Scherze dagegen haben etwas eigenstümlich Trocknes, Kerniges, das ihnen gar wohl zu Gesichte steht und den Leser rasch in dieselbe behagliche Stimmung versetzt, welche bei dem Dichter selbst vorwaltet. Eine solche komische Episode ist z. B. die allerliebste "Geschichte des Rosterschreibers von Seldenthal" im zweiten Band des "Herzog Christoph," die wir keinen Anstand nehmen, als die Krone des ganzen Buchs, sowie überhaupt als eine der besten humoristischen Erzählungen zu bezeichenen, die neuerdings bei uns geschrieben sind.

In dieser naiven und tuchtigen Beise hat Franz Trautmann nun alle die Jahre ber ruftig fortproducirt. Seine einzelnen, ziemlich gablreichen Schriften bier bes Genaueren aufzugablen, ift unnöthig, da bloger bibliographischer Ballast nicht in dies Buch gehört, bie Charafteristit bes Dichters aber mit bem Borstehenden erschöpft icheint, feine fpateren Schriften auch teine Beranlaffung bieten, unferem Gemälbe irgend welche neue Buge von Erheblichkeit hinguzufügen. Rur feiner "Chronica bes herrn Betrus Röderlein, eines Glüdsritters aus alter Zeit," (2 Bbe.) muffen wir hier noch gebenten, theils weil ber Verfaffer barin ben ersten Anlanf zu einer in sich abgeschlossenen größeren Composition genommen hat, theils weil bas Buch zu ben in unserer Literatur so feltenen Bersuchen gehört, bas Gebiet bes tomischen Romans anzubauen. mann's "Betrus Röderlein" ift ein Abenteurer ans bem Anfang bes sechzehnten Jahrhunderts, ber nach mancherlei leichtfertigen Jugenoftreichen endlich in "bie lob- und preiswürdige Stadt Minden" gekommen ift, um baselbst sein Glud zu versuchen. geeignetsten Weg bazu betrachtet er es, zwei schönen und, wie fich von felbst versteht, reichen Raufmannstöchtern ben Sof zu machen

und zwar gleichzeitig, so bag, wenn ber eine Strid reift, er fich boch immer noch am andern wieder aufrichten tann. Zu größerer Sicherheit verschmäht er es sogar nicht, noch einer britten, der Tochter eines Schenkwirths, hoffnungen zu erweden, bie ihm benn auch in febr reeller Beise mit Speise und Trant und baaren Borschüffen vergolten werben. Ueberhaupt ift herr Nöderlein ben Raten gleich, bie, wenn sie vom Dache fallen, überall, wohin sie auch tommen, fest auf ihren Beinen steben; Allen weiß er zu schmeicheln. Allen zu imponiren, von Allen feinen kleinen unschuldigen Bortheil zu ziehen, bis der Krug am Ende doch sein herkömmliches Schicksal hat und, ber Alle täuschte, selbst als ber Getäuschte basteht. Dichter nicht mübe wird, das Berwerfliche und Unsittliche in bem Treiben bes "windflüchtigen Gefellen und Glücksritters" nachdrücklichst hervorzuheben, macht zwar dem sittlichen Ernst des Dichters alle Chre: wie es andererseits ein Beweis seiner Gemuthlichkeit und seines richtigen poetischen Taktes ift, bag er herrn Nöderlein nicht als beschämten Abenteurer hinter ben Coulissen verschwin= ben, sondern ihn in sich geben und sich bessern läftt. Rur ift er auch babei wieder ein wenig zu breit geworden, ein Fehler, der ihm überhaupt öfters begegnet und allerdings bei seiner ganzen Manier nur ichwer zu vermeiben ift.

Denn daß diese Manier, mit so viel Gewandtheit und Ansmuth der Dichter sie handhabt, doch auch wie jede Manier, das heißt jede Darstellungsweise, die nicht streng aus der Sache selbst hervorgeht, ihre Gesahren hat, das zeigt sich am deutlichsten, wo der Dichter sich versühren läßt, diesen mittelalterlichen Chronisenstil auch auf solche Gegenstände anzuwenden, auf die er ein für allemal nicht paßt, also namentlich auf Dinge und Personen, die der unsmittelbaren Gegenwart angehören. Dies ist ihm in seinem neuesten Opus, seinem Erinnerungsbuch an Schwanthaler ("Ludwig Schwans

thaler's Reliquien," 1858) begegnet. Es ist interessant zu sehen, wie viese mittelalterlichen Wendungen und Redenkarten, über die der Dichter sonst mit so viel Leichtigkeit und Sicherheit gedietet, hier, in dieser falschen Anwendung, etwas Steises und Erzwungenes erhalten und wie der ganzen sprachlichen Darstellung damit sosort jene Leichtigkeit und jener rasche natürliche Fluß versoren geht, durch welche die Schriften des Versassers sich sonst auszeichnen: ein sicheres Merkmal, daß er mit Anwendung dieser seiner Manier etwas vorsichtiger zu Werte gehen sollte. Ueberhaupt wird er gut thun, entweder etwas sparsamer in seinen Mittheilungen zu werden, oder aber sich bei Zeiten nach einer andern Stilart umzusehen. Nur das Einsache und durchaus Naturgemäße ermübet nie, jede Absonderlichkeit aber und ob sie im ersten Augenblick noch so pikant sei, versiert an Wirtung und versagt ihre Dienste zulest völlig, wenn sie allzuoft oder gar am unrechten Orte wiederkehrt.

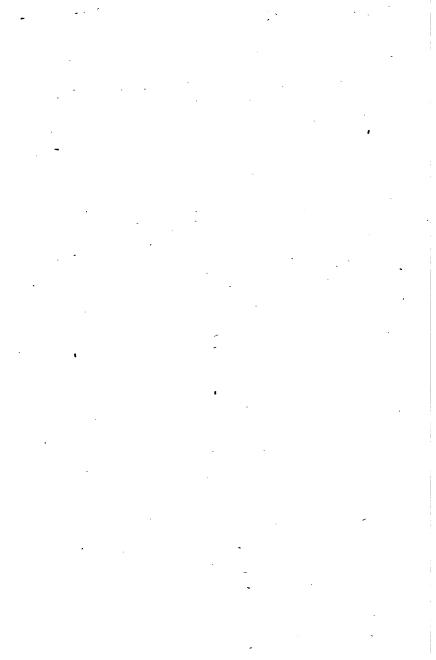

## IV.

Ergählende Dichtung.

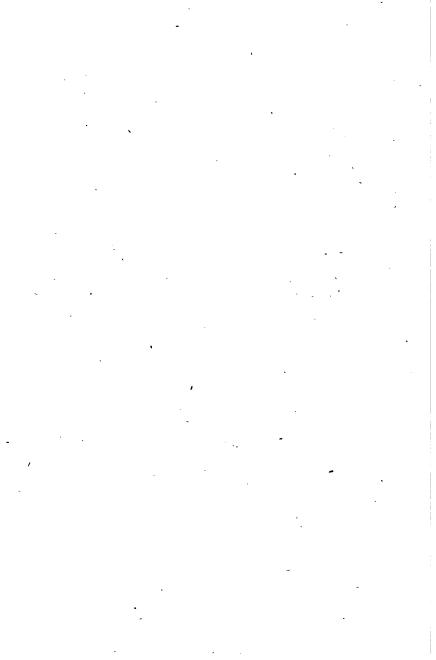

## Epos und Pseudo-Epos.

Wir haben im vorigen Abschnitt gesehen, wie die Mehrzahl unserer politischen Lyriker aus den Bierziger Jahren im Lauf des letzten Jahrzehnts die verschiedenartigsten Anstrengungen machte, die Rluft von der bloß subjectiven zur objectiven Dichtung, von der Lyrik zum Spos, zu überschreiten. Bei einem Bolke, das von aller historischen Bewegung und allem geschichtlichen Handeln so lange ausgeschlossen gewesen war, wie das unsere, konnte diese Kluft natürlich nicht anders als sehr tief, mithin auch der Uebergang sehr schwierig sein, und erklärt sich darans zur Genüge, weshalb die Bersuche jener Dichter im Ganzen nur so geringen Ersolg hatten.

Daffelbe Schaufpiel wiederholt sich nun anch bei den fibrigen Dichtern dieses Decenniums, die mit jener älteren politischen Genezration entweder gar nicht oder doch nicht in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Unsere gesammten Boeten, alt und jung, von der rechten und der linken Seite, haben in den letzten zehn Jahren eine ungemeine und namentlich in der deutschen Literatur seit Jahrehunderten ganz unbekannte Fruchtbarkeit im erzählenden Gedicht entwickelt.

An und für sich und von dem Werth der einzelnen Producte abgesehen, ist das nun gewiß ein ganz erfreuliches Zeichen, grade wie jene Rücklehr zum Drama und zum Roman, welche umsere Literatur seit Ausgang ber breifiger Jahre angetreten bat. Me biefe Dichtgattungen, erzählendes Gebicht, Roman, Drama, er= forbern eine gewiffe Concentration, eine gewiffe Plaftit bes poeti= ichen Talents; fie erfordern ferner eine aufmertfame Beobachtung ber Wirklichkeit, sowie eine unbefangene Schätzung ber Welt und ber Menschen; endlich und vor allem aber erforbern fie jenen ausbauernden Fleiß und jenes Gefühl für die Einheit und Gleich= mäkiakeit einer künstlerischen Composition, das uns bei ber üblichen lprischen Unbestimmtheit, sowie andererseits bei ber falschen Genialität unferer halb philosophirenben, halb fritifirenben, aber nur selten producirenden Dichter so ziemlich abhanden gekommen war. Eine Nation von dem Reichthum der Bilbung, ber glänzenden literarischen Bergangenheit und selbst auch von der Größe der prattischen Aufgaben gleich ber beutschen, konnte sich unmöglich auf die Dauer mit einer Poesie begnügen, die wesentlich nur in lyrischen Gedichten bestand, und noch dazu fast nur in Iprisch sentimentalen, wie dies bei uns fast zwanzig Jahre hindurch, von der ersten Blüte ber Restauration bis in ben Anfang ber vierziger Jahre, ber Fall war. Freilich sind die Preise des Drama und des Epos sehr schwer zu erringen, sie setzen lange Uebungen voraus und eine gewisse Technik, die sogar erst traditionell geworden sein muß, um mit aller Freiheit und Unbefangenheit gelibt zu werben. Während ferner ber lyrische Dichter, ber Dichter ber Sehnsucht und ber Erinnerung, in jeder Epoche leben tann, auch in der politisch versunkensten und ohnmächtigsten, ja während ein einzelnes lprifches Stud auch einem Dichter gang vortrefflich gelingen tann, beffen Talent im Uebrigen nur mittelmäßig: so sind Drama und Epos vielmehr bie Arbeit ganzer Generationen und können nur da wirklich zur Reife gelangen, wo ein ganzes Bolf sich auch praktisch zu epischer Thatfraft, zu bramatischer Beweglichkeit emporgerungen hat.

Insofern also hätten wir allen Grund, diese neuesten epischen Bersuche unserer Dichter mit günstigem Borurtheil zu empfangen; so unreif sie im Einzelnen auch sein mögen und mit so großer Borsliebe die meisten von ihnen auch noch das alte vormärzliche Gebiet der Sentimentalität und Gefühlsschwärmerei anbauen, so können sie uns doch immerhin als ein Zeichen dienen, daß die Nation auf dem Wege ist, sich innerlich zusammenzuraffen und daß, wenn auch noch so ties verborgen und für den Augenblick in noch so verkümmerter Gestalt, doch irgendwo ein Keim von Thatkraft und gediegenerem, männlicherem Sinne sich zu regen anfängt.

Allein diese gunftigen Vorurtheile verlieren sich größten= theils, sowie wir ben einzelnen Gedichten naber ins Auge schauen. In den meisten von ihnen ist von epischer Handlung so wenig zu ipuren, wie von männlicher Gesinnung ober Einheit ber fünstleri= Bielmehr mas in biefen sogenannten erzählenden Bebichten Erzählendes ift, das ift meiftentheils aus ben Romanen unserer Leihbibliotheken entlehnt, es ift Ban der Belde und Tromlig in Berse gebracht. Die angebliche poetische Zuthat aber besteht theils in einem Luxus von Schilberungen, bei benen auf Glanz ber Bilber und Glätte ober Neubeit ber Reime mehr Bebacht genommen ift, als auf Wahrheit ber Anschauungen und Natürlichkeit und Trene ber Darstellung, theils in einer Fluth von Reflexionen und Selbstbespiegelungen, mit benen ber Dichter um fo geschwätziger um sich wirft, je weniger er seines eigenen epischen Stoffes Herr m werden vermag, ober vielmehr ber novellistischen Berwickelung, die ihm ben wahrhaft epischen Stoff erseten foll.

Einige von biesen Mängeln freilich liegen in ber Gattung selbst und dürften sich auch bei ber forgfältigsten Behandlung nicht völlig vermeiben lassen. Die poetische Erzählung ist von Hause aus eine Art von Zwittergattung, gleichsam die gereimte Novelle; ihre Grenzen sind minder eng und bieten mehr Spielraum für die Subjectivität des Dichters, als das eigentliche epische Gedicht; vieles von Schmuck, Staffage, Reflexion, überhaupt von willkürlichen und subjectiven Zuthaten, was das Epos streng vermeiden muß, darf das erzählende Gedicht sich noch immerhin verstatten.

Allein so weit, wie die Dichter der Gegenwart es thun, darf diese Freiheit doch unter keinen Umständen ausgedehnt werden. Handlung und Charakteristik, diese beiden Grundpfeiler der dramatischen wie der epischen Poesie, dürfen von dem erzählenden Gedicht wol gleichsam mit etwas reicherem Laubwerk umkleidet und unter diesem üppigen Schmuck mehr verstedt werden, sehlen aber dürfen sie auch hier niemals.

In der Mehrzahl unserer erzählenden Dichtungen jedoch fehlen fie in ber That; es sind unausgetragene lyrische Gedichte, zusam= mengeballt zu einem formlosen Klumpen, ber nun so wenig lyrisch wie episch ober überhaupt lebensfähig ift, fratenhafte Wefen mit flafterlangen Armen und Beinen und einem Ropf wie ein Studfaß, aber mit einem winzigen, fast unsichtbaren Leibe, in welchem wir vergebens nach einem bas Banze beherrschenden und zusammenhal= tenden Herzschlag suchen. Bon dem Antheil, den an vielen biefer ephemeren Erscheinungen ber Buchbinder hat und daß manche von ihnen gang offenbar nur geschrieben sind, weil biefe Gattung jest eben in der Mode ift und weil ber Berleger so und so viel bedrucktes Papier branchte, einen allerliebst vergolbeten Einband damit auszufüllen, bavon wollen wir gar nicht erft fprechen. Solcher hand= wertsmäßigen Nachahmer finden fich überall und zu allen Zeiten; "machen" fie nicht in erzählenden Gedichten, fo "machen" fie in Dorfgeschichten ober politischen Liebern, ober burgerlichen Dramen, ober in irgend etwas anderem, was grade an ber Tagesordnung ist;

ihre Zubringlichkeit und die Unverschämtheit, mit der sie fremde Ibeen ausmünzen, ist unsterblich wie sie selbst.

Wäre also in ber hier in Rebe stehenden Gattung übrigens nur mehr Leben und gesunde, frische Kraft, so möchten wir diese Boeten von Buchbinders Gnaden schon immer ihr Wefen treiben So jedoch steht ber Werth beffen, was in biefer Richtung bei uns producirt wird, so ziemlich im umgefehrten Berhältniß zu ber Fruchtbarkeit, welche unfere Dichter babei entwickeln. fagten foeben, daß die Dehrzahl biefer "erzählenden Gedichte" nicht mehr als versificirter Tromlit ober Ban ber Belbe. Aber bas sind noch die besten und diejenigen, die verhältnismäßig noch das meiste epische Leben haben. Neben biefen gereimten Ritter= und Räuber= geschichten ift, ausgebrütet in ber schwülen Luft unserer politischen Reaction, noch ein anderes Geschlecht in Flor gekommen, über bas man ben Stab gar nicht rasch genug brechen kann und bas zur Entsittlichung und Berweichlichung bes Bublicums mehr beiträgt, als durch die vereinten Anstrengungen unserer besseren Dichter in Jahren wieder gut gemacht werden tann. Das find die fogenann= ten Märchendichtungen, die Geschichten von verliebten Elfen und Rixen, von Blumen, die sich in Menschen und Menschen, die sich in Blumen verlieben, Geschichten, wo die Sterne bes himmels und die Kräuter der Erbe mit einander reden und Bögel und Fische und jede noch so einfältige Creatur hat Menschenverstand und bloß ber Dichter hat keinen, ober findet es boch nicht nöthig ihn zu zeigen. In feiner anderen Gattung zeigt ber trübe Bobenfat unferer Tage sich so beutlich, wie in biefen angeblichen Marchen; es ist ganz ber abgelegte Theaterflitter ber alten Romantit, ber uns hier unter ber Maste epischer Dichtung entgegentritt. boch! Auch das Epos verlangt zuerft und vor allem menschliche In= tereffen, es verlangt greifbare, lebensfähige Gestalten, in benen wir Fleisch von unserm Fleisch und Blut von unserm Blut erkennen. Wenn aber eine Fee, ich weiß nicht aus welchem verschollenen Märchenbuch, zur Lilie verwandelt wird und diese Lilie verwandelt sich wieder in ein Frauenzimmer und dies Frauenzimmer versiebt sich und kriegt Kinder und erlebt allerhand läppische und grausige Abenteuer, die sie sich endlich in Lilie und Fee zurückverwandelt und dann steht der verlassene Liebhaber vor der verwelkten Lilie und verwelkt ebenfalls — um des Himmels Willen, wo ist da das menschliche und poetische Interesse? Und wo vor allem ist da eine Spur von epischer Objectivität?! Märchen, sagt man, sind gut filr Kinder und können nur von kindlichem Sinne genossen werden: aber darum ist noch nicht jede Kinderei ein Märchen und am wenigsten ist jedes kindisch ersonnene Märchen ein Epos.

Auf die Einzelheiten dieser kindischen Literatur können und mögen wir uns hier nicht einlassen. Bielmehr genligt es auch hier wiesderum, nur die Erscheinung im Allgemeinen angemerkt und künftigen Geschichtschreibern der Berirrungen und Krankheiten unserer Literatur zur Beachtung empfohlen zu haben. Indem wir also diesen ganzen wüsten Hause hier bei Seite lassen, führen wir unseren Lesern nur eine Keine Zahl jüngerer Dichter vor, die nach dem schwer errungenen Kranz der ächten epischen Dichtung wenigstens ernst und ehrlich gestrebt haben und die, auch wenn sie einstweilen noch hinter ihrem Ziele zurückgeblieben, doch eben wegen ihres erusten und tlichtigen Strebens einer liebevollen Beachtung wilrdig sind.

Der erfte barunter ift Rubolf Gottschall.

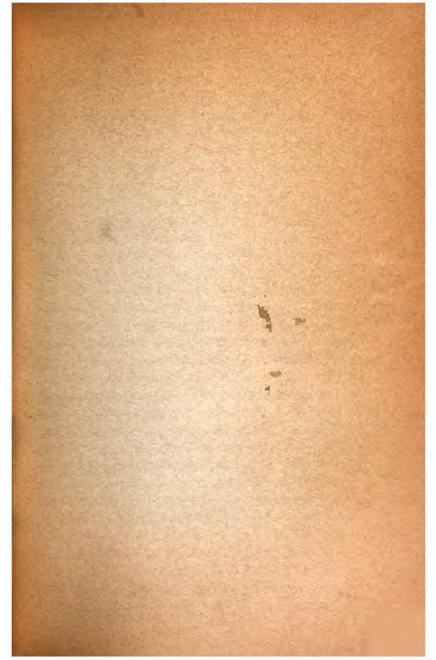

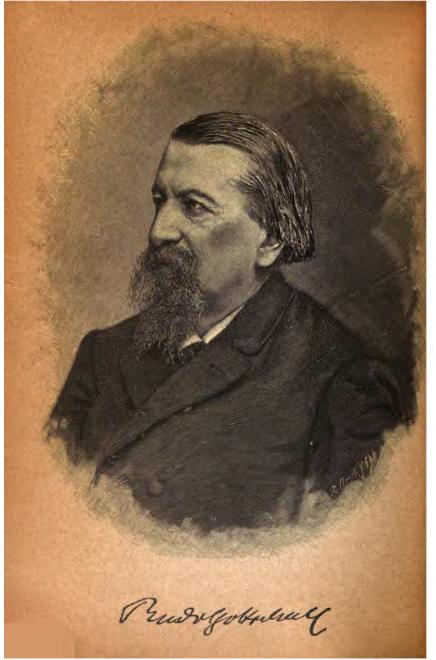

## Rudolf Gottschall.

*.* 

Wiewol noch ein Jahr jünger als Alfred Meißner, trat Rusif Gottschall boch noch einige Jahre früher in der Literatur auf, de der Dichter des "Zizka." Schon Anfang der vierziger Jahre, derachtzehnjähriger Student, veröffentlichte er von Königsberg dem Mittelpunkt der damaligen liberalen Bewegung, einige der politischer Gedichte, unter denen besonders die "Lieder der Gemwart" (1841) und die "Censurslüchtlinge" (1842) Beachschaftenden.

Lieben begleitet war, hat der Jugenblichkeit, von dem sein erstes besteten begleitet war, hat der Dichter auch späterhin in ähnlicher beiße seize bed, daß, während Alfred Meißner: mit dem Unterschiede jebod, daß, während Alfred Meißner mehr die negative, so zu sagen weibliche Seite der Jugend repräsentirt, in Rudolf Gottschall mehr die positiven, männlichen Eigenschaften derselben hervortreten: also namentlich der Muth, die Begeisterung, der Thatendrang der Jugend, aber freilich auch ihr llebermuth, ihr unklares Sehnen, ihr unbestimmter, zielloser Drang. Es ist etwas Studentisches in diesem Dichter, sowol in seinen Erstlingsproducten wie auch in seinen späteren; der Most der Jugend schäumt in ihm hoch auf; wir hören in seinen Berfen die Sporen klirren, die Hieber rasseln, aber nicht etwa mit jener koketten Selbstgefälligkeit wie bei Ostar

von Redwitz, nein, bei dem Berfasser der "Censurslüchtlinge" gehört dieser Apparat wirklich zum Charakter des Dichters, er ist eine naturgemäße und nothwendige Ergänzung seines inneren Wesens, das in diesen farbigen Bändern und Mützen, diesem Klirren und Rasseln noch eine naive und eben deshalb erlaubte Befriedi= gung sindet.

Um beutlichsten giebt sich bies in ber Form ber Gottschall'schen Dichtungen zu erkennen. Rudolf Gottschall hat bas os magna sonaturum, bas nach einem alten Spruch ben Boeten macht: aber auch ein andrer, nicht minder mahrer Spruch paft auf ihn, nämlich baß die Jugend leicht fertig ift mit dem Wort. Allerdings gebort, wie auch schon oben von uns eingeräumt ward, diese Borliebe für bas Glanzenbe, Schillernbe bes Ausbrucks, biefe Sinneigung zur Bhrafe mit einem Wort, von ber auch Gottschall in ber Mehrzahl seiner Dichtungen nicht freizusprechen ift, mit zum allgemeinen Charafter ber Epoche und ber Gattung, in welche bas erfte Auftreten biefes Dichters fällt. Gottschall liebt bie Gleich= niffe und Bilder mehr als billig; wo er die Bahl hat zwischen bem Einfachen und Schmucklofen und bem prächtigen, wenn auch minber bezeichnenden Ausbrud, da wird er fich in neun von zehn Fällen für ben letteren entscheiben; ja felbst einen gewissen Schwulft und Bombaft verschmäht er nicht immer, wenn biefer Schwulft nur recht glänzend, diefer Bombaft recht farbenprächtig ift.

Was inzwischen mit diesem Uebermaß wieder versöhnt, das ist, daß es das Uebermaß einer wirklich reichen Natur, kein selbstzgefälliges Schaussement der Ohnmacht ist, die hinter diesen gehäuften Flittern nur ihre eigene Nacktheit zu verbergen sucht. Der Dichter ist seines Reichthums noch nicht ganz Herr, die Berlen und Kleinodien, welche die brausende Fluth seines Geistes ans Ufer spült, liegen noch etwas wüst durcheinander, es sehlt ihnen noch

ber tunstgerechte Schliff und einzelne Muscheln sind auch wol grabezu hohl. Aber gleichviel, so sind das alles doch nur Fehler des Reichthums und diese lassen sich bekanntlich mit der Zeit verbessern, während die Mängel der Armuth unverbesserlich und unersetzlich sind.

haben wir somit in Andolf Gottschall eine überwiegend Ihrisch pathetische Natur zu erkennen, so zeugt bies umsomehr für ben ernsten und gewissenhaften Eifer, mit welchem biefer Dichter an ber Entwidelung und Fortbilbung seines Talents arbeitet, bak grabe er, den die Natur wesentlich zum ihrischen Dichter angelegt hatte, fo unausgesett bemüht ift, fich zur epischen und bramatifchen Dichtung emporzuarbeiten. Mit achtzehn Jahren politifcher Lyrifer, machte er schon mit zweiundzwanzig Jahren, also zu einer Zeit, wo unfere angehenden Dichter fonft nur felten Luft, geschweige benn die Fähigkeit haben, aus ber Welt ber subjectiven Empfindungen heranszutreten, einen ersten bramatischen Bersuch, und zwar in ber historischen Tragodie: "Robespierre" (veröffentlicht 1846). Diesem Bersuch folgten rasch aufeinander zahlreiche andere, von benen einige auch zur Aufführung gelangten und fich zum Theil lebhaften Beifall erwarben; so "Die Blinde von Alcala," "Die Marfellaise" und "Ferdinand von Schill." Im Ganzen beläuft bie Zahl ber bramatischen Arbeiten, welche ber Dichter bis 1850, also in einem Beitraum von ungefähr fünf Jahren veröffentlichte, fich auf nicht weniger als acht. Freilich ist auch diesen Arbeiten der Charafter ber Jugendlichkeit, in bem vorhin bezeichneten Sinne, fehr beutlich aufgeprägt; fie sind mehr lyrisch als bramatisch und haben sich da= ber auch, trop bes Beifalls, mit bem fie jum Theil bei ihrem ersten Erscheinen aufgenommen murben, gleichwol nicht auf ber Bühne behaupten können. Es spricht für Gottschall's Ausbauer, sowie dafür, daß, trop ber lyrischen Berkleidung, in der sein dramatisches Talent sich bis babin noch kundgab, der Kern eines der=

artigen Talents doch wirklich in ihm ruht, daß er sich durch diese halben Ersolge nicht hat zurückschrecken lassen, sondern seinen dramatischen Studien auch späterhin treu geblieben ist. Die Zahl der Stücke; die er nach dem Jahre 1850 theils veröffentlicht, theils zur Beröffentlichung bereit hat, dürste kaum geringer sein, als die der früheren; es besinden sich darunter auch Lustspiele, von denen namentlich eines, "Bitt und Fox," auf verschiedenen deutschen und außerdeutschen Bühnen mit Beifall gegeben ist. Doch sind diese Stücke die jest noch nicht im Druck erschienen und sieht uns daher auch kein Urtheil darüber zu.

Ueberhaupt intereffirt Gottfchall uns hier vornehmlich als erzählender Dichter, wie denn auch die hervorragendsten und bedeutenosten seiner Productionen Diefer Gattung angehören; selbst in Betreff seiner bramatischen Bersuche läßt fich ein gewisser Benbepuntt nicht verkennen, ber mit dem Jahre 1850 eintritt, zu welcher Zeit ber Dichter nämlich anfing, fich hauptfächlich bem epi= schen Gebiete zuzuwenden. Bis dabin hatte er basselbe verhältnißmäßig nur fehr wenig angebaut, sogar weniger als unsere jungen Dichter zu thun pflegen, unter beren lprifchen Erftlingen fich benn boch gewöhnlich auch eine Anzahl von Balladen und Romanzen und ähnlichen kleineren epischen Dichtungen befindet. ichall's frühesten Gebichten ift biefe lprifch = epifche Gattung, wie gefagt, verhältnifmäßig nur sparfam vertreten; besto größer ift bie Fruchtbarkeit, die er feit bem Jahre Funfzig bafür entwidelte. Abgesehen von einigen fleineren erzählenden Gedichten, Die in ben fo eben veröffentlichten "Neuen Gedichten" (1858) enthalten find, namentlich "Gonta," eine Rosadengeschichte, und "Barrabas," jener Mörber und Miffethater ans bem neuen Testament, welchen bie Juden frei baten, um bafur Chriftus hinrichten zu laffen - geboren hierher besonders zwei umfangreiche Dichtungen: "Die Göttin.

Ein hohes Lieb vom Weibe" (1853) und "Carlo Zeno. Eine Dichtung" (1855). Beide bilden nicht nur die Höhenpunkte dessen, was der Dichter bisher geleistet hat, sondern sie nehmen auch unter den erzählenden Dichtungen, welche die letzten Jahre uns überhaupt gebracht haben, einen der hervorragendsten Plätze ein und wird es deshalb gerechtsertigt sein, wenn wir uns hier etwas näher damit beschäftigen.

In "Die Böttin" tritt ber überwiegend lyrische Charafter bes Gottschall'schen Talents noch am beutlichsten hervor; es ist gleichfam bas epische Seitenftud zu ben Jugenbbramen biefes Dichters. Ja wie schon ber Titel bes Werkes selbst mehr auf ein lyrisches, als auf ein erzählendes Gebicht, mehr auf einen Symnus, als auf ein Epos hindeutet, fo tann man auch in Zweifel fein, ob man dies Gebicht überhaupt ber hiftorischen Gattung beigählen barf. Allerbings liegt ihm ein hiftorisches Ereigniß zu Grunde, eine - mahre ober fingirte — Anekoote aus ber frangofischen Revolution. bas Leben ihres angeklagten Gatten zu retten, versteht eine junge, edle und schöne Frau sich bazu, wiewol innerlich widerstrebend, bei einem jener beruchtigten Revolutionsfeste, mit benen man bamals bas "höchfte Wefen" feierte, bie Rolle ber Göttin ber Bernunft zu übernehmen. Allein ihr Opfer foll unbelohnt blei= ben: als sie, die verhaften Kranze und Binden von fich schleu= bernd, athemlos in bas Befängnif ihres Gatten eilt, ift ber= selbe bereits hingerichtet - aus Bersehen, wie Chaumette fagt, weil ber Bächter betrunten war und ben Gegenbefehl vergeffen hatte — und die Unglückliche endet in Berzweiflung und Wahnfinn.

Inzwischen hat ber Dichter von diesem hiftorischen Ereignis nur die alleränßersten Umrisse benutzt, es hat ihm nur die Beranlassung geboten zu einer Reihe tendenzibs bibaktischer Dichtungen, beren Mittelpunkt "das freie Weib," sowie überhaupt die Befreiung

bes Menschengeschlechts aus ben Banben bes Borurtbeils, bes Aberglaubens und ber falschen Sitte, mit einem Bort bie Bieberherstellung eines reinen, freien, nur in sich selbst begrundeten Menschenthums bilbet. Dhue Frage ift bies ein angemeffener und würdiger Stoff ber Dichtung und wird es bleiben für alle Zeiten, ein fo grofies Betergeschrei auch von gewiffer Seite ber über die angeblichen "bestructiven" Tendenzen bes Gottschall'schen Gedichtes erhoben ward und so viel heuchlerische Bufipsalmen man anstimmte über ben Dichter, ber fein Talent an eine berartige Aufgabe megwerfen fonnte. Run benn, ihr Fischseelen, wer foll benn bie großen Fragen ber Zukunft vorahnend behandeln, wenn nicht ber Dichter? Wem ziemt es, auf ber Zinne ber Gegenwart zu fteben und hinausauspähen in bas gelobte Land ber Freiheit und jener reineren Menschlichkeit, beren heranbruch ihr mit all eurem Bharifaerthum nicht verhindern werdet, wenn nicht ihm? Wollt ihr lieber den Kampf ber roben Gewalt bereinbrechen laffen, als daß ihr bem Dichter, diesem Propheten und Seber ber Menschheit verftattet, bas Chaos ber Gebanken und Leibenschaften, bas bie Berzen ber Gegenwart noch ungewiß burchfluthet, in bildnerischen Berfuchen abzuklären und auf bem Blumenpfabe ber Schönheit die Welt vorzubereiten auf bas, mas boch einmal kommen wird und muß, wenn auch freilich nicht auf Blumenpfaben?!

Als ein solcher Seher und Prophet zeigt sich Gottschall in diesem Gedicht — ein etwas trunkener Seher, es ist wahr; gleich einer Mänade, in gewaltsamen Schwingungen, stürmt sein Gedicht vor dem neuen Gott Dionpsos einher, dem Gott der schwien Menschlichkeit, dem kein Blut mehr fließen soll und dessen Kultus die Freude. Nicht nur ist das Gedicht von zahlreichen, bald lyrischen, bald bidaktischen Digressionen durchslochten, auch in dem, was den eigentlichen epischen Kern des Ganzen bildet, bemerken wir uoch

eine große Unsicherheit und Unzulänglichkeit bes plastischen Bermögens; trop alles Teuers, bas ber Dichter in fie hineingeströmt bat. vermögen die Berfonen bes Gebichts ben Lefer boch nicht eigentlich in erwärmen, er felbft, ber Briefter bes Menschenthums, bat ihnen fo zu fagen noch nicht ihr gehöriges menschliches Recht wiederfahren laffen: fle stehen selbst noch unter bem Joch bes Dogma, von bem er die Welt im übrigen befreien will, sie find zu abstract, zu schattenhaft, um uns einen wirklichen Glauben an ihre Eriftenz und damit auch wirkliche Sympathien für ihre Leiden und Berirrungen einzuflößen. Schon bei bem Iprischen Dichter ift es mit ber allzustark betonten Tenbenz ein mifliches Ding: boch verzeihen ' wir fie ihm allenfalls, weil die Lyrit ja überhaupt die Poefie ber perfönlichen Stimmung und damit also auch der perfönlichen Ueber-Der epische Dichter bagegen muß sich burchans zeugung ist. tendenzfrei erhalten. Er braucht darum noch nicht ohne Brinciv und Ueberzeugung zu fein, er muß nur fein Princip und feine Ueberzeugung bermagen in seinen poetischen Figuren zu verkörvern wissen, daß sie ihnen wie angeboren erscheinen, als das natürliche und nothwendige Resultat ihres ganzen Daseins, so daß die Figuren felbst, auch losgelöft von bem Boben seiner perfonlichen Ueberzeugung, noch ihre volle und unmittelbare Existenz behaupten. Der Spiker ist ber Dichter ber Objectivität, er barf uns bie Welt immer nur in ihrer natürlichen Beleuchtung zeigen, jede specifische Tendenz wirft ein falsches Licht daranf, bas ben Beschauer blendet und zerstreut und ihm jene Unbefangenheit und jene volle, naive Freude an der Wirklichkeit raubt, welche die erfte Bedingung aller epischen Wirfung ift.

Ein nicht unerheblicher Fortschritt bes Dichters giebt sich in bem zweiten seiner größeren erzählenden Gedichte kund, bem vorhin genannten "Carlo Zeno." "Carlo Zeno" bilbet das Seiten-

stück zu der "Göttin;" wie dort das freie Weib, soll hier der freie, thatkräftige, nur auf sich selbst beruhende Mann geseiert werden, der Mann im Bollgefühl seiner männlichen Kraft und Würde, gleich gewaltig an Körper wie an Geist, von keiner Respecion entnervt, tapser, klug, großmäthig, Held der Arbeit wie des Genusses, der dieses Namens in der That noch würdig ist und dem matten, kraftlosen Geschlecht unserer Tage zum beschämenden Spiegelbilde dienen kann:

Der Mann, ber volle, ganze, Der Mann aus einem Guß, Den mit geweihtem Kranze Geschmildt ber Genius; Der muthig ohne Wanten Den Opfertob erwählt; Der Thaten und Gebanken Und Geift und Herz vermählt;

Der, gleich an würd'ger Tugenb, Die helben Roms begrüßt, Den Irrthum seiner Jugenb Mit großen Thaten bilßt; Der sest am Baterlanbe In bösen Zeiten hält; Dem Unbank selbst und Schanbe Nicht eblen Sinn vergällt;

Der noch mit grauen Loden Bemährt bie Ingenbtraft, Im Kampfe unerschroden, Im Denten unerschlafft, Bom Schickfal schwer getroffen Noch fest im Bufen hält Des Friebens beil'ges Hoffen, Den Traum ber bessern Welt. Bu diesem Zwed benutzt der Dichter die historische Figur des Carlo Zeno, eines venetianischen Seln aus dem Ende des vierzehnten Jahrhunderts, der, nachdem er durch fühne und glidliche Handelsundernehmungen sich selbst reich und mächtig, durch eine Reihe glänzender Siege aber sein Baterland groß und triumphirend gemacht hat, plöslich auf der Höhe seines Glück den Wechsel alles Irdischen ersahren muß; feiner Güter berandt, verfolgt und verrathen von Denen, die er selbst erst gerettet und groß gemacht, endet er in der Berbannung, arm und elend, aber ungebrochenen Herzens, die zum letzten Augenblick in Handeln und Dulden ein richtiger Mann.

Sowol in ber Wahl biefes Stoffs, als auch in ber Behandlung beffelben erkennen wir bie reifenbe Kraft bes Dichters. Satte Die Fabel, die ber "Göttin" zu Grunde liegt, für die Empfindung des Lesers etwas Beinliches, besonders in dieser breiten, bis ins Kleinste betaillirten Ausführung eines mehr ballabenhaften als eigentlich epischen Stoffes: so hat ber "Carlo Zeno" dagegen den sehr erheblichen Borzug, uns in eine wirklich epische Welt, eine Welt bes handelns, bes Kämpfens, bes Bollbringens einzuführen, wie benn auch Zeno felbst, in ber naiven Fülle feiner männlich fräftigen Persönlichkeit, Beld bes Schwertes, ber Liebe und bes Bechers, zum Mittelpunkt eines epischen Gebichts vollkommen geeignet ist und einen viel befriedigenderen Eindruck macht, als die tendenziöse Belbin ber "Göttin," die bei all ihrer Gat= tenliebe benn doch etwas Verschrobenes und Blaustrumpfartiges Freilich hat der Dichter auch bier wiederum den eigent= lichen epifchen Mittelpunkt vielfach verlassen, um fich in zahlreichen Episoben und Digreffionen bes Breitesten zu ergeben. schen sind diese Episoben im "Carlo Zeno" boch nicht so fiber= wiegend lprischer und tenbengiöser Ratur, wie in jenem ersteren Gebicht. Bahrend in diesem ber epische Rern nur ber Episoben

wegen da zu sein scheint und von ihnen nicht selten bis zum Unkenntlichen überwuchert wird, stehen die Spisoben des "Carlo Zeno" doch wenigstens auf epischem Boden; in einer langen Reihe glänzender Schilderungen zieht die ganze Pracht und finnliche Fülle des altitalienischen Lebens an uns vorüber; Schlachtgemälde, Erinkzelage, Liebesscenen lösen sich in buntem Wechsel ab und bevölkern die Phantasie des Lesers mit einer Fülle bald anmuthiger, bald erschütternder Bilder.

Aber auch bes Guten kann man bekanntlich zu viel thun und ber Dichter bes .. Carlo Beno" hat es gethan. Es mag fehr verbriefilich sein in einer Zeit , die wahrhaftig nicht an Ueberfülle von Rraft und Feuer leibet, sondern weit eher am Gegentheil, fich von ber Kritik fortwährend zurufen laffen zu milfen: Mag, Dag! Den Becher nicht zu voll geschenkt! Nicht so freigebig mit dem Feuerwein beines Talents! Aber ba bas Mag nun einmal ber wahre Gürtel ber Schönheit ist und ba Rudolf Gottschall übrigens fo viele von ben Eigenschaften besitzt, aus benen ein achter Dichter fich bildet, fo barf die Kritif auch mit biefen wieberholten Warnungen nicht zurlichalten; geben fie boch nur die Achtung zu erkennen, welche fie im Uebrigen vor feinem Talente begt, sowie bie Hoffnungen, die sie in ihn fest und beren Erfüllung ber Dichter fich in bemfelben Make nähern wird, je mehr es ihm gelingt, fich von ben Uebertreibungen und Maglofigfeiten zu befreien, Die ihm jest noch, Reminiscenzen feines ftubentischen Ursprungs, au-Wie die "Göttin" wesentlich aus lweischen und bibattifchen Digreffionen, fo befteht der "Carlo Beno," bei Licht befeben, hauptfächlich aus Schilderungen. Es finden fich barunter febr schöne und febr lebendige; nur find ihrer überhaupt zu viele. Fortwährendes Gewürz ftumpft ben Gaumen ab; ein Maler, der keine Mitteltinten anwenden wollte, würde bei allem Fleiß und aller Bracht der Farben doch niemals eine befriedigende Birkung erzielen. Diese nothwendigen, dem epischen Gedicht doppelt nothwendigen Ruhepunkte fehlen dem "Carlo Zeno;" es ist ein unauszeseigtes Jagen und Heben, das nicht mehr anregt, nicht mehr unterhält, sondern nur noch ermüdet. Das Gedicht ist übershamt zu lang, der Boet ist zu aussstührlich, zu vollständig gewesen: ein Borwurf, der auch schon die "Göttin," wenn auch nicht ganz in demselben Grade trifft und der siberhampt für die überwiegend rhetorische Seite des Gottschall'schen Tasents charakterissisch ist.

Diese Erwähnung seiner rhetorischen Gigenschaften führt uns auf eine Eigenthümlichkeit dieses Dichters, die wir zwar oben schon, im Allgemeinen angebeutet haben, auf die wir aber hier noch einmal purudtommen muffen, weil sie in der That einen fehr wesentlichen Rua in bem Gemalbe bilbet. Das ift ber rhetorische Bomp, ber ihm anhaftet, in seinen lyrischen sowol, wie in seinen epischen und brama= tischen Bebichten und ber fich, wie wir schon oben fagten, nicht felten gradezu bis zum Bombaft fleigert. Allerbinge fteht Gottfchall auch barin wieder nicht allein; es ift Aberhaupt ein charatteriftischer Zug fitr eine gewiffe Generation unferer modernen Dichter, daß fie hartnädig jebe nächfte und natürliche Bezeichnung eines Gegenstandes vermeiben und fich unausgefest nur immer in Bilbern und Gleich= niffen bewegen : als ob Reiten wirklich vornehmer ware als Geben und als ob es nicht besser, schlechtweg einen Fuß vor den andern zu fegen und bamit vorwärts zu tommen, als ans bem Sattel zu fallen und fich bas Benick zu brechen. Bum Theil liegt biefer Fehler wol an den falfchen Begriffen, die man fich lange Zeit von ber Boefie als etwas ber Birflichfeit Biberftrebenbem und Feinblichem gemacht hatte, mahrend bie Boesie boch in ber That nur die Berflarung ber Wirklichkeit ift, gleichsam ber göttliche Funken, ber

jeder Creatur eingeboren ift und der nur aus der irdifchen Bermischung nicht immer gang rein und beutlich hervorstrahlt - und ist es uns baber auch immer gang befonders charafteriftisch erschienen, baf grade die öfterreichischen Dichter, also die Dichter eines Landes, in welchem Ibeal und Wirklichkeit, Forberung ber Bilbung und concrete Leistung sich bisber am schroffsten gegenüber standen, biefer Manier am allermeisten huldigen und es barin zu der allerbekla= genswerthesten Birtuosität gebracht haben. Und boch tann es für feinen Ginsichtigen bem allermindeften Zweifel unterliegen, baf Gin= fachheit und Natürlichkeit, wie fie überhaupt die unentbebrlichen Grundlagen aller mahren Runft find, auch den hauptfächlichsten und nothwendigsten Schmud ber Dichtersprache bilden und bag ein Boet, ber gegen das ABC ber Sprache, gegen gesunden Menschenverstand und grammatische Richtigkeit verftößt, weit mehr ein ungeschidter Bersemacher, als ein wirklicher Dichter ift.

Roch eine zweite Reslexion, zu welcher Rudolf Gottschall uns sowol durch seinen "Carlo Zeno," wie überhaupt durch seine lyrischepischen Dichtungen Beranlassung giebt, paßt gleichzeitig auf unsere modernen Spiker im Allgemeinen. Dieselbe bezieht sich auf den vielsachen Wechsel des Versmaßes, den diese Dichter lieben und dem auch Rudolf Gottschall in seinem epischen Versuchen mehr als billig huldigt. Daß zur Einheit des Kunstwerks auch die Sinheit der Form gehört und daß namentlich ein episches Gedicht, das auch eine epische, nicht bloß lyrische oder lyrischedramatische Wirtung hervorbringen will, auch nothwendig ein Versmaß sesthalten muß, das scheint uns zu den ersten und einsachsten Grundsätzen der Kunst zu gehören. Andererseits jedoch scheint der überreizte Geschwack der gegenwärtigen Generation diese Einheit der Form, die sich seinen abgestumpsten Sinnen nur als Sinsörmigkeit darstellt, allerdings nicht mehr vertragen zu können. Und darum wollen

wir unferen angehenden Epitern es benn and nicht weiter zum Berbrechen anrechnen, baf fie fich bem Gefchmack bes Bublicums in diesem Bunfte fügen. Indeffen, wie bunt ber Wechsel ber Formen anch sein mag, ben man bem mobernen Dichter verftattet: baran, daß die Form bem jedesmaligen Inhalt entsprechend fei und in innerer Beziehung dazu stehe, also auch nicht jedes beliebige Retrum jedem beliebigen Stoff übergeworfen werbe, wie ein Regenmantel, ber für Jeben paft, fonbern bag ber Stoff bas ihm entsprechende Metrum gleichsam von innen beraus erzenge, wie bas ja überhaupt ber naturgemäße Brozeft aller Dichtung ift, baran milffen wir freilich festhalten. Unfere mobernen Epiter bagegen verleten diesen Sauptgrundsat ber Runft febr häufig und amar oft. wie es scheint, aus blokem Muthwillen. Auch Rudolf Gottschall und sein "Carlo Zeno" mocht barin feine Ausnahme; wir vermbgen nus 3. B. weber die Knittelverse bes erften Buchs, noch ben gereimten anapästischen Tetrameter bes britten (ben wir überbies, um dies beiläufig zu bemerten, für ein fehr unglückliches, bei läugerer Anwendung fogar unerträgliches Bersmaß halten) aus Grinben poetischer Nothwendigkeit zu erklären, oder warum bas zweite im Jambus der Tragödie, das fünfte aber in der Nibelungenstrophe abgefaft ift. Auch scheint ber Dichter felbst babei gar teinem inneren Motive gefolgt zu fein, es ift biefelbe abstracte Formenschwelgerei, wie fie auch feinem übertriebenen Bilberreichthum zu Grunde liegt; wie bort bas innere Auge, fo foll hier bas Ohr bes Lefers burch immer neuen Wechsel beschäftigt und angeregt werben. Das aber ift ein fehr gefährliches Princip, bas in biefem Falle noch einen gang besonderen Uebelftand mit fich geführt hat. Satte ber Dichter nämlich burch bas gange Gebicht ein Bersmaß festgehalten, fo murbe bie übermäßige Ausbehnung, welche er feinem Gedicht gegeben hat, ihm vermuthlich felbst bemerkbar geworben

sein und wir dürsen annehmen, daß er mit geschickter Hand bas Ueberflüssige entsernt haben wirde.

Die Sammlung "Sebastopol," bie ber Dichter 1857 herausgab und in der er die wichtigsten Ereignisse des Krimkrieges seiert,
bietet keine Beranlassung, ausstührlicher dabei zu verweilen, indem
er sich dabei hauptsächlich von seiner uns bereits bekannten rhetorischen Seite zeigt, das Ganze auch zur Zeit des Erscheinens noch
zu sehr im Bereich der Zeitungsnachrichten lag, um einer durchgreisenden poetischen Wirkung fähig zu sein. —

Mittlerweile hat ber Dichter angefangen, fich neben diefen poetischen Beschäftigungen auch einem umfangreichen und sorgfältigen Studium ber Literaturgeschichte und Aesthetik hinzugeben; die Friichte besselben hat er theils in feiner soeben erschienenen "Boetit" (1858), theils in seinem zweibandigen Wert über "Die beutsche Rationalliteratur in ber erften Balfte bes neunzehnten Jahrhunderts" (1855) niebergelegt: Beides recht schätzenswerthe Arbeiten, befonbers bie lettere, in ber fich eine reiche Belesenheit mit Geschmad und gesundem Urtheil verbindet, wenn auch bas Bemühen, die Literatur ber Gegenwart in möglichst rofigem Lichte erscheinen gu laffen, den Berfaffer bie und da zu kleinen Extravaganzen und Schiefheiten verleitet hat. Gine berartige Berbindung ber poetifchen Praxis mit ber äfthetisch-wiffenschaftlichen Theorie bildet einen Charafterzug unserer Literatur überhaupt und hat nicht wenigen ihrer ersten und glanzenbsten Größen - man bente nur an Schil-Ier - bie glücklichsten Dienste geleiftet. Wir zweifeln nicht, bag berfelbe wohlthätige Einfluß fich auch bei Gottschall bewähren und daß auch dieser von der Natur so reichbegabte Dichter burch forgfältige kritische Studien, an fich sowol wie an Andern, fich zu immer größerer Reife entwickeln und ben großen Zielen bes Epos und bes Drama, benen er nachftrebt, sich immer mehr annähern wirb.

## Wolfgang Müller von Königswinter.

Auch Wolfgang Müller gehört recht eigentlich zu ben "jungen" Boeten, auch ihm ist der Charakter einer ewigen Ingendlichkeit aufgeprägt. Aber wenn es bei Alfred Meißner mehr die Sentimentalität und Unselbständigkeit, bei dem Dichter des "Carlo Zeno" mehr der Uehermuth der Ingend und ihre Lust am Bunten, Glänzenden ist, was uns entgegentritt, so stellt Wolfgang Müller vorzugsweise die Heiterkeit, den unverwüstlichen Frohsinn, die unerzschöpsliche Genußfähigkeit der Ingend dar. Alfred Meißner's Vusse ist ein schmackhafter Federwein, der bekanntlich noch immer etwas trüb und flockig ist, Rudolf Gottschall ist ein gährender, brausender Wost, der Faß und Reisen zu sprenzen droht, in Wolfgang Müller's Liedern aber perlt uns ein klarer, heller Wein entzgegen, ein Wein, der, was ihm vielleicht an Feuer und geistigem Gehalt abgeht, durch Wiltze und Anmuth der Ingend ersetzt.

Table uns Riemand, daß wir uns in diese venologischen Bilber verlieren: Wolfgang Miller ist ein Sohn des Abeins, des rebenumkränzten, und da sind diese Bilder ganz an ihrem Platz. In der That repräsentirt Un anderer Dichter der Gegenwart die Eigenthümlichkeit des Rheinlands, seine malerische Schönbeit, die lachende Fruchtbarkeit seiner Gesilde, den heitern, muntern Sinn feiner Bewohner bermagen, wie es Bolfgang Müller in feinen besten und gludlichsten Broducten gelungen ift.

Und folder wohlgelungenen Broducte bat er eine ganze Menge Müller ift 1816 geboren; in ber zweiten Sälfte ber dreifiger Jahre studirte er zu Bonn Medicin und hielt sich bann im Jahre Bierzig, also zu einer Zeit großer politischer Aufregung. jum 3med feiner Staatsprufung in Berlin auf. Bon bier aus schickte er an die Redaction der damaligen "Deutschen Jahrbücher" ein Gedicht, das dieselbe auch, so wenig fie der Poefie sonft geneigt war, in ihre Spalten aufnahm. Es war nur ein gang furzes Bebicht, ein Spigramm auf eines jener stelzbeinigen Trauerspiele, die Raupach bamals, als Todtengraber feines eigenen Rufes, an ber Berliner Sofbühne aufführen lieft. Aber in biefen wenigen Zeilen fprach fich ein fo liebenswürdiger humor, verbunden mit einem fo gesunden, natitrlichen Urtheil aus, daß bas Gebicht (bas übrigens, so viel wir wissen, in Müller's spätere Sammlungen nicht mit aufgenommen ift) bie wohlwollendste Beachtung und bas beste Borurtheil für ben Berfaffer ermedte.

Und wie er sich in jenen Erstlingsversen aussprach, so ist der Dichter auch fernerhin geblieben: gesund, liebenswürdig, von bester Laune. Mitten in einer trüben und verdrossenen Zeit hat Wolfgang Müller's Muse sich immer ihre lächelnde Miene bewahrt. Nicht als ob es ihm an Theilnahme für die Geschicke seines Bolkes sehle, im Gegentheil, die Liebe zum Baterland und die Begeisterung für den Auhm und die Größe desselben bildet einen sehr hervorstechenden Zug in dem Charakter dieses Dichters; neben den Rebenhilgeln des Aheins spiegeln sich in den Müller'schen Dichtungen auch die Trüntmer der Bergomgenheit wieder, die ernst und-still in den königlichen Strom herniederschauen und mit seine allersschönste Zierdsbilden. Aber wie dieser Dichter durchweg gesund

ist, so ist es auch sein Patriotismus; trop allebem und allebemgiebt er den Glauben an die Zutunft unseres Bolts nicht auf, er weiß, daß bei der Kopshängerei nichts heranstommt und daß mur der verloren ist, der sich selbst verloren giebt. Freilich hat die Natur es dem Dichter leicht gemacht, so tapser und wohlgemuth in die Welt zu schauen: wessen Wiege am Rhein stand, wer von srüh auf Zeuge des rührigen, tüchtigen Treibens gewesen ist, das diesen Boltsstamm beseelt und wem endlich auch in seinem personlichen Dasein eine gewisse Behaglichkeit nicht versagt ist, der kann sich allerdings schon eher als Andere den ungebengten Muth und die heitere Laune bewahren. Aber daß diesen Wuth und diese Laune sich auch in seinen Bersen so ventlich und liebenswlitzig ausspricht, das ist doch immer ein persönliches Berdienst des Dichters, des wir gern und frendig anersennen.

Die erfte Sammlung von Müller's "Gebichten" erfchien 1848, vermochte jedoch, trot bes vielen Schönen und Siunigen, bas fie enthält, oder vielleicht eben beswegen in jener tumultnarischen Zeit nicht recht burchzudringen. Ueberhaupt, so patriotisch geftunt Miller's Mufe auch ift und in so tiefem und treuem Berzen sie die Gestide des Baterlands trägt, so wenig liebt fie es doch, eigentliche politifche Stich- und Schlagwörter in ihr Banner zu feten; Bolfgang Mülter ift ein sehr fruchtbarer Lyriter, boch besitzen wir von ihm, venigsteus so viel mus exinnerlich, tein einziges eigentlich politisches Lieb. Daß wir darin einen Fortschritt und Bornig erblicken, brauden wir nach bem, was wir im zweiten Abichnitt unferes Wertes über biefen Gegenstand geäußert baben, gewiß nicht erft zu verfichern und ebensowenig taum nach bem, was wir fiber bas Berhältniß ber lhrischen zur epischen Dichtung im Allgemeinen bemerkten, ein Tabel barin liegen, wenn wir hinzuseten, bag Miller als iprischer Dichter mar recht viel Annuth und Frifche, aber boch im Ganzen nur wenig Eigenthümlichkeit zeigt. Die Tiefe der Leidenschaft und der Reichthum der inneren Welt ist es ja überhaupt nicht, wodurch das leichtblittige. Bolf am Rhein sich auszeichnet, sie nehmen das Leben zu leicht, es fließt ihnen zu rasch und lieblich, als daß sie besondere Reigung verspirren sollten, sich in die Abgründe der Empfindung, die Dornen der Speculation zu vertiesen; das überlassen sie ihren Brüdern im Norden und Süden, während sie selbst, das heitere Bolf der Mitte, auch in ihren Leidenschaften und Empfindungen gern ein gewisses mittleres Maß bewahren.

Dagegen sind die Rheinländer ganz unzweiselhaft ein höchst praktisches Bolk; die preußische Rheinprovinz, die so lange als der politisch gebildetste und aufgeklärteste Theil der Monarchie galt, ist jedenfalls der industriellste Theil derselben; der klare, heitere Muth, die joviale Sicherheit, mit welcher der Rheinländer die Erscheinungen des Lebens auffaßt, macht ihn besonders geeignet zur Praxis des Handels und der kaufmännischen Speculation, sowie überhaupt zu Allem, was mehr Thatkraft und Mutterwitz als eigentliche geistige Arbeit ersordert.

Ganz baffelbe Berhältniß spiegelt sich nun auch in Wolfgang Miller ab, diesem eigentlichen Poeten des Rheinlandes. Als Eprifer zwar recht lieblich und angenehm, aber doch ohne hervorstechende Eigenthümlicheit, entsaltet er den ganzen Reichthum seines Talents erst da, wo er das epische Gebiet betritt, das eben deshalb auch der Haupttummelplatz seiner poetischen Thätigkeit geworden ist. — Den "Gedichten," die seitdem in zweiter start vermehrter und verbesserter Auslage erschienen sind (1858), folgte vier Jahre später die "Lorelei. Rheinische Sagen." Anch von diesem Buche ist seitdem eine zweite sehr vermehrte Auslage unter dem etwas veränderten Titel "Lorelei. Rheinisches Sagenbuch" erschienen. In dieser erweiterten Gostalt enthält das Buch nicht weniger als 120 Balladen,

ein epischer Reichthum, bessen nur wenige deutsche Dichter sich erfreuen dürften und der in diesem Falle um so schäßenswerther ist, als es großen Theils wirkliche Balladen sind, weber gereimte Anekoten noch bloße Stimmungslieder mit epischer Pointe. Das Buch ist Ludwig Uhland zugeschrieben; wir meinen es nicht besser charakterissen zu können, als indem wir einige Strophen aus dem Widsmungsgedicht hersetzen:

Mein Lieb, mit leichten Flügeln Zieh burch ben Maienschein, Zieh hin zu Schwabens Sügeln Bom golbig grünen Rhein! D, schlag bie hellste Weise In treusten Worten an Und töne bort zum Preise Dem besten beutschen Mann!

Mein Uhland, hoher Meister Mit sußem Liebermund Wie frische Frühlingsgeister Thut bein Gesang sich kund. Bor Allen, die da singen Im deutschen Dichterhain, Erhebt bein Lieb die Schwingen So träftig, teusch und rein.

Du fingst von starter Treue Und fühnem Männermuth, Du wedest siets aufs Reue Der heimathliebe Gluth; Du weihst so behre Lieber Dem schönen Baterland, Giebk frische hoffnung wieber, Be schier die hoffnung schwand. Im Dichten und im Leben, In Thaten wie im Wort, Gatt es dir stets, zu heben Den besten Schatz und Hort: Das ist in Macht und Ehre, In Fill' und Kraft zugleich, Das einig, heilig, hehre, Uratte deutsche Reich!

Du Geift voll Männertugenb Du Herz, in Liebe milb, Stets warft bu unfrer Jugenb Ein ewig helles Bilb!
Du bift's auch mir gewesen Auf meiner Sängersahrt:
Ich hielt am beutschen Art.

Gleichzeitig mit der ersten Auflage der "Lorelei" erschien "Die Maikönigin. Eine Dorfgeschichte in Bersen." Sollte mit diesem Zusat auf dem Titel nur der Mode eine Huldigung dargebracht werden — denn es war eben die Blütezeit der Auerbach'schen Dorfgesschichte — oder sollte es vielleicht nur ein eben nicht glücklicher Berssuch sein, an die Stelle des griechischen Idplis ein deutsches Wort zu setzen, so brauchte man es nicht allzugenau damit zu nehmen. In der That jedoch schien der Dichter etwas mehr damit beabsichstigt zu haben, er wollte, schien es, eine neue Gattung damit einssühren, die versissierte Dorfgeschichte als Seitenstück zur prosaischen.

Allein dieser Versuch war versehlt und hat daher auch glitdlicherweise keine ober doch nur fehr sparsame Nachahmer gefunden. Die Dorfgeschichte (um dies hier schon vorweg zu nehmen, da wir die Gattung selbst erst im zweiten Bande unseres Werkes näher besprechen werden) ist ein für allemal auf die Prosa angewiesen, so gut wie ver Roman und die sociale Rovelle, die man auch wol versucht hat (Byron, Puschin) in poetische Formen zu gießen, ohne damit jedoch mehr als ein nnerquickliches Zwitterwesen zu erreichen. Die Dorfgeschichte namentlich erfordert eine Fülle von kleinen technischen Details, sür welche in der eigentlichen poetischen, der gebundenen Rebe kein Raum ist. Sie erfordert serner eine Lokalissung in Dialekt und Sprechweise, die in den meisten Fällen mit Bers und Reim sich nicht verträgt. Eine richtige Dorfgeschichte, die mehr sein will als eine bäurisch verkleidete Städterin, ung kunner etwas Holzschnittartiges haben, in derben, keden Stricken; schon dieser gleichmäßige Fluß des Berses ist viel zu glatt, dieser Wohllaut des Reims viel zu siel zu zierlich sit die derbe Trene und Nathrlichseit, die wir von der Dorfgeschichte vorzugsweise erwarten.

Infofern also war ber Berfuch unferes Dichters tein besonders alüdlicher und auch im Bunkt ber Erfindung zeigte er fich nur als ein richtiger Sohn bes neunzehnten Jahrhunderts. ber "Maifonigin" ift überans einfach, vielleicht fogar an einfach, Ramentlich in den trefflichen und mannhaften Thaten, durch welche ber helb ber Geschichte, Rainer, bes herrenbauers maderer Knecht und würdiger Geliebter feines holben Töchterleins, fich unferer Theilnahme empfehlen und bie Sand feiner Geliebten erringen will, mbote felbft für einen unverwöhnten Gefchmad etwas mehr Mbwedklung wünschenswerth gewesen sein. Die "Retter ber Gesellschaft" waren allerbings bamals, als bas Buch erfchien, noch febr an ber Tagesordnung, biefe vielfachen und immer wiederkehrenden "Rettungen" jeboch, Rettungen an Preund und Beind, in benen Mainer errellirt, von ben burchgehenben Pferben an, mit benen bas Bebicht beginnt, bis zu ber Weuersbrunft am Schluft, aus beren wilde lobernben Klammen ber Bhönix ber Liebersich emporschwingt, haben boch etwas gar zu Einformiges und bleiben in biefer gehäuften

Zusammenstellung sogar nicht ohne einen leisen komischen Beigesschmad, den der Dichter doch ganz gewiß nicht beabsichtigt hat. — Desto gelungener dagegen ist die Aussährung des Gedichts. Der Schauplatz desselben ward vom Dichter in die Nähe des Siebengebirges verlegt, also so recht in die Mitte des Schauplatzes, auf welchem Müller's Muse sich am liebsten und auch am glücklichsten bewegt. Die Reize der Natur in Flur und Wald, Gebirge und Strom, die das Siebengebirge krönen, die wechselnden Beschäftigungen des Landlebens, die Lust des ländlichen Festes dei Gesang und Tanz und Wein — das Alles wird hier mit einer Wahrbeit und Anschaulichkeit geschildert und zugleich auch mit so viel ächter, inniger Poesie, daß der Leser sich aus Lebhafteste davon angezogen sühlt und über einzelne schleppende Stellen und prosaische Wendungen, die der Feder des Dichters hier und da entschläpft sind, bereitwillig hinwegsieht.

Der "Maikönigin" ließ der Dichter zwei Jahre später den " "Prinz Minnewin, ein Mittesommerabendmärchen," solgen. Dies ist unseres Bedünkens nicht nur unter den Producten dieses Dichters, sondern auch unter Allem, was unsere erzählende Dichtung im letzten Jahrzehnt hervorgebracht hat, bei weitem das Beste und dasjenige, worin das meiste und ächteste epische Blut rollt. Der Dichter hat sich hier einen Schriftsteller zum Borbild genommen, der, ehedem sehr geseiert, von der lebenden Generation kaum mehr genannt, geschweige denn gekannt wird und der doch sür das Gebiet, um das es sich hier handelt, das Gebiet der erzählenden Dichtung, leichtlich das beste Muster sein dürste, das wir aus moderner Zeit überhaupt besigen — Wieland, der Dichter des "Oberron." Der Stoss ist nicht selbständig vom Dichter erfunden, aber mit Geschick ausgewählt und ansgebildet worden. Prinz Minnewin wird aus Beschl seines Baters sern von dem Berkehr der Meu-

iden in einem einfamen, tief im Walbe verftedten Schlof erzogen. ungefähr wie der Sigismund in Calberon's "Das Leben ein Traum." Der Amed biefes wimberlichen pabagogischen Experiments ift, Bring Minnewin vor jeder Berührung mit ber argen Berführerin, ber Liebe, zu schützen und baburch ben bofen Ginfluß einer feindlichen Fee zu Schanden zu machen. Aber "wenn biefe schweigen, werben bie Steine reben;" ba Menschen ihm nicht bavon sprechen burfen. so verfünden die Bögel, beren Sprache er versteht, ihm das große Mysterium der Liebe. Eine Taube, die sich zu ihm in den Thurm gerettet hat, erzählt ihm so viel von der Sükigkeit der Liebe und entwirft ihm bas Bild einer entfernten schönen Jungfrau mit fo reizenden Farben, daß sein Berg fich bald von der beißesten Gebnsucht ergriffen fühlt. Diese Sehnsucht brängt ihn zu Thaten, er verläft fein einsames Schloft, zieht in die Welt und besteht eine Menge seltsamer und wunderbarer Abenteuer, bis er endlich die Geliebte glücklich auffindet und fich zu ewigem Bündniß mit ihr ver-Auch diefe Fabel, wie man sieht, ist ziemlich einfach: boch mäblt. hat der Dichter sie so gludlich durchgeführt und mit solcher Fülle phantastischer und lieblicher Züge ausgestattet, daß wir, wie gesagt, kin Bebenken tragen, biefem Gebicht bie Balme vor allen übrigen seinter Gattung zuzuerkennen.

Dieselbe heitere und anmuthige Phantastik offenbart sich auch in Müller's Spos "Der Nattenfänger von St.=Goar," nur daß die Einheit der epischen Handlung hier nicht so streng bewahrt und durchzesihrt ist, wie im "Prinz Minnewin." Es ist wiederum eine rheinländische Geschichte, und wenn die Fabel selbst etwas Okrestiges hat, das mitunter selbst nahe an das Triviale streift, so entschädigen dafür reichlich die prächtigen Schilderungen rheinischen Lebens und rheinischer Sitte, mit denen der Dichter auch dieses Werkhen wieder ausgestattet hat und in denen er denn wahr-

haft als Meister basieht, ein rühmliches Borbito für alle Mitstrebenben, welche Schätze der Poesie noch im deutschen Bollsleben ruhen und daß man ein sehr nationaler und sehr patriotischer Dichter sein kann, auch ohne ein einzigesmal in die Saiten Herwegh's und seiner Zeitgenossen gegriffen zu haben.

Denfelben frischen, mannlichen Geist athmet auch das neueste Werk des Dichters: "Johann von Werth, eine veutsche Reitergeschichte" (1858). Auf gründlichen historischen Studien beruhend, schildert dasselbe das kede Reiterblut, diesen ächten Sohn des muntern, übermäthigen Abeinlandes, mit eben so treuen wie lebhaften Farben und wenn auch, bei der großen Ausbehnung des Gedichts, der Ton der Reinchronik nicht überall ganz vermieden ist, so bilden die frischen, poetisch lebendigen Stellen doch bei Weitem die Nehrzahl und machen das Ganze zu einer höchst anregenden und befriedigenden Lectüre.

Außerbem hat der Dichter noch ein Enstspiel "Der Rothmantel," das auch auf verschiedenen Bühnen gegeben worden ist, sowie zahlreiche größere und kleinere tunstgeschichtliche Arbeiten versaßt, unter denen besonders sein Buch über die "Düsseldvorfer Künstler aus den letzten sünfundzwanzig Jahren" verdiente Anerkennung gefunden hat. Doch ist uns ersteres Wert nicht bekannt geworden, letzteres aber fällt zu sehr aus dem Kreise, den unser Buch sich abgesteckt hat, als daß wir uns hier des Räheren darauf einlassen könnten.

## Brang Soeher.

Schon an Bolfgang Detiller batten wir vor Allem bie Ginfachheit und Natürlichkeit, sowie die gefunde Frische seiner Dichtungen zu rühmen. Derfelben Einfachheit und Ratürlichkeit begegnen wir nun auch bei Franz Locher, einem Dichter, ber recht eigentlich bieber gebort, infofern er nämlich neben zahlreichen wiffenschafts lichen Leiftungen als Dichter bisher nur ein einziges Mal, bies eine Mal aber mit einem erzählenden Gebichte aufgetreten ift: "Gene-Die Einfachheit und Natürlichkeit bes Dichters - ral Sport." muk in diesem Falle sogar um so mehr anerkannt werden, als dies selbe uns für einige andere Eigenschaften entschäbigen muß, bie Loeber entweder gar nicht oder doch nicht in dem Mage besitzt, wie man sie sonst wol bei Dichtern erwartet und verlangt. gehört namentlich eine gewisse Fülle ber Bhantafie, ein gewisser Schwung ber Begeisterung, mit einem Bort eine gewiffe Lyrit; beren ja kein Dichter gang entbehren barf, gleichviel welches Felb der Dichtung er anbaut, die aber bei Loeber nur in sehr mäßigem Grabe entwidelt ift. Gelbft feine Ginfachheit grenzt zuweilen an Erodenheit, seine Natürlichkeit an Alltäglichkeit; fein ganges Gebicht ist mehr eine Art Chronit als ein Gebicht. Indessen solche Fanatiter ber Ginfachheit und Ratürlichkeit find wir nun einmal, daß wir felbst biefe stellenweise Alltäglichkeit und Durre ben Ueberschwenglichkeiten vorziehen, in benen unsere angehenden Dichter sich sonst wol gefallen. Erkannten wir in Rudolf Gottschall den übermüthigen, sporenklirrenden Studenten, so ist Franz Loeber der überlegsame, besonnene Bürger, der denn eben vor lauter Besonnen-heit wol mitunter auch zum Spießbürger wird; repräsentirte Wolfgang Müller uns die ganze schöne stunliche Fülle, die Iovialität und Lebensfrische des Rheinländers, so ist dagegen Franz Loeber ein ächter Sohn der fruchtbaren, aber nicht besonders poetischen nordbeutschen Ebene, ein richtiger Westfale, ausdauernd und tüchtig, treu und sest, auch nicht ohne Gemüthlichkeit, wol aber ohne jenen höhern Schwung der Phantasie, den die gesegnete Traube des Rheins erzeugt.

Im Gegensatzu ben bisher besprochenen Dichtern, ift Franz Loeher verhältnismäßig erst spät, erst in reifen Mannesjahren, in ber zweiten Hälfte ber Dreißiger, zum Dichter geworden oder doch als solcher öffentlich aufgetreten. Auch dies ist charafteristlich für seine gesammte poetische Stellung: er ist eben ber Mann, ber überslegsame, nüchterne Mann unter ben schwärmenden und brausenden Inglingsherzen.

Aber eben deshalb trifft er den ächten epischen Ton nur um so besser. Die Lyrik ist die Boesie des Inglings-, das Spos die jenigo des Mannesalters. Und als ein gereister Mann trat Franz Loeher in die Boesie; er hatte schon manchen Sturm an sich vorübergehen lassen, Sturm des Meeres und Sturm des Lebens, bewor er seinen ersten Bers veröffentlichte. Die nächsten Jahre nach Bollendung seiner akademischen Studien (und auch das ist charakteristisch für Franz Loeher, daß, während alle bisher besprochenen Dichter sich der Literatur als solcher widmeten, er vielmehr das Studium der Rechte, dieser praktischsten aller Wissenschaften, nicht bloß ergriff, sondern daß er auch dauernd dabei aushielt) — nach Bollen-

bung feiner Studien, fagen wir, verbrachte er eine Reihe von Jahren auf größeren Reisen, auf benen er einen bebeutenben Theil von Europa nebst ben nordameritanischen Freiftaaten besuchte; Die Ergebnisse seiner Reisebeobachtungen bat er in bem liebenswürbigen Buche "Land und Leute" (3 Bbe. 1853 ff.) niebergelegt, eins von ben wenigen Berfen unferer mobernen Touristenliteratur, bas man zweimal lefen tann und bas nicht wenige Monate nach feinem Erscheinen bereits zu Maculatur geworben ift. - In seine westfälische Beimath zuruchgekehrt, betheiligte er fich lebhaft an ben politischen Bewegungen bes Jahres Achtundvierzig; in ber aufgelösten preußischen Zweiten Kammer won 1849 faß er als jüngstes Mitglied, sah sich jedoch balb barauf in politische Untersuchungen und Prozesse verwidelt, die ibn veranlagten, ber Beimath aufs Neue ben Ruden zu wenden. Zum zweitenmale zurückgekehrt, war er bann einige Jahre Bribatbocent ber Jurisprudenz zu Göttingen, bis er por etwa vier Jahren als Borlefer bes Abnigs Max von Baiern und Professor an ber bortigen Universität nach Minchen berufen warb. Erftere Stellung hat er unferes Wiffens nur turze Zeit hindurch verseben, als Lehrer bes Rechts bagegen ift er noch jest an ber Münchener Sochschule mit bestem Erfolge thätig.

Als ein so gewiegter, ja wir dürfen fagen von Sturm und Wetter geschüttelter Mann nun, schrieb er sein Gedicht vom "General Sport." Es ist etwas Berwandtes zwischen dem Dichter nud seinem Helden, wie es ja auch überall sein muß, wo der erstere dem letzteren wirklich gerecht werden will. Wie General Sport, ist auch Franz Loeher ein Sohn der Rothen Erde; gleich ihm ist er ein guter Natholik, aber ohne den unindesten Fanatismus; wie sein Held, hat auch der Dichter sich, von früh auf durch allerhand Noth und Fährlichkeiten hindurchschlagen müssen; gleich dem kühnen Reitergeneral, der den Schrecken des deutschen Namens bis nach Paris

trug, ift auch Locher ein Charafter von ungewöhnlicher Energie, Kühnheit und Selbswertrauen.

Damit mar benn bas Wichtigste gegeben, bie Sympathie bes Dichters mit feinem Stoff. Bas die Ausarbeitung bes letzteren anbetrifft, fo hat Loeber es fich bamit, wie schon angebeutet, ein wenig leicht gemacht. Das Gebicht ift in einer Art von Knittelvers geschrieben, die Reime find nicht besonders wohlkautend, die Sprache mitunter ein wenig schwerfällig und ungelent; bas Bange ift bas Broduct eines Mannes, ber die Boefie mehr als eine Berzenssache treibt, benn als eine Kunst. Andererseits jedoch ist so viel gesundes, tlichtiges Leben barin, die Darstellum ift fo frisch, ber gange Ton bes Gebichts fo männlich und fraftig, baf wir unfere äfthetischen Bebenken gern schweigen beißen und uns nur bes angenehmen Totaleinbrucks erfrenen. Es werben kunftvollere und regelrechtere Gebichte geschrieben. als Loeber's "General Sport," gang gewiß: in bem jedoch, was bas Wefentliche ber Boeffe ift, in ber plastischen Kraft, der Ummittelbarkeit und Frische des Ausbruck. sowie endlich in ber innern Harmonie und Gesundheit ber ganzen Weltanschauung, barf bies Gebicht, mit all seinen sprachlichen und fonstigen Mängeln, fich breift bem Besten, mas in diefen letten zehn Jahren erschienen ift, an bie Seite stellen. Der Berfaffer erinnert in vielen Studen an Franz Trautmann, bem er sowol in seinem naiven Ratholicismus, wie durch seinen starkansgeprägten Localpatriotismus gleicht; er ist gleichsam ein westfälischer Franz Trautmann in Berfen. Rugegeben, baf bas Genre als folches nicht besonders groß und erhaben ist und keine Erfolge von unsterblicher Daner guläfit, fo ift es boch immer icon etwas, zumal in fo gerriffenen Beiten wie die unferen, auch im Kleinen groß zu fein. Much liegt biefer gangen Richtung ein gewisser positiver Kern zu Grunde, in dem wir ein höchst heilfames Correctiv gegen die Ausschweifungen und Maßlosigkeiten unserer politischen Lyriker einerseits, sowie gegen das Berhimmeln und Berdüfteln unserer sentimentalen Dichter andererseits erbliden; entschließen unsere angehenden Boeten sich nur erst, in einen kleinen, aber bestimmten und dabei lebensfähigen Kreis sich so einzuleben und ihn sich mit der Sorgfalt und Liebe zu eigen zu machen, wie Franz Loeher und Franz Trautmann es gethan haben, so werden die großen und weltbewegenden Werke sich mit der Jeit auch wol wieder sinden.

## Adolf Schults.

Dier zum erften Mal in unferer Galerie zeitgenöffischer Dichter ftogen wir auf einen Namen, beffen Träger, bem Lob und Tabel ber Parteien entruckt, bereits nicht mehr unter ben Lebenden ift. Im Jahre 1816 geboren, wurde Abolf Schults im April 1858 burch einen raschen Tod von einem langwierigen und unbeilbaren Siechthum erlöft. Es mare eine unwürdige Uebertreibung, wollten wir behaupten, bag fein Tob eine unerfepliche Lucke im beutschen Parnag geriffen, ober bag fein Name bestimmt fei, bereinft unter ben erften Sternen unferer Literatur zu glanzen. Wol aber, wenn ein liebenswürdiges Talent, wenn forgfältige und gewiffenhafte Benutung besselben, wenn Fleiß, Ausbauer und Treue, verbunden mit einer männlichen und tapfern Gefinnung, einigen Anspruch barauf haben, in der dankbaren Erinnerung der Zeitgenoffen fortzuleben: fo ift bies bei Abolf Schults ber Fall, und meinen wir nur bie Bflicht bes Siftoriters zu erfüllen, indem wir fein Bilbnif bier einschalten.

Gleich Rubolf Gottschall, machte auch Abolf Schults sich zuerst in der Sturm- und Drangperiode unserer vierziger Jahre durch
politische Lieder bekannt. Doch waren dieselben von keiner besonderen Erheblichkeit. Abolf Schults war in der Gegend von Elberfeld zu Hause, in jenem gesegneten Bupperthal, das eben so sehr

burch seine Industrie wie durch seine Frömmigkeit (mnd letztere soll in vielen Fällen auch nur eine Art von Industrie sein) im Anfsteht, in jenem anmuthigen Högellande, das zwischen der westsälischen Ebene und den malerischen Usern des Abeins mitten inne liegt. Dem entsprechend ist auch in dem poetischen Charakter dieses Dichters hauptsächlich das Aumuthige ausgedrückt; er hat weder die Kraft noch Energie seines westsäklichen Rachbard Franz Locher, noch hat die Ratur ihm jenes leichte Blut und jene sintliche Frische mitgegeben, wie den rheinischen Poeten; es ist ein wohlmeinender, tüchtiger Mittelschlag, betriebsam und stetig wie seine Stammgenossen, mit einem mehr häuslichbürgerlichen, als eigentlich poetischen Horizont.

Benn der liebenswürdige und wohlmeinende Dichter fich nichts bestoweniger auch zum epischen Gebicht berufen fühlte, so war bas theils, wie wir wiffen, ein allgemeiner Bug ber Beit, theils ein Zeichen feines redlichen und eifrigen Strebens, bas im Bewuftsein seines guten Willens auch vor folden Bielen nicht zuruchschreckte, die vielleicht über bas Dag feiner Rrafte hinauslagen. Abolf Soults hat fich als erzählender Dichter hauptfächlich burch zwei Wertchen bekannt gemacht: "Martin Luther. Gin lyrifc epischer Entine" (1853) und "Ludwig Capet. Ein bistorisches Gebicht" (1855). "Martin Luther" giebt fich fcon auf bem Titel als ein Zwittergeschöpf von Epos und Lyrik tund; Die Arenge und einheitliche Durchführung tes epischen Gebichts fucht man hier burchweg vergeblich und ebenfo jene reinen plaftischen Formen, die allerdings im Begriff ber epischen Dichtung liegen. "Martin Luther" ift gleich Gottschall's "Göttin ber Bernnnft," von ber bas Gebicht freilich übrigens fo verschieben ift wie möglich, überwiegend reflectirender Natur; die einzelnen hiftorischen Momente verfcwinden fast unter ber Breite fprifcher Erguffe ober philosophischer

Betrachtungen; felbft zur eigentlichen Ballabe ober Romanze fommt es mur felten, ba ber Stoff als folder bem Dichter überhanpt wenig gilt, sondern nur vorhanden zu fein scheint, ihm als Anhaltpuntt für feine subjectiven Empfindungen und Reflexionen zu bienen. Doch ist dies, wie wir ja mehrfach gesehen haben, mehr ober weniger ein Bebrechen ber gangen Gattung, die barin wieber gewiffe Rrant= beiten und Schwächen unferes Beitalters im Allgemeinen abfpiegelt, und mare es baber unrecht, wollten wir ben Dichter bafür perfonlich in Anspruch nehmen. Auch zeigt bas Gebicht noch einige anbere und vortheilhaftere Seiten. Bon ernftem, manulichem Geift burchbrungen, bilbet es einen erfreulichen Begenfatz gegen bie füfliche Kopfhängerei und Scheinheiligfeit, Die eben bamals von anderer Seite her als ber mahre Kern ber Poefie verkündigt ward; in bem Banzen spricht fich ein gemiffer verftändiger Nationalis= mus aus, ber vielleicht nicht fehr poetisch ift, besto mehr Beachtung aber als culturgeschichtliches Moment verbient, sowie man sich nur an die pietistische Rachbarschaft eximert, in welcher baffelbe entstanden. Ueberhaupt ift Berftändigkeit ber vornehmste Charafter biefes Gebichts; bie einzelnen historischen Momente find wedmäßig ausgewählt, die Charattere, so weit in diefer verfewimmenben Battung überhaupt von Charafteren bie Rebe fein tann, mit historischer Treue gezeichnet, die Form sauber und tuchtig und nur selten burch kleine Rachlässigkeiten entstellt, besonders burch banfige Wieberholnug gewiffer Rebeweisen, ober auch burch einzelne längen, die fich ohne Dabe hatten beseitigen laffen.

"Ludwig Capet" behandelt das tragische Ende Ludwigs bes Sechzehnten. Gewiß war es keine leichte Anfgabe, die gewaltigsten Begebenheiten der franzöftschen Revolution in einen so engen Rahmen, wie die poetische Erzählung ihn allein zuläst, gleichsam in einem poetischen Auszug zusammenzusaffen, ohne sie ihrer histo-

rischen Würde zu entfleiden ober in das Tendenziese und Abstract-Abetorische zu verfallen. Beide fo nabe liegende Klippen bat ber Dichter mit großer Gefchicklichkeit vermieben. Aus ben wenigen Gruppen, welche fein Gebicht uns vorführt, und die fich von bem biftorifden hintergrund in sinnlich lebendiger Fülle abbeben, offenbart ber Beift ber Geschichte fich in großen und fraftigen Bugen; fein Standpunkt ift überall ein acht poetischer, schon beshalb, weil er ein acht menschlicher ift und weil ber Dichter ben tragischen Untergang bes Königthums ebenfo mit empfindet und baffelbe. Berg bafür hat, wie für die Rämpfe und Irrthumer ber jungen Freiheit. Das Gedicht beginnt mit dem Prozeg bes Königs und führt uns in fünf Abschnitten: "Zwei Lilien im Rerter," "Rofe, Greis und Jüngling," "Rerterftunde," "Berg und Gironde," und "Der Tobesgang," bis zur hinrichtung bes Rönigs. Als Gegenstück zu bem gefangenen Königspaare hat ber Dichter eine Liebesgeschichte zwischen Rose von Malesherbes und dem jugendlich schönen und fühnen Barbarour, bem Stolz ber Gironbe, einge= flochten, wodurch er zugleich Gelegenheit erhielt, die übrigen bebeutenbsten Berfonlichkeiten jener Epoche, Bergniaub, Robespierre 2c. auf ungezwungene Beife in fein Bemalbe mit aufzunehmen und ienen stillen Krieg ber Barteien zu schilbern, ber im Schoos ber Freiheit selbst wilthete und biefer balb einen fo fcmahlichen Untergang bereitete. Die Charafteristit int bei aller biftorischen Treue maskvoll und ebel; nur für die unglitchliche Königin butte ber Berfaffer bie Farben stellemweife mol etwas weniger grell wählen bibrien. Die fprachliche Darftellung entspricht in ihrer gebiegenen Ginfachheit ebenfalls ber Wirbe bes Gegenstandes; auch erbliden wir einen wesentlichen Fortschritt barin, baf ber Dichter bie fonft in beliebte Mannichfaltigleit ber Berentiffe, wie fie und noch in feinem "Martin Luther" begegnet, für biedmal verschmäht und das ganze Gericht in berselben einfachen und schlichten Form durchgeführt hat. Ein besonders glücklicher Gedanke, durch den dies Fragment der Revolutionsgeschichte erst seinen wahren poetischen Abschluß erhält, ist es, daß der Dichter unter den Zuschauern der königlichen Hinrichtung auch Napoleon einführt — zwar gegen den Buchstaben der Geschichte, da Napoleon Buonaparte sich zu jener Zeit bekanntlich gar nicht in Paris, sondern in Corsika befand, aber übrigens in so poetischer Weise, daß man den kleinen Anachronismus gern verzeiht:

... Fern ab vom Boltsgebränge Da hält ein Reiter still auf hohem Roß; Er blickt verachtend nieder auf die Menge, Aus seinem Aug' ein zonnig Blitzen schoß. Jetzt stampft sein Roß — er bebt sich in den Bügeln; Die Mähne streichelt er dem Sengst und spricht: "Geduld, Geduld! noch mitsen wir uns zilgeln! Doch tommt die Zeit — wir Beide sehlen kicht!"

Wer war ber Mann, ber seine Zeit erharrte, Der Reiter, bessen Roß vor Rampflust scharrte? Der Erbe war's ber Revolution: — Dort kannte Reiner noch ben Buonaparte, Run kennt die Welt ihn als Napoleon.

Bon einem britten erzählenden Gedicht, das der Dichter vollendet nachgelassen haben soll, und bessen Gegenstand das granenvolle Ende Michel Servets ist ("Der Schwan von Gens"), sind dis jest nur Bruchstücke bekannt geworden, die lein erschöpsendes Urtheil gestatten. — Im Ganzen jedoch war, wie der Leser hossentlich auch aus vorstehenden Andeutungen entnommen haben wird, das epische Gedicht nicht eigentlich dasjenige, zu welchem unser Dichter vorzugsweise bernsen war, vielmehr war sein eigentlicher Berns das Hans, der heimische Herd mit seinen Neinen stillen Frenden,

feinen füßen Sorgen und Entbehrungen, feinen noch füßeren Benuffen, die er mit großer Bahrheit und Innigfeit in mahrhaft poetischem Lichte ju fcbilbern wußte. In feinen "Gebichten," bie' 1857 in britter vermehrter Auflage erschienen, zeichnet sich ber Abschnitt "Zu Hause" vor allen fibrigen aus; hier, am traulichen Berbe, in ber Mitte seiner Rinder, für bie er als redlicher Bausvater schafft und forgt, muß man ben Dichter tennen lernen, um ihn wahrhaft lieb zu gewinnen. Auch in seinem letten Werke: "Der Harfner am Berd" befingt er die Freuden und Leiden eines "flebenfach gefegneten proletarischen Sausvaters" mit einer Unmuth und Innigfeit, die fein Berg ungerührt laffen wird. Und ganz gewiß hat bas haus baffelbe Recht, auch in ber Poeffe, wie ber Staat und bie Beschichte; nur einer franken Zeit wie ber unferen, ber bas politische Bewuftsein so lange Zeit so ganglich abhanden gekommen war, tonnte es begegnen, in ber Politit bie einzige Sphäre ber Runft zu erbliden: wie es ja überhaupt nur ein Nachklang unserer bureaufratischen Bielregiererei war, wenn auch unsere angeblichen Liberalen bis vor Rurzem nicht übel Luft batten, dem Moloch Staat den Menschen zu opfern. nach England, bas ja fonst so vielfach bas 3beal unserer politischen hoffnungen ift! Bier ift neben bem freieften und selbstän= bigften Staatsleben zugleich bas engfte und innigfte Familienleben; bem Engländer find fein Land und fein haus gleich theuer. barin wieder liegt ein Fingerzeig, bem unsere Dichter nur nachzugeben brauchen, um zu ben ichonften Refultaten zu gelangen wenn biefelben anch nicht grabe auf bem Gebiet ber erzählenben Dichtung liegen, bas ja überhaupt nur eine vorübergebenbe Bebeutung hat und bas nur insoweit von Werth ift, als fich bereinst ein wirkliches Epos baraus entwickeln wirb.



#### $\mathbf{V}$

Poetischer An- und Nachwuchs.

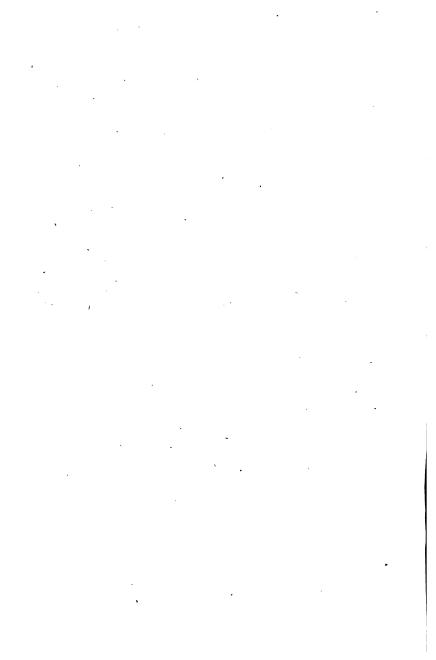

# Reue Menfchen.

Die Dichter, die mir bisher betrachtet, gehörten in ihren Ansängen sämmtlich der vormärzlichen Zeit an oder standen doch in nächster Berbindung mit der großen politischen Katastrophe von Anno Achtundwierzig, sei es, daß sie die Consequenzen derselben weiter sührten, sei es, daß sie denselben entgegentraten; wenn auch zum Theil erst im Lauf dieser letzten zehn Jahre in die Oeffentlichteit getreten, trugen sie doch mehr oder minder das Gepräge einer früheren Zeit an sich und hatte "die Sünde der Bäter" sich auch auf sie vererbt.

Hat dies Jahrzehnt denn aber gar kein eigenes poetisches Geschlecht aufzuweisen? In dem großen Gang der Weltgeschichte ist im Jahrzehnt freilich blutwenig, aber in der Literatur, zumal in einer so fruchtbaren Literatur gleich der unseren, will es schon immer etwas sagen. Hat dies Jahrzehnt sich denn also ganz unstruchtbar an neuen Schöpfungen erwiesen? Giebt es in unserer Boesie, mit einem Wort, keine "Neuen Menschen" mehr?

Man kennt ja die Alagen, in denen unsere jungen oder nach Gelegenheit auch alten Weltverbesserr sich zu ergehen pflegen — jene Weltverbesserz, die den Bankerott, den ihre philosophischen, politischen oder socialen Theorien bei der Gegenwart machen, damit zu verseden suchen, daß sie Wechsel ausstellen auf eine unbegrenzte, nebelshafte Jukunft. Die jezigen Menschen, sagen diese, siud freilich nicht

gemacht, uns zu verstehen, die haben keine Kraft, kein Feuer, keine Begeisterung mehr. Aber laßt nur erst ein neues Geschlecht herangewachsen sein, da sollt ihr schon sehen, wie die Welt anders und besser wird und wie wir endlich doch noch Recht bekommen, auch wenn wir selbst es nicht mehr erleben. Neue Principien brauchen auch neue Menschen, das ist so klar wie der Tag; die neuen Menschen, die Menschen der Zukunft sollen leben und die alten mag der Teufel holen, sobald es ihm gefällt! ——

Wie gefagt, wer kennt biese Rlagen und Bertröftungen nicht? wer hat nicht darüber gelächelt und doch mitten im Lächeln noch etwas wie Wehmuth ober Mitgefühl babei verfpurt? nicht in aller Stille an feine Bruft fchlagen und fich gefteben muffen, daß auch er seine geheimen Soffnungen, vielleicht auch feine Leiden hat, mit denen er es gang ahnlich macht? Jenes gelobte Land unferer Bunfche und Hoffnungen, bas beim Antritt unferer Wanderung uns fo nahe zu liegen scheinf und bem wir anfangs mit fo rfistiger Rraft entgegeneilen, wird immer nur von unendlich Wenigen erreicht; die Meisten von uns werden sich schon gludlich zu preisen haben, wenn fie nur im Augenblid bes binscheidens einen letten, bammernben Blid auf bas Land werfen bürfen, das fie felbst nicht mehr betreten sollen, und wenn sie da= bei zugleich ein Geschlecht um fich erbliden, auf bas fle ihre Rampfe, ihre Sehnfucht, ihre Hoffmungen vererben bilrfen. brauchen neue Menschen, gang gewiß: aber mit ben neuen Denichen tommen auch neue Leibenschaften, neue Frrthumer, neue Rrantheiten. Die Weltgeschichte ift ein ewiger Fortschritt, ohne Bweifel: aber ebenbeshalb find ihr auch immer neue, immer unerflillte hoffnungen gestellt, loden immer neue Irrwege vom Biel, die immer aufs Neue berichtigt werben muffen. Gleichwie bie Wonne des eifrigen und vorurtheilsfreien Forschers nicht die erreichte Wahrheit ist — benn hinter jeder erreichten Wahrheit bammern ihm, gleich der Sternenwelt im Fernrohr des Aftronomen, immer neue Wahrheiten auf, die zu neuer Forschung, neuer Arbeit nöthigen — sondern die Forschung selbst ist sein Genuß und seine Befriedigung: ebenso liegt auch das eigentliche Ziel der Weltgeschichte nicht außerhalb ihrer, sondern vielmehr ihre eigene unendliche Entwickelung ist selbst das Ziel.

Und da ist es dem Menschen denn nun freilich ein Trost, basjenige, woran sein herz gehangen und was ihm selbst nur halb gelungen oder auch ganz mißlungen ift, der Zufuuft zur Bollendung anheim zu geben.

Rur follte fich babei Jeber flar machen, baf es mit biefem Eroft nicht anders steht als mit Allem, woran ber Mensch fich tröftet: es ift ein Troft, o ja - aber boch nur für den, der baran glaubt. Das Rind, bas fein Bortenschiffchen bem Bache anvertraut, ber mit fparlicher Welle fein vaterliches Sans umfliefit, freut fich anch bei bem Gebanken und wird nicht mude, fich bas Erstaumen ber Leute auszumalen, wenn sein Schiff nun weit, weit von hier, burch Dörfer und Stäbte, auf machtig angewachfenem Strome bahinschwimmt, bis es endlich auf bem Meere anlangt, wo die großen Seeschiffe sich wiegen mit ben riesenhaften weißen Segeln. — Gutmuthiges Kind! Es weiß nicht ober bebentt nicht, daß inzwischen taufend und abertausend neue Quellen fich ergoffen haben, taufend neue Borkenschiffchen, noch weit zierlicher geschnitt, weit luftiger bewimpelt, als feines, aufs Baffer gefett fein werben - und baf boch von allen fein einziges am Biele ankommt, es fei benn als ein unansehnliches, unbeachtetes Stiidchen Holz . . . .

Auch in unserer Boeste hat die Tradition von den "Reuen -Menschen," die endlich und endlich fommen muffen und unter deren

Händen dann auch unsere Dichtung ein ganz neues Ansehen gewinnen wird, von jeher eine große Ralle gespielt. Sogar scharfsichtige Kritiker hat es gegeben, die schon den Stern über der Krippe erbliden wollten, wenn ste nicht gar bereits den Messias selbst gesehen zu haben glaubten — z. B. im Spiegel; welch ein Misbrauch ist mit diesen Erwartungen und Brophezeihungen nicht allein beim deutschen Theater getrieben worden! Aber ach, bei gegenauerem Hinblid war der Stern nur eine Sternschnuppe, vielleicht gar nur ein Schwärmer gewesen, den irgend ein schlauer Bursche in kluger Berechnung in die Höhe geworfen hatte, die vermeintlichen Messiasse waren bei näherer Bekanntschaft Menschminder wie Alle, der Strom der Literatur aber rauschte und strömte fort und fort, neue Quellen öffneten sich, neue Namen thuchten auf — werden sie glücklicher sein als ihre Borgänger?

Niemals jedoch ist das Gerede von der neuen Richtung und den "Reuen Menschen" in der Poesie lebhafter gewesen, noch ikt es allgemeiner vernommen worden als in diesen letzten zehn Jahren. Sehr natürlich. Wir haben so viel verschuldet und haben so viel zu bereuen, daß wir uns am liebsten ganz und gar vergessen und verseugnen möchten. Wir gefallen uns felbst so wenig mehr, tragen so viele unausgesprochene schmerzliche Geheimnisse im Busen, daß jedes neue Gesicht und jeder neue Ton uns eine Erleichterung, eine Erlösung dünkt, bloß weil es ein neuer ist und weil wir uns dadurch abgelenkt sichlen von unserer peinlichen Selbstbetrachtung.

Der Ton freilich, in bem man bei und jetzt von biesem neuen Geschlechte spricht, ist etwas gemäßigter geworden, als es wol ehedem und namentlich in den dreißiger und vierziger Jahren der Fall war, wo die falschen Messtasse nur so auf allen Gassen umherliesen und fast jedes kritische Blatt seinen besonderen Präten-

denten hatte, für den es Krone und Reich wähnten molte. Darin, wie in vielen andern Dingen, hat das Jahr Achtundvierzig denn doch etwas aufgeräumt; man kündigt die "Neuen Menschen" unserer Poesie nicht mehr mit Trompetenstößen an, setzt nicht mehr von sechs zu sechs Wochen einen neuen König der Literatur aufs Schild, glaubt nicht mehr, Goethe und Schiller wären des seitigt und der Respect vor unseren großen Klassisern mere nur woch ein Zopf — warum? weil wir in der Form mindestens eben so klassisch, in den Ideen aber noch ein gut Stud vorgesschrittener sind, als sie.

3m Gegentheil, es ift fest eine orbentliche Manie ber Bescheidenheit ins Bublicum gefahren; mit koketter Demuth rühmt man fich, wie auspruchslos ber Geschmad wieder geworben, an wie wenigem man fich begnütgt, ein bischen Leng, ein bischen Liebe, ein bischen Frommigkeit - und wie ftill es wieder auf unserm Barnak zugeht, demselben Parnaß, der vor Kurzem noch so laut erbröhnte von Tumult und Waffen und Priegeneichrei. bergleichen verpönt, und zwar nicht bloß polizeilich, sondern auch vom Geschmad bes Publicums; jest muß Alles flein, gart, nieblich sein, die Leidenschaft darf nur noch flüstern, nicht mehr fprechen, geschweige benn aufschreien, ber Schmerz nicht mehr weinen, nur noch um ftilles Beileid bitten, ja Amox felbft, biefer Amor, deffen Berrichaft in unserer Literatur übrigens so vollständig wieder hergestellt ift und der den wilden Kriegsgott so glücklich aus dem Kelde geschlagen bat, selbst Amor barf nur noch im Frad erscheinen — ober noch beffer in ber Pfaffenkutte,

Auch dieser Rückschlag ist sehr natürlich. Was in diesem Augenblick, unter ben Siegeszeichen der Reaction, die Literatur bei uns beherrscht und den Geschmack bestimmt, ist daffelbe satte, wohlhäbige Philisterthum, das in allen übrigen Studen wieder

ans Ruber gelangt ift - ober bem boch wenigstens von benen, bie in der That am Ruder stehen, damit geschmeichelt wird, als ob Alles, was geschieht, um seinetwillen geschähe. Dit bemselben feisten Schmungeln, mit bem sie uns verfichern, fich in volitischen Dingen allerdings resignirt zu haben, Freiheit und Baterland wären freilich gang respectable Gegenstände, aber es wäre boch viel abstracter Ibealismus babei und für einen prattischen Menfchen bleibe es boch endlich bie Hauptsache, wie er sich redlich burch bie Welt schlägt und fich und bie Seinigen ernährt - mit bemfelben feiften Schmunzeln und bemfelben ironischen Augenzwinkern gesteht man auch zu, daß die Könige des Tages, biese allerliebsten, goldgeranderten Duobezpoeten, die Ginem da fo regelmäßig jeben Geburtstag und jeben Weihnachten ins Saus geschneit tommen, wie ebebem Bfeifenköpfe ober Tabatbeutel, allerbings feine besonders großen und tiefen Beifter find. Große Beifter, fagt man, würden auch für folche kleine Menschen, wie wir find, und folche mittelmäßigen Zeiten wie bie unseren, gar Es ift bei uns wie in bem Marchen, wo bie fleinen nicht vassen. Leute auch ein ganz kleinwinziges Häufel und in bem kleinwinzigen Baufel gang fleinwinzige Betteben und Stithlichen n. f. w. baben muffen. Go brauchen auch wir Keinwingigen Menfchen ber Gegenwart, die wir uns unsere Rufichale mit Noth und Dithe wieder gurechtgeleimt haben, nur fleinwinzige Boeten mit winzigen Stimmchen, die ja nicht zu laut fingen, und winzigen Gegenständen, die uns das bischen Blut, das wir noch haben, ja nicht zu fehr in Bewegung feten. Es ift nur eine Poefie fürs Baus, mas wir berlangen: aber wenn sie dauerhaft ist und die Farbe gut balt, so legen wir einen bobern Werth barauf und bezahlen fie theurer, als die poetischen Bhantasmagorien unserer himmelstürmer von ebebem.

Und daß wir das eingesehen haben und daß auch unsere Dichter nicht zu hoffartig find, fich unferem Befchmade zu filgen, bak fie Geschichte und Freiheit und Baterland und andere folche unbequeme Dinge, Die Ginen blog mit ber Polizei in Colliffion bringen können, wirklich babinten laffen und wie zu Bater Gleims Zeiten von Wein und Liebe und Jugend, ja ganz besonders von Jugend singen - bas, fabren biefe Bbilifter ber Mefthetit fort, das ist der Buntt, auf den es am allermeisten ankommt und woburch ihr und unfer Berdieuft fo groß wird wie irgend eines. Bie hat er boch gesagt, ba ber Goethe ober ber Schiller - man kann biefe alten Herren, bei benen Alles fo voll Gebanken und Ibeen ift, nicht mehr so im Ropf behalten: aber bafür tauft man fie fich als "Billige Rlaffiter" Band für Band vier Grofden und giebt ihnen ben ersten Blat in ber "Familienbibliothet" — wie hat er boch gefagt? "Wer ben Beften feiner Zeit gelebt, ber bat gelebt für alle Zeiten." Run, und wenn wir auch nicht besonbers gut find, fo find wir boch jebenfalls bie Beften, nämlich weil wir bie Einzigen, die überhaupt ba find; wir find bas eigentliche Mart bes Staats, wir zahlen unfere Steuern und Miethen regelmäßig, wir haben alles oppositionelle Gelüste möglichst besiegt, wir respectiren jede bestehende Macht, am meisten aber diejenige, Die unsern Geldbeutel respectirt - warum sollten uns nicht auch bie Boeten respectiren? warum sollten fie nicht singen, mas uns gefällt, zumal uns ja nur lauter angenehme Dinge gefallen, als da find Wein und Weiber, Blumen und Bögel, Jugend und Liebe, Parabies und emige Geligkeit? Das find die richtigen "Neuen Menschen," bas ist bie mahre "neue Boefle," bie bas ein= gesehen hat und die deshalb auch nicht klikger, noch edler, noch tief= suniger sein will als wir. Mögen bie "Alten" unter unferen Dichtern, Jene, die uns mit ihrer Boeste noch zu etwas "Soberem"

zu fähren gebachten und beren Lieder noch von Menschheit und Fortschritt und ähnlichen blassen Ivealen träumen — mögen sie doch schwarz werden vor Neid! Denn es ist ja doch nur der pure Neid, weiter nichts, weshalb sie so scheel sehen zu dieser neuen, naiven, gemüthlicheindlichen Nichtung; sie ärgern sich, daß diese anspruchselosen Poeten so sleißig gekauft werden, während sie selsch mit all ihrer Weisheit und Erhabenheit als graue Ladenhüter verschrumpsen. Aber "Der Lebende hat Recht:" und darum sollen auch die "Reuen Menschen" leben, die Dichter der Leidenschaftslossgeit und des heiteren, friedlichen Genusses!

Wohlan denn, sehen wir diesen "Neuen Menschen" etwas näher ins Gesicht, prüfen wir die angebliche "neue" Richtung unserer Literatur, ob sie wirklich so jung, so ursprünglich ist, wie sie selbst und ihre Freunde uns versichern. Natürlich beschräusen wir uns auch dabei wieder auf wenige hervorragende Namen, nur auf solche Persönlichkeiten, die wirklich noch eine poetische Zukunft haben; die Wenge der bloßen Nachahmer und Dutzendpoeten, die grade auf diesem Gebiete außerordentlich zahlreich sind, überslassen wir ihrem Dunkel, grade wie jene Fabrikanten unserer neuen Wärchenpoesse, mit denen sie auch vielsach zusammenfallen.

Borausschieden wollen wir dabei noch, was sich zwar eigentlich von selbst versteht: nämlich daß auch diese Richtung ihm ganz umzweiselhafte historische Berechtigung hat, ja daß auch sie wiederum einen Fortschritt in sich schließt, der selbst durch den Mißbrauch, den die Nachahmer für den Augenblick damit treiben, nicht ausgehoben wird. Es ist wiederum das große historische Geseh des Rückschlags, das sich darin offenbart. Diese lachenden, bechernden, küssenden Poeten der Gegenwart sind das nothwendige Gegenstück zu unseren ehemaligen Weltschmerzlern einerseits, sowie andererseits zu unseren politischen Fanatisern aus den vierziger Jahren; wie Jene die Welt nur mit thränenverschleiertem Auge sahen, wie diese ein Gesetz emaniren wollten, daß kein Mann sein Mädchen mehr kussen solle, bevor nicht das Baterland befreit wäre, so stürzen die lebenslustigen Boeten der Gegenwart sich umgekehrt in ein einziges großes Meer des Genusses und vergessen beim Flöten der "Bulbul" und beim "Bein von Schiras," daß es doch noch etwas mehr in der Welt giebt, als bloß Wein und Mädchen und daß die "Schenke" zwar ein recht angenehmer Ausenthalt, aber doch noch lange nicht die ganze Wahlstatt der Menschheit oder auch nur die alleinige Heimath der Dichtung ist.

Indeffen wo auch Seuchen herrschen, fo werden boch nicht Alle bavon ergriffen und auch von benen, die ergriffen werben, werben boch immer einige wieber gesund, fo schwer die Krankheit auch fein mag und so wenig die Aerzte fte zu beilen wiffen. giebt es auch mitten in dieser entnervten und verweichlichten Zeit, in biefer Zeit, die den Genuß zu ihrer Lofung macht, weil fie jum Leiden nicht mehr Kraft und Muth befitet - auch in diefer flachen, gennffeligen Zeit giebt es noch immer einzelne poetische Berfonlichkeiten, welche zwar vom Strom ber Gegenwart berührt, aber nicht völlig hinweggeschwemmt find: Dichter, meinen wir, beren Berg ber Freude offen ift und die mit trunkenem Mund bie Bonnen der Liebe und des Raufches singen, ohne darum ber höheren Aufgaben ber Menschheit ganglich zu vergessen, ja im Gegentheil, bei benen ber finnliche Genuf, ben fie feiern, felbst nur ber Ausbrud jenes sittlichen Abels und jener geiftigen Freiheit ift, zu ber fie, als achte Diener ber Runft, Die Menscheit felbft emporzuführen ftreben.

· Ein folder Dichter ift vor Allen Friedrich Botenstedt, bet beutsche Mirza=Schaffn.

## Friedrich Bodenftedt.

Wie Franz Loeher, mit dem er auch einige innerliche Gemeinsschaft hat, nämlich einen gewissen Zug praktischer Verständigkeit, das Erbtheil ihrer niedersächsischen Herkunft, hat auch Friedrich Vosdensteht das Glück gehabt, frühzeitig in entlegene Länder geführt zu werden und sich in der Fremde eine Menge neuer und bildender Ansschauungen zu gewinnen.

Allein mährend Franz Loeher hauptsächlich nach dem Westen, nach Amerika, dem Lande der Praxis ging, wurde Bodenstedt an die Grenze Asiens verschlagen, in die uralte Wiege der Menschheit, in das Land schöner, stiller Beschaulichkeit, um dort in dem schon von Goethe gepriesenen Osten "Batriarchenlust zu kosten." Ansangs Hauslehrer in einer vornehmen russischen Familie in Moskau, kam er späterhin nach Tissis, der Hauptskadt des alten Armenien, in die Rähe jener uralten Bergvölker, deren trotziger Heldenmuth seit mehr als einem Menschenalter die halbe Macht des russischen Reiches im Schach erhält. Hier lernte er jenen Mirza-Schaffy kennen, einen armenischen Mollah oder Briester, dessen Kamen er seitdem in Deutschland sprichwörtlich gemacht hat und dessen heitere Lebensweisheit die eigentliche Amme der Bodenstedt'schen Russe geworden ist. Ueber das Verhältniß der Bodenstedt'schen "Sedichte des Mirza-Schaffy" zu der historischen Bersönlichkeit des armenischen Gelehrten

und Priesters hat Bodenstebt felbst seitem sich mit anerkennenswerther Offenheit geäußert. Es ist dadurch bestätigt worden, was jeder Kenner der Poesse und — dürsen wir hinzusetzen — des menschlichen Herzens, sosort beim ersten Erscheinen dieser Lieder (im Jahre 1851; vierte, startvermehrte Auslage 1857) voranswuste: nämlich daß er seinem gelehrten Freunde nur die allgemeinen Anregungen verdankt, daß aber die Lieder selbst sein volkes und sreies Eigen sind; Mirza-Schafft ist ihm nur eine Lebensstudie gemesen, nicht aber ein Original, das er bloß ins Deutsche übertragen.

Die "Gebichte bes Wirza-Schaffp" machten gleich bei ihrem erften Erscheinen großes Aufsehen und haben sich seitbem unwanbelbar in ber Bunft bes Bublicums erhalten. Sie fielen in eine Reit, wo biefe dumpfe Schwüle ber Genufisucht, die jest auf uns lastet, eben im Entstehen war; theils ahnte man damals noch nicht, wie verberblich dieselbe für uns werben und wie sie alle obleren Keime unseres Lebens für geraume Zeit erftiden sollte, theils und bauvtsächlich aber trat ber Genuß bei Mixa-Schaffy felbst so maßvoll und ebel, in folder achten poetischen Schonheit auf, bag jebes äftbetische wie sittliche Bebenten baburch beseitigt warb. Ja, Dirga= Shaffy lehrt auch bas Evangelium ber Freude, aber er lehrt es eben als ein Evangelium, nämlich nicht blok für sich, sondern für Alle, die ganze Menschheit will er froh und glücklich wissen, weil Glad und Frende gut machen und weil nur die Bofen verdriefilich sind. Darum wird er, ber ewig Lachende, auch nicht milbe, bie Beuchler und Pharifder ju züchtigen, jene verstodten Bofewichter, die den Namen Gottes und seines Bropbeten auf der Lippe tragen. im Bergen aber Sag und Neid, und bie ihrem Rebenmenschen teine Freude gönnen, weil sie nämlich gern alle für sich allein haben mochten. Ift Mirza-Schafft erhaben in seiner bacchischen Beiterfeit und seinem unftorbaren Gleichmuth, ber barum boch nichts we-

niger als Gleichgültigkeit gegen bas Gemeine und Niedrige ift, so ist er nicht minder erhaben, wo er den Henchlern die Larve vom Gesicht reift und sie in ihrer erbärmlichen Ractbeit, zitternd vor Scham und Groll, darftellt; berauscht une ber füfe Duft ber Rofenblätter, bie er feiner Geliebten in ben Bufen ftreut, fo entzucken ums nicht minder die Bfeile, die er gegen die Feinde der Bahrheit und ber Schönheit sendet, und auch biefe Pfeile noch find mit Rosen Denn wie febr er die Lüge verabscheut und wie verhaft ihm bas Boll ber Bharifder und Schriftgelehrten ift, fo ift und bleibt Dulbung boch fein oberftes Befet und felbst bie bitterfte Rache, die er an seinen Feinden nimmt, löst sich zuletzt doch immer in ein verföhnendes Belächter auf - fie find hauptfachlich nur besbalb so bos, weil sie so bumm sind, barum soll ber Wissende sie an belehren suchen, vor Allem aber soll er auch in dem Frrenden immer noch den irrenden Bruder erkennen. - Die "Gebichte bes Mirza-Schaffy" sind eins von ben Buchern, die man als "weltliche Bibel" bezeichnen darf; in diesen Trint- und Liebesliedern, diesen Epigrammen und Spriichen, einem armenischen Mollah in ben Mund gelegt, ift mehr driftliche Dulbung und mabre Frömmigkeit, als in all ben Buff= und Beichtpfalmen, mit benen unfere neuen Länmleinsbrüder fich felbst und die Boeste abmartern. — Dazu kommt bann noch die außerorbentliche Birtuosität, mit welcher Bobenstebt in diesen Gebichten die Sprache au behandeln weiß und die, weit entfernt von jenen Kunsteleien und geflissentlichen Berrenfungen, in welche ber Altmeister dieser Richtung, Rikdert, nicht felten verfallen ist, jederzeit ebenso einfach und natürlich, wie kar und verstandlich bleibt.

Unter den übrigen poetischen Producten Bodenstedt's ift Nickts, was sich den "Gedichten des Mirza-Schaffp" an die Seite ftellen könnte. Das ist kein Borwurf für den Dichter; er hat in Mirza-

Schaffy einen Thous geschaffen und ausgebuldet, ber nun ber bent= fchen Boefie für alle Zeit unverlierbar bleibt - und ein Dichter, bächte ich, dem das gelungen, der hat in der That wol genug gelei= Die "Gebichte," welche Bobensteht 1852 erscheinen ließ, ftet. zeichnen sich zwar ebenfalls durch Klarheit und Berständigkeit aus, find aber im Ganzen etwas nüchtern und entbehren jenes poetischen Feuers, bas die Lieber und Spriiche des Mirza-Schaffy belebt. Der Mehrzahl biefer "Gebichte" fehlt es an ber eigentlichen lyriichen Immiakeit, & find wohlgemeinte, verftandige Reflexionen, ge= fund und tüchtig, aber nicht selten an bas Prosaische streifend. Am gludlichsten ift ber Dichter auch hier, wo er ben Boben seines geliebten Often betritt; so namentlich in dem Abschnitt "Morgenland," "Damfat und Murat," "Muhamed," "Die Rofen von Tiflis," vor Allen aber in bem toftlichen Buch "Eblitham," in welchem ber Dichter bem jungen Glück feiner Liebe bie reizenbsten Kränze windet.

Auffallend schwach bagegen ift bas epische Clement in Ballade und Romanze vertreten. Dennoch hat ber Dichter wenige Monate später ber allgemeinen Richtung ber Zeit, bie num einmal auf bie erzählende Dichtung hinarbeitet, ebenfalls feinen Tribut barbringen müffen: "Aba, die Lesghierin." Un ber Fabel biefes Gebichts, fo weit ste des Dichters eigene Erfindung ift, laffen fich allerdings, wie an der Mehrzahl unferer erzählenden Dichtungen, nicht unerhebliche Ausstellungen machen. Die Anlage an fich ift vor= trefflich; Emir Hamfab, ber zur Blutrache Berpflichtete, ber fo lange ebrlos umberschweifen muß, bis er bie Schuld gefühnt und seinem Blutseinde bas Leben geraubt hat, ift eine prächtige Figur, von groß= artig kecken Aligen und einer Naturwahrheit, die unwiderstehlich hin= reißt. Allein in dem Fortgang des Gedichts wird er durch eine bevor= mate Nebenfigur zu fehr in ben Schatten gedrängt und badurch bas Interesse, bas wir an ihm und damit an dem ganzen Gedichte neh-

men, zu fehr geschwächt. And hat vie Mitte bes Gebichtes etwas Schleppendes, die Handlung steht zu lange ftill; wo wir ihren fraftigsten Fortgang erwarten und einer sich fteigernden Berwickelung mit Spannung entgegenseben, erhalten wir landschaftliche, bibattifche und andere Spisoben, die zwar an fich größtentheils recht schon, aber boch hier nicht an ihrem Blate sind. Am wenigsten befriedigt ber Ausgang bes Gedichts. Es ift ein altes Gefet, welches bas Epos fo aut beachten muß wie bas Drama, bak ber Untergang bes Belben nicht zu plötlich und nicht durch zu untergeordnete Fersonen berbeigeführt, auch dicht am Schluffe feine neue Berfon mehr eingeführt werben barf, die fur die Wendung des Gedichts entscheidend wird, es wäre benn, daß wir schon vorher von ihr wiffen und auf ihre Erscheinung vorbereitet und fogar gesvannt worden find. Dies Grundgeses ber epischen und bramatischen Dichtung hat Bobenstedt in ber "Aba" außer Acht gelassen und baburch die Wirkung seines Gebichts felbst wesentlich beeinträchtigt. — Im Uebrigen bot ber Stoff bem Dichter erwünschte Gelegenheit, nicht nur seine perfonliche Renntnif jener Gegenden zu bekunden, sondern auch jene Meisterschaft in ber Natur = und Sittenschilderung zu bethätigen, von ber er ichon früher in feinen mehr wiffenschaftlich gehaltenen Werten: "Die Bölter bes Kautasus" (zuerst 1847, bann zum zweiten Mal und ganglich umgearbeitet unter bem Titel: "Die Böller bes Raufafus und ihre Freibeitstämpfe gegen die Ruffen. Ein Beitrag gur neueren Geschichte bes Drients." 1857) und "Taufend und Ein Tag im Drient," (2 Bbe. 1850) so glänzende Proben geliefert batte. Die Bracht biefer Gebirgswelt, bas Raufchen ihrer Strome, Die Lieblichkeit ihrer Barten, Die erhabene Ginfamteit ihrer Steppen, ift mit unvergleichlicher Treue und Lebhaftiakeit geschildert. Ebenso auch die Sitten ihrer Bewohner, diese unbezwingliche Rampf= und Freiheitsluft, Diese Ursprünglichkeit und Energie ber Leibenschaften,

Diefer Fanatismus bes Glaubens, verbunden mit biefer Juniafeit und Tiefe ber Liebe und biefer eblen, ritterlichen Schmörmerei. Die Charafteriftit ist ebenjalls vortrefflich; Schampl jetbst, ber Prophet und held von Dargo, tritt in ben wenigen Scenen, in benen er uns vorgeführt wird, mit einer Ueberlegenheit und Große bes Charatters auf, bag wir fofort ben oberften Belben und Briefter, ben Racher und Befreier feines Bolls in ihm erkennen. And Die gablreichen Schlochtscenen und friegerischen Schilberungen find von einer Anschaulichkeit und Lebenbigkeit, ber wir bei unsern mobernen Dichtern nur felten begegnen. Die Sprache ift größentheils einfach und dem Gegenstande angemessen, ohne barum des poetischen Schwunges zu entbehren; nur begegnen wir auch hier wieder jenem vielfachen und unmotivirten Wechsel bes Rhythmus, über ben wir uns schon oben bei Gottschall's Carlo Zeno äußerten und der aller= bings bei ben Dichtern ber Gegenwart burch bas Herkommen bermaßen sanctionirt ist, daß man sie kaum mehr barum tabeln barf.

Endlich hat Bobenstebt sich auch im Drama versucht, indem er jenen falschen "Demetrius" bearbeitete, den Schiller als Torso hinterlassen und an welchem seitdem so viele jüngere Dichter ihre Kräfte vergeblich erprobt haben und noch immer erproben. Bodenstedt hat sich in einer Unabhängigkeit von Schiller erhalten, auf die ihn freilich schon die Eigenthümlichkeit seines Talents hinwies; das Stück ist klar und verständig, wie Alles, was Bodenstedt schreibt, entbehrt jedoch des eigentlichen dramatischen Lebens und scheint dasher auch seine Aufführung in München (1856) keinen besonders durchgreisenden Ersolg gehabt zu haben.

Der historisch=ethnographischen Arbeiten Bobenstedt's haben wir bereits gedacht. Außerdem hat er sich auch als Uebersetzer poetischer Werke ein Berdienst erworben, das hier zwar nicht näher gewürdigt werden kann, aber ebensowenig mit Stillschweigen über= gangen werben barf. Ramentlich gelten seine Nebersetzungen aus bem Russischen (Buschin 1854, Lermontoff 1855) für musterhaft, sowol was die Treue, als was die Gewandtheit und den poetischen Dust der Sprache angeht. Neuerdings hat er sein schönes Uebersetzetalent auch der englischen Literatur zugewendet; sein auf fünf Bände angelegtes Bert über "Shakespeare's Zeitgenossen und ihre Werke, in Charakteristiken und Uebersetzungen," bessen erster die Dramen des John Webster enthaltender Band zu Reujahr 1858 erschien, verspricht eine eben so große Bereicherung für unsere wissenschaftliche wie poetische Literatur zu werden.

## Paul Benfe.

Erinnert Bobenstedt burch seine "Lieber bes Mirza-Schaffp" an die morgenländische Spoche bes alternden Goethe, so lehnt dagegen Paul Hehse, jetzt gemeinsam mit Bodenstedt an dem tunstsinnigen Hose König Maximilian's von Baiern lebend, sich mehr an den Hellenismus unseres großen Dichters an.

· Nämlich wenn bei Paul Benfe überhaupt schon von einer bestimmten afthetischen Richtung bie Rebe fein konnte. Diefer ohne Zweifel reichbegabte Dichter hat bis jetzt noch die ihm zusagende Sphäre nicht gefunden; bald romantisch, bald klassisch, bald Schüler Goethe's, bald der modernen Franzosen, treibt er sich in raftlosen Bersuchen und Experimenten umber, die seinem schönen Talent zur Zeit noch etwas Unfertiges, um nicht zu fagen Dilettantisches geben. In seinem Erstlingswert "Francesca von Rimini" (1850) zeigte er sich als einseitiger Nachahmer Shakespeare's, vorzugsweise an ben Neußerlichkeiten, ja zum Theil an ben Robeiten bes großen Britten haftend, wie dies den Nachahmern zu geschehen pflegt. "Francesca von Rimini" mar eines jener unmöglichen Dramen, an benen unsere moderne Literatur so reich ist: unmöglich nicht nur durch ihre Bühnenmidrigkeit, sondern noch weit mehr durch die sittlichen Biberwärtigkeiten und lebextreibungen, die ber Dichter barin jufam= menbäuft. Man konnte einen Augenblick zweifelhaft fein, ob Diese

Roheit, in welcher der Verfasser der "Francesca von Rimini" sich gefiel, wirkliche Ueberfülle der Kraft oder vielleicht nur ein Deckmantel für das Gegentheil sei. Die weitere Entwicklung des Dichters, so weit sie bis jest vorliegt, scheint mehr für das Lestere zu eutscheiden; es ist, wie gesagt, ein schönes und angenehmes Talent, aber doch mehr receptiv als productiv, mehr aneignend und nachbildend, als schöpferisch.

In seinem zweiten Product "Urica" (1852) hat ber Dichter ben Rothurn Shakespeare's mit ben Sporenstiefeln ber neufrangofischen Romantik vertauscht. "Urica" ist die Geschichte einer jungen Mohrin, welche zur Zeit ber ersten französischen Revolution in Baris in einer reichen gräflichen Familie lebt, in ber sie als Pflegekind aufgenommen worden. Doch hat die Bietät dieses Berhältnisses bas beiße Berg ber schwarzen Schönen nicht hindern können, in glühender Leibenschaft für ben Sohn ber Gräfin, ihren Pflegebruber, zu entbrennen. Der junge Graf ift tein verstockter Aristotrat, nichts weniger: er schwärmt sogar für Menschenwürde und Menschenrechte, schwärmt namentlich auch für Emancipation ber Neger. Aber die Liebe der schwarzen Urica anzunehmen, kann er sich dennoch nicht entschließen — warum? Nun ganz einfach, weil sie eine Schwarze ift. Allen Respect vor Humanität und Menschenrecht: aber eine Negerin, eine ebenholzschwarze Negerin fein und die Gattin eines Beifen, eines reichen, vornehmen Beifen werden zu wollen, dieser Einfall ist benn boch zu toll! Urica, unfähig, ben Jammer biefer Enttäuschung zu ertragen, entflieht aus bem Schloß ihrer gräflichen Bflegeältern. Sie verbirgt fich zwischen ben schmutigen Butten ber Borftabt, am Ufer ber Geine bei einem armen, roben Fischerweib: ihr Mann

> .... fifcht Nachts und muß fich Tags erholen Und fieht bann gern ber Guillotine zu -"

barum braucht fie eine Wächterin für ihre Hutte. In diefer Lage

erhält Urica Gelegenheit, ein Wert der Großmuth und Bergebung an dem einst so Heißgeliebten zu vollbringen. Bon einer Bande wüthender Josobiner verfolgt, rettet der Graf sich in den Kahn des Regermädchens. Schon ist es gelungen, die Verfolger zu täuschen, der Graf, um ihren Argwohn desto sicherer von sich abzulenken, trinkt auf das Wohl der Republik und will mit plumpem Scherz das schwarze Fischermädchen dazu umarmen:

Er schlägt ben Arm um fie; ba bricht ein Schrei Bon ihren Lippen, ber nach Wähnsinn Kingt. Sie stöft ben Arm hinweg, ber sie umschlingt — Es fällt ihr Tuch — ein schwarzes Haupt wird frei, Bon trausem, glänzendem Gelock umringt, Draus sunkelt ihm ein Augenpaar entgegen — Er tennt es nun! Sein letzter Muth verfinkt, Da wild die Lippen dort sich regen:

"Zurud! Du lügft! Sat bich bie Tobesangst Befreit vom Etel vor ber Negerin,
Daß ich nun gut genug zum Kilffen bin,
Da bu vorm Kusse ber Berwesung bangst?
Sat Elend mich gebleicht? Sieh hin, sieh hin,
Um welch' ein niedrig Liebchen du geworben.
Ribr' sie nicht an! Sie ist von stolzem Sinn,
Ob auch zur Grafenbraut verborben!"

Die Berfolger, dadurch aufmerksam gemacht, bemächtigen sich bes rettenden Kahnes; der Graf wird erkannt, sein Haupt fällt unter dem Beil des Henkers. — Und Urica?

Man fagt, vorm Senter fiel fie auf bie Anie' Und bettelt' um ben Tob. Der arge Mann Befah ihr Angeficht und lacht' und schrie: Geh, häng' dich auf, wenn du die Welt verschworen. Berbienst bir boch die Gnillotine nie, Denn die ift viel zu gut filr Mohren. So sitt sie benn, vom Tode selbst verschmäht wegen ihres schwarzen Angesichtes, gealtert, wahnwitzig, eine verlassene, hülflose Bettlerin, mitten zwischen all dem Glanz und der Ueppigkeit, mit denen die Kaiserzeit die Boulevards von Paris wiederum bevöllert:

Sie fieht nicht auf. Ein plöglich zudenb Weh Belebt nur felten ihre starren Züge. Zwei Worte spricht sie bann: "Egalité! Egalité!" unb "Lüge! Lüge!"

Dies die Schlufmorte des Gedichts, das bei seinem ersten Erscheinen ein eben so großes Aufsehen wie Migbehagen erregte. Denn Niemand konnte verkennen, baf bier ein fruchtbarer und gewaltiger Stoff mit fraftiger Sand berausgegriffen mar: aber Niemand konnte auch bas Ungenügende ber Ausführung entgehen, noch diefer eigenthümliche Ripel, ber auch hier wieder, wie in ber "Francesca von Rimini" fein Gefallen baran hatte, bie grellften Contrafte, ohne Löfung, ohne Befriedigung, fchroff neben einander zu ftellen. Alles, was ein Dichter feinen Schöpfungen an äußeren Borgugen mitgeben kann, hat ber Berfasser ber "Urica" mit reicher, ja verschwenderischer Sand über sein kleines Kunftwerk ausgeschüttet; Die Schilberungen find von ergreifender Lebhaftigfeit, bas Colorit warm und fraftig, die Reime rein und wohllautend, die ganze Diction fnapp, gebrungen, voll männlichen Lebens. Aber bas Beste fehlt bennoch, jenes Beste, ohne welches auch bas Gute aufhört, gut zu fein: es fehlt die verfohnende Kraft bes Dichters, es fehlt ber feste sittliche Boben, auf bem alle Wibersprüche fich lofen muffen - fagen wir es frei beraus: es fehlt ber Abglang bes Göttlichen, in dem alle irbische Berkehrtheit ihre Beruhigung und Berfohnung findet, und bas boch im Gegentheil nirgend fefter wurzeln

follte als grade im Bufen bes Dichters. Die "Urica" ist ein Nachtftiid in ber finstersten, hählichften Bebeutung bes Worts; nirgend ein Schimmer des Troftes, nirgend ein Strahl fittlicher Erhebung, ber in biefes Dunkel fiele, Alles muft, ob, ekelhaft, die ganze Welt ein Tollhaus voll Berbrechen und Aberwit! Mag bas in ber Birklichkeit zuweilen so sein: ber Dichter, wenn er wirklich ein Dichter ift, foll sein Talent lieber haben — ober wenn biefer Ausbruck zweideutig klingt: er foll zu boch benken von feiner Runft und ben sittlichen Berpflichtungen, welche sein Talent ihm auferlegt, um fich zu folden Rachtstüden berzugeben; ben abgeftumpften Saumen eines verwöhnten, entnervten Bublicums zu figeln, mag ein Gedicht wie die "Urica" gut fein, ber Freund bes Bahren und Schönen aber tann fich nur mit Unwillen bavon abwenden - ober wenn nicht mit Unwillen, so boch wenigstens mit Bedauern über bas Talent, bas hier an eine fo unschöne, fo trofilose Aufgabe verschwendet warb.

Ober ware vielleicht auch dies Bedauern am falschen Ort? Hätte der Dichter gar kein Kunstwert verdorben, weil er nämlich überhanpt keins hat liesern wollen, sondern nur eine interessante Studie? Mus das Herz des Lesers sich ungekränkt fühlen, weil der Boet weder aus dem eigenen Herzen geschrieben, noch an das Herz der Andern sich gewandt hat, sondern das Ganze ist wiesderum ein Experiment, so zu sagen ein Krizeln mit dem Grissel, bloß zur liebnug und ohne daß der Zeichner selbst recht weiß, was dabei herauskommen wird, ein Götterbiko oder eine Fraze?

Fast scheint es so: benn noch in bemselben Jahre mit ber "Urica" erschien ein brittes Gebicht besselben Berfassers, bas einen ganz entgegengesetzen Seist athmet: "Die Brüber. Eine chinefische Geschichte in Bersen." Es ist ein Bilchlein von kaum zwei Bogen, ein Sedicht von wenigen hundert Zeilen, aber so einfach und klar,

so harmonisch und friedsertig, daß es schwer fällt, es für das Erzeugniß eines und besselben Dichters zu halten. Das Gebicht, einsach und schlicht nach Stoff und Haltung, ist ein kleines Meisterklick, sorgkältig ausgearbeitet bis in den geringfügigssten Bug, dabei von einer höchst wohlthuenden gleichmäßigen Milde, die dabei doch keineswegs der Kraft entbehrt. Ein Dichter, der solche "Studien" nur so hinwerfen konnte, mußte in der That noch zu Größerem berusen sein; gelang es ihm nur erst der dikettantischen Neusier, die ihn jeht noch bald hier bald dahin trieb, Meister zu werden, so ließ sich ohne Widerspruch noch viel Schünes von ihm erwarten.

Aber nein, diefer Dichter will doch wol felbst nicht höher hinaus, er gefällt sich im Experimentiren und bleibt babei, bas Mittel jum 3wed ju machen. Go muften Diejenigen urtheilen, welche bie bisherige Laufbahn bes Dichters zwar theilnehmend, aber auch mit Unbefangenheit verfolgt hatten und benen nun die Sammlung in die Bande fiel, welche er im Jahre 1854 unter bem Titel "hermen" herausgab. Ein bekanntes Berliner Withblatt beutete ben etwas pretentibsen Titel, ber aber grade baburch wieber bezeichnend ift für ben Dichter, babin aus, bag unter "Bermen" bekanntlieh Bildwerke verstanden werden "ohne Sand und Fuß." Das war nun allerdings witiger als wahr, ja man hatte im Gegentheil behaupten konnen, Diefe Benfe'fchen Gebichte hatten nur Band und Fuß, fie wüßten fich nur mit Grazie in einer Reihenfolge schöner Stellungen zu bewegen, bagegen mas bas Bebicht eigent= lich erft zum Gebicht macht, ber warme Bulsichlag ber Empfindung, ber Blit bes Gebantens, Die naive Mille eines natürlichen, in fich felbst befriedigten, aus sich felbst bervorquellenden Lebens, bavon fant fich in biefen "Bermen" allerdings wenig ober nichts. Es find meift altere Stilde, Die ber Dichter bier barbietet, barunter nament= lich "Urica" und "Die Brüber." Rur zwei Nemigfeiten waren

hinzugekommen: "Zwölf Idyllen aus Sorrent" und "Perseus. Ein Buppenspiel." Die "Idyllen" sind in sehr zierlichen Distichen geschrieben, wie der Dichter denn überhaupt ein ausgezeichnetes sormales Talent besitzt und eine ungewöhnliche Herrschaft über die Sprache übt, die bei ihm fast immer von untadelhafter Glätte ist. Die Situation dagegen, in welcher der Dichter sich selbst in den "Idyllen" vorsährt, die Situation eines Bräutigams nämlich, der gern ein wenig untreu werden möchte, es aber aus Respect vor der Braut zu Hause nicht wagt, hat etwas so Philiströses und Kinnmerliches, daß man (wie so oft bei diesem Dichter) nur die schöfen Form bedauern kann, in die ein so unschöner und wenig ebenblitztiger Inhalt gegossen ist.

Das Buppenfpiel "Berfeus" ift nur eine Borftubie zu einem größeren Werke, bas balb barauf ebenfalls ans Licht trat: "De-Eine Tragodie." Das war eine neue Banbelung biefer proteischen Dichternatur. Satte bas befte und gebiegenfte feiner bisherigen Werke, bas Gebicht "Die Britber" an bie Objectivität und plastifche Rube Goethe's erinnert, fo fnüpfte "Meleager" allerbings auch an Goethe an, aber an eine Epoche, wo ber Dichter der "Iphigenie" felbft noch ziemlich weit von jener plaftischen Anhe und Sicherheit entfernt war. "Meleager," eine "Maffifche Tragodie in Knittelversen," wie Rubolf Gottschall bas wunderliche Opus charakterifirt, hat fich bie Goethe'ichen Jugendproducte aus ter Titanemeit bes werbenben Dichters jum Mufter genommen, freilich ohne auch ihnen ganz treu zu bleiben: benn ber Strafburger Goethe und Sophofies, antilifirende und moberne Clemente, altflaffische Chorgefänge und Faustischer Knittelvers, griechische Symbolit und Gentimentalität bes neunzehnten Jahrhunderts, geben hier bunt burcheinander. Auch die Wahl bes Gegenstandes erregt gerechte Bebenken, fo beliebt biefe antiken Stoffe auch in ben

letten Jahren bei unfern Dramatitern geworden find, biefe antiken Mythen vertragen bas moderne bramatische Detail nicht, bie Individualisirung, welche die moderne Boesie überhaupt verlangt, ift unvereinbar mit ihrer tweischen Einfachbeit. Läft man indef die Forderung eines einheitlichen organischen Runftwerts fallen, begnfigt man fich wiederum, das Stud nur als eine geiftreiche Studie anzusehen, fo enthält es allerdings viel Schones. Namentlich hat ber Charatter ber Mutter einige wahrhaft erhabene Stellen; auch als Ganzes ift er verhältnifmäßig am besten burchgeführt, wie er benn auch jedenfalls am meiften bramatischen Rern enthält. Dagegen ift Meleager felbft eine etwas schwächliche Figur und auch die Naivetät ber Rleopatra, feiner Braut, bat einen etwas toletten Bug. Die emancipirte Schönheit Atalante dürfte wol ebenfalls zu viel modernes Blut haben, während ber Oheim Dorens, jeder Boll ein Philifter, in einem Ifflandischen Drama vermuthlich beffer an feinem Blate gewesen ware. Dagegen ist die Sprache auch hier wieber von ungemeinem Wohllaut; auch die zahlreichen Sentenzen athmen ebensoviel Fülle des Gedankens wie Hoheit des Ansbrucks; das Chorlied ber Bargen ift ein Meisterstüd, es sind Rlänge barin, wie fie in ber That seit Goethe nicht vernommen wurden.

Und doch hinterläßt das Ganze nur einen unbefriedigenden Eindruck. Es ist hier wiederum Bieles beisammen, was den Dichter macht, ganz gewiß: aber eben so gewiß sehlt auch diesem Drama wieder der eigentliche Lebenstern, die Beziehung zum Bolt und zur Gegenwart des Dichters. Daß wir damit nicht verlangen, der Dichter solle die Zeitung in Berse bringen, wie es wol eine zeitlang unter uns Mode war und den jungen Dichtern sogar zu großem Anden verhalf, das versteht sich von selbst. Aber irgend eine Beziehung muß jedes Kunstwert, das nicht bioß in den Bichersschränken der Aesthenter, nein, auch in den Herzen des Bolkes leben

will, zu feiner Gegenwart boch haben; irgend eine Aber muß boch aus der lebendigen Fülle ber Beit in den Bufen bes Dichters binüberreichen. Am allermeisten gilt dies vom Drama; ein einzelnes fprisches Gedicht kann fich etwa barauf beschräufen, eine vorliberaebende, bloğ individuelle Stimmung auszudrilden — wiewol auch die Birtung bes lyrischen Gedichts um so wollständiger sein wird, je allaemeiner und rein menschlicher ber Inhalt ber ausgesprochenen Stim= mung ift, trot ihrer individuellen Fassung — fo muß das Drama nothwendig in dem allgemeinen Leben ber Bölfer, dem großen Boden ber Geschichte wurzeln, mag dies historische Element sich nun birect in einzelnen gefchichtlichen Ereigniffen und Berfonlichkeiten repräfentiren, ober mögen wir es nur in ber allgemeinen Stinunung bes Dramas wiederfinden. In biefem Benfe'ichen "Meleager" aber ift weber bas eine noch bas andere ber Fall, wir finden so wenig bie Ereigniffe wie bie Stimmungen und Leibenschaften unserer Zeit barin wieber, bas Ganze ist eine Abstraction, die teine Beimath hat, als ben Schreibtisch bes Dichters.

Noch einige Monate vor dem "Meleager" war ein Band "Rovellen" erschienen; derselbe enthält neben einigen alteren, von ms zum Theil bereits besprochenen Gedichten besonders eine Anzahl in Prosa abgesaßter Erzählungen. Diese Erzählungen sind unseres Bedüntens das Reisste und Beste, was Paul Hehje bisher geleistet hat. So ist merkwürdig, wie die erfrischende Macht der Wirklicheteit sich auch an ihnen wieder bewährt. Hier, wo der Dichter durch seinen Stoff genöthigt ist, sich auf die Zustände des wirklichen Lebens einzulassen, wo er Menschen schildert, wie er sie in der That kennen gelernt, mit denen er geliebt und gelitten, nicht bloße Abstractionen der Phautasie, wo er sich mit einem Wort mitten in das Gewähl des Lebens stilrzt und nicht seiner empfinden, nicht zierlicher benten, nicht geistreicher ressertiren will, als wir eben alle thum—

hier verliert feine Neigung für bas Absonderliche und Geschraubte fich zwar noch nicht ganz, aber sie tritt boch bei weitem magvoller und minder zudringlich auf. Auch jene eigenthämliche Rälte, die überhaupt alle Schöpfungen biefes Dichters charafterifirt, ift in diesen "Novellen" noch nicht völlig überwunden; auch ihnen merken wir es an, bag er mehr mit bem Berftande als mit bem Bergen Doch vertragen biefe beiben Eigenschaften, eine gewiffe arbeitet. Ralte und eine gewisse Borliebe für bas Bitante, Absonderliche, sich mit ber Novelle, die ja ursprünglich nur die möglichst objectiv gehaltene Erzählung irgend eines absonberlichen Borfalls ober Charafterzuge ift, sich wol noch am ersten und fo ift es bem Dichter, immer Die Schranten feiner Gigenthumlichteit, fowie andererfeits bie Schranten ber vorliegenden Gattung festgehalten, bier in ber That gelungen, einige in sich vollendete und wahrhaft befriedigende Arbeiten zu liefern. Es find im Gangen vier Erzählungen; Die Krone barunter ift "La Rabbiata," ein lebensfrisches, sonniges Gemälde, wie heiße Liebe und jungfräulicher Stolz in bem Bergen eines italienischen Raturfindes mit einander fämpfen, von entzückenbster Frische und glücklichster Lokalfärbung. "Marion" ist ein anmuthiger Schwant, ber vielleicht nur etwas tnapper und anspruchsloser gehalten fein follte, um noch günftiger zu wirfen. And "Die Blinben" haben fehr schöne Stellen: boch bleibt es immer miglich, einen Borfall aus bem Rrantenzimmer zur Grundlage einer poetischen Berwickelung zu machen und auch die Art und Beise, wie diese Berwickelung hier gelöft wird, hat etwas Gewaltsames und Unbe-Das schwächste Stud ber Sammlung und vermuthfriedigendes. lich bas jimafte ift bas lette, "Am Tiberufer;" hier find bie Situationen gang fo auf die Spite gestellt, die Farben gang fo grell, die Entwicklung gang so jah und sprunghaft, wie wir es in ben Erftlingsproducten bes Dichters fanten.

Zwischendurch hat Baul Bense noch einige poetische Uebersetzungen, 3. B. das mit Emanuel Beibel gemeinsam herausgegebene "Spanifche Lieberbuch" (1852), fowie verfchiebene gelehrte Arbeiten. ebenfalls auf die romanischen Literaturen bezähglich, herausgegeben. Auch tam schon 1855 ein Drama von ihm in München zur Aufführung. "Die Bfälger in Irland." Im Drud ift baffelbe nicht erschienen; barf man jedoch ben Berichten trauen, welche bie Beitungen feiner Zeit barüber lieferten und benen felbft von Beufe's Freunden nicht widersprochen ward, so wären diese "Bfälzer in Er= land" eine ziemlich verfehlte Arbeit. Dit einem Sprung, ber fich grabe bei diesem Dichter allerdings außerordentlich leicht erklären würde, foll er barin plötlich in die Bahn der Frau Birch = Bfeiffer hinübergelenkt und ein Rühr= und Schauderstück voll der allercraffeften Effecte geliefert haben. Das Stud ift unferes Wiffens nur einmal gegeben worben; ber Dichter felbst foll es nach ber ersten Anfführung zuritchgezogen haben.

Nicht viel glückicher scheint er mit seinen "Sabinerinnen" gewesen zu sein. Das Stück, mit welchem der Dichter wieder in sine frühere antikssirende Manier zurücklenkte, hat zwar bei dem bekannten Münchener Preisausschreiben von 1857 den ersten Preis davongetragen, das Bublicum jedoch scheint diesen Ausspruch der gelehrten Schiedsrichter nicht ratificirt zu haben, insofern die Ausspruch der sich die iberall kalt gelassen haben soll; im Druck ist es dis jest ebenfalls nicht erschienen und vermögen wir daher ein genaueres Urtheil darüber nicht abzugeben. — Endlich erschien ganz neuerlich noch ein Band "Neue Novellen" und ein erzählendes Gebicht, "Thekla": die Geschichte einer christlichen Märtyrerin aus dem zweiten Jahrhundert umserer Zeitrechnung — prächtige Hexameter, aber unserer Zeit und ihren Interessen so fremd, wie der Mann im Monde.

Wie erklären wir und nun die Erscheinung dieses Dichters? und wie gehört er namentlich hierher, wo wir vorzugsweise die poetischen Repräsententen unserer gegenwärtigen Reactionsepoche, die Dichter der Freude und des unbefangenen Lebensgenusses absschildern wollten?

Bang gewiß gehört er hierher. Denn auch Baul Bense mit all feinen Absonderlichkeiten und Bergwicktheiten ift ein Dichter bes Genuffes, nur daß biefer Benug felbst bei ihm tein unmittelbarer und natürlicher, sondern ein fünstlich zurechtgemachter ift; wie Bobenftebt ber Dichter bes naiven finnlichen Benuffes, fo ift Baul Bense ber Dichter bes afthetischen Raffinements und ber bilettan-Bobenstebt ift ein Riebersachse, Baul tifden Weinschmederei. Benfe ein Berliner. Bon früh an ift ber Dichter unter afthetischen Eindrücken aufgewachsen; fein Bater felbst mar ein feinsinniger und geschmadvoller Gelehrter, und auch übrigens traten bem Dichter von Jugend auf vorwiegend afthetische Eindrude und Anregungen Bas in diefer ästhetisch burchgewürzten Luft gewonnen und erreicht werben kann, bas hat ber Dichter sich redlich angeeignet: Feinheit bes Geschmads, Empfänglichkeit ber Bhantafie und einen regen, fast überregen Gifer zur poetischen Broduction. Das ift etwas, aber bei weitem nicht genug, ja in feiner Bereinzelung tann und muß es fogar schädlich wirten. Beschmad bes Urtheils, Elegang ter Form, Geiftreichigfeit ber Bointen - o ja, das konnten die neuen Athener an der Spree ihrem poetischen Landsmann mitgeben; aber bas Erbtheil einer mannlichen, thatfraftigen Gesinnung, ernfte und ausbauernde Begeisterung für Die großen Schicffale ber Menschheit, Bertrauen in die Geschichte und ihre emigen Entwickelungen - bas konnten sie ihm nicht mitgeben, weil fie es felbft nicht besaffen. Die gange afthetische Liebhaberei, ber ganze geiftreiche Dilettantismus, ber die Berliner "gebildeten"

Kreise erfüllt, spiegelt sich in Baul Hense wieder; es ist Begasus im Joche, aber leider nicht im Joch des Lebens, das die wahre Kraft nur stärkt und erhebt, sondern in einem Joch aus Rosen und Nachtviolen, deren süßer Duft endlich auch die frischeste Kraft betäubt und erschlafft.

hat ein folder Dichter eine Zufunft? Wir wagen bie Frage nicht zu entscheiben. Die Irrgänge bes Talents (und mit einem solden haben wir es hier unzweiselhaft zu thun, wenn auch fürs Erste nur mit einem formalen, nachbildnerischen Talent) find oft wunderbar; hat es Boeten gegeben, bie fich aus Formlofigkeit und wufter Berfahrenheit gefammelt haben zu reinen; teuschen Berken der Kunft, warum follte ein Boet nicht auch einmal den umgekehrten Weg einschlagen und von ber Schale zum Kern, von ber Form jum Beift bindurchbringen fonnen? Bas wir biefem Dichter zunächst wünschten, bas wären große und bebentenbe Lebenserfahrungen, welche, und follte es auch mit unfanftem Streiche fein, die allzuglatte Schale feines Befens zerschmetterten und ben Rern tieferer Empfindung und mabrer Leibenschaft, ber boch hoffentlich in ihm liegt, zu Tage forberten. Es taugt bem Poeten nicht, wenn die Hand bes Schickfals ihn allzusanft führt oder wenn er all= zuwenig erlebt. Im Jahre Achtundvierzig war Baul Beuse wol theils noch zu jung, theils murbe er burch feine perfonlichen Berhalt= niffe wol zu fehr auf die conservative Seite, die Seite Derer ge= pogen, die in der ganzen Volksbewegung nur ein Ungeheuer von Robeit und Berwilderung faben, als daß er die Bedeutung diefer Zeit vollkommen begriffen und ihr die richtige Wirkung auf sich ver= Der Dichter verlebte bann einige Zeit in Italien, scheint aber auch hier ausschlieklich nur ber Schönheit bes Landes und feinen gelehrten und fünftlerifchen Studien gelebt zu haben; wenigstens suchen wir in Allem, was er bisher aus Italien veröffentlichte, vergeblich nach einem einzigen Ton, in bem Die eben jetzt so brennenden Leiden und Schmerzen des italienischen Bolts ihren Rachhall fänden. Paul Heyse ift in Italien derselbe, wie in Ber-lin; er liebt, er klift, er studirt und ästhetisitt, aber nirgend sehen wir, daß er ein Herz für das Bolt und seine Geschichte hat. Der Dichter wird vielleicht Lust haben, sich mit Goethe's Beispiel zu eutschuldigen: aber erftlich war Goethe Manches verstattet, was den Nicht-Gvethes nicht verstattet ist, und zweitens war Goethe der Mann seiner Zeit, Paul Heyse aber ist der Sohn unserer Zeit oder sollte es doch wenigstens sein.

Kurz nach seiner Kücktehr aus Italien hat der Dichter dann, wie schon zu Ansangerwähnt, an dem kunstsinnigen Hose König Mar' von Baiern eine Stellung gefunden, die seinen künstlerischen Reigungen entspricht, während sie ihn zugleich vor jeder gemeinen Lebenssorge sichert. Möge die Gunst des Schickals, die ihn von seinen ersten Schritten in die Deffentlickeit an so reichlich zu Theil geworden, denn auch als befruchtender Sonnenschein in sein Inneres sallen und bier nicht bloß schwe und zierliche, sondern auch große und ershabene Empfindungen erwecken!

So viel ift gewiß: auf diesem Wege experimentirender Geistreichigkeit, den Paul Hehse bis jetzt gewandelt ist, kann er wol ein gepriesener Salondichter werden, aber zum Herzen der Kation gelangt er damit so wenig wie zur Unsterblickkeit.

## Stto Roquette.

So ist das einzige Positive denn, was an Baul Sepse bis jest hervortritt, die ungewöhnliche Glätte und Sauberkeit seiner poetischen Form. In dieser Beziehung steht ein anderer junger Dichter ihm nahe, dessen Name ebenfalls erst in der nachmärzlichen Zeit auftauchte und der sich mit ungewöhnlicher Schnelligkeit nicht nur einen literarischen Ruf erworben hat wie Baul Hense, sondern auch eine Popularität, deren der Dichter des "Weleager" sich noch lange nicht erfreut.

Das ist Otto Roquette. Das erste Werk, womit dieser Dichter in der Literatur auftrat, war jene "Waldmeisters Brautssahrt" (1851), die seitdem einige Duzend Auslagen erlebt hat und die vom Dichter selbst zur Stunde noch nicht übertroffen ist. Otto Roquette ist der eigentliche Dichter der Jugend, wie sie in der nachmärzlichen Zeit geworden: lebensluftig, unbefangen, spieslerisch, je nach den Umständen bald heiter, bald traurig', aber nach beiden Richtungen hin ohne besondere Tiese, das Leben glatt von der Obersläche schlürsend, vor Allem aber mit einem starkausgeprägten Bewußtsein ihrer eigenen Jugendlichkeit, die auch in der That das Hauptwerdienst dieser Poeten bildet, nur Schabe, daß es sich mit jedem Tage verringert. Er ist der wahre Repräsentant jener "Renen Menschen," die aus der trüben Fluth des "tollen

Jahres" emporgetaucht sind und die sich nun außerordentlich schön und außerordentlich klug vorkommen, bloß weil sie Narben und Wunden nicht tragen, die uns entstellen und weil sie die Thorheiten nicht begangen, unter deren Folgen wir zu leiden haben.

In "Waldmeisters Brautfahrt" trat biefe abstracte Jugent= lichkeit noch febr frisch und liebenswürdig auf; bas Bublicum, auf bem bas Blut und ber Staub ber jüngsten Bergangenheit noch lastete, fühlte sich angenehm überrascht burch eine so gang jugend= tede, naive Erscheinung, an ber bie Leiben und Rämpfe ber letten Jahre fo gang spurlos vorüber gegangen waren und die mitten in einer fo buftern und aufgeregten Zeit noch ben Duth hatte, das Glück der Jugend und des unbefangenen Lebensgenuffes "Waldmeisters Brautfahrt" gehört jener Märchenbichtung an, die bann fpater fo über alle Magen üppig emporge= wuchert ist und so viel garstiges Unkraut herorgebracht hat. mals war biefe Gattung noch ziemlich neu, ja "Balbmeisters Brautfahrt" gehört felbst mit zu ben Werten, burch welche fie in Aufnahme gekommen. Um wenigsten aber abnte bas Bublicum bamals bereits, mas es fich in biefen Schmaroperpflanzen eigentlich erzog, und so war die Freude, mit welcher bas Roquette'sche Marchen aufgenommen ward, eben fo lebhaft wie allgemein. -Der edle Prinz Waldmeister (Asperula odorata) hat sich mit feinem Sofgefinde, ben buftigen Wald- und Frühlingefräutern, aufgemacht auf die Brautfahrt zu der schönen Brinzesfin Rebenblute, bem lieblichen Tochterlein König Fenerweins, ber mit feinem zahlreichen und herrlichen Hofftaat, den eblen Rhein-, Recarund Mofelweinen zu Rubesheim Residenz halt. Gin miggunftiger Bfaffe, ein heimlicher Schleder und Schluder, bem, wenn er allein ift, teine Speife ju gewurzt, tein Bein zu ebel ift und ber boch vor

ben Leuten auf die eble Gottesgabe ftets nur schimpft und schilt. greift ihn auf bem Spaziergang auf und stedt ihn in bas eherne Burgverließ ber Botanifirtapfel. Die Beforgnif, welche bie Befährten und Diener bes Bringen barüber ergreift, sowie ber Rampf, burch ben fie ben ebeln Gefangenen endlich befreien, giebt Beranlaffung zu einer Reihe lebhafter und lieblicher Schilberungen, zu benen überall die toftliche Rheinlandschaft mit ihren Burgtrummern und ihrer golbenen Segensfülle einen eben fo bedeutenden wie anmuthigen hintergrund bildet. Eben fo die Buruftungen gur Bochzeit am Sofe zu Rudesheim, wo insbesondere die gludwünschenden Besandtichaften ber beutschen Weine in einer Reihe treffenber, mit glücklichstem humor ausgestatteter Bilber vorgeführt werben. — Doch vergeffen die Freunde des edlen Brautpaares mitten unter bem Jubel ber Hochzeit nicht, daß fie noch Rache zu nehmen haben an bem feigen Beuchler, ber ihren Fürften in Gefangenschaft ge= halten und fich überhaupt von jeher, wenn nicht als Berächter, boch als Berleumder ihrer edelften Gaben gezeigt hat. fache Liebesgeschichte eines Jägers und eines Wingermadchen, sowie die Abenteuer einer mandernden Studentengefellschaft, Die gkichsam ben Chorus bes Ganzen bilbet und beren Lieber fich wie frische, buftige Balbrofen burch ben vollen Kranz biefer Dichtung winden, find auf geschickte Beise mit hineinverflochten. Die Ber= widelung findet ihre Lbfung endlich bei einem Zechgelage ber Studenten, in welches auch ber henchlerische Pfaffe mit hinein= gerath und wo benn die vereinigten Bein = und Krantergeister als würziger Maitrant ihm bermaßen zu Ropfe steigen, daß er sich ganz offentundig und fichtbarlich unter bem verwunderten Kopf= schitteln berfelben Leute, benen er fonft immer so viel von Ent= haltsamkeit und Mäßigung vorgepredigt hat, — berauscht.

Um biefe, wie man fieht, höchst einfache Unterlage schlingt

fich, felbst einer Rebe vergleichbar, die Roquette'sche Poefie: benn in biefer ihrer erften und gludlichsten Offenbarung ift fie ebel geformt, faftig und frifd, von iconer Mannigfaltigfeit wie bas . Blatt ber Rebe und lauter und rein und voll herrlichen Feuers wie ihre Frucht. In bem gangen Gebicht, beffen gludlicher Borgang nachber fo viel erfünstelte und frankhafte Broducte nach fich ziehen follte, ift nichts Ungefundes, nichts Gemachtes, Bergwicktes, Angezwungenes, sondern überall tritt uns die schönste und edelfte Natürlichkeit entgegen, bas volle, frifche Behagen ber Jugend, ber bie Welt so schön erscheint, weil sie felbst noch so schön ift. bas war es benn auch, was biefes Gebicht eines bamals noch völlig unbefannten, namenlofen Boeten, ber bamals felbst noch ballescher Student mar, zu einem Lieblingsbuch unserer Lesewelt machte: biefer Zug reiner, naiver Jugendlichkeit, ber bas Gange burchbringt und jeden Bers und jede Zeile mit edlem, keuschem Feuer belebt. Rein, wie fcwer biefe Zeit auch auf uns laftete und wie trübe Rebel über unferer Butunft brüteten: fo lange unter ber beutschen Jugend noch Bergen schlugen wie bas Berg bieses Dichters, fo lange aus ber hand eines beutschen Stubenten uns noch ein Gebicht kommen konnte, wie bieser "Waldmeifter," jo lange brauchten wir auch ben Glauben an bie Butunft unferes Baterlandes nicht aufzugeben, sondern burften fest an ber Soffnung halten, bag Schiller's große Beiffagung fich bereinft boch noch erfüllen und bie Schönheit uns boch noch eine Erzieherin zur Freiheit werden wird!

Leiber hat ber junge Dichter sich auf ber Höhe, bie er mit biesem seinem Erstlingswert gleichsam im Fluge erstürmt hatte, auf die Dauer nicht zu behaupten vermocht, vielmehr zeigt sich in seinen nachfolgenden Beröffentlichungen von Buch zu Buch ein immer größerer Rückschritt. Zwar daß das Nächste, was er nach

"Baldmeifters Brantfahrt" in die Belt fandte, ein etwas fcmad= liches Broduct mar, dies konnte man ihm allenfalls verzeihen; "Waldmeisters Brantfahrt" war erft wenige Monate zuvor erschienen, ber glanzende Erfolg, ben er bamit erlangt hatte, war bem jungen Dichter ein wenig zu Ropf gestiegen, und so burfte ber Mangel an Selftkritit, ben fein nachstes Wert verrieth, eben nicht überraschen. Es war ein Roman ober boch etwas bem Aehnliches: "Drion. Gin Bhantafiestlich" (1851). Allerdings offen= bart fich auch in biesem Buche (bas ibrigens, wenn wir recht unterrichtet find, eine ziemliche Zeit vor "Baldmeifters Brautfahrt" geschrieben ift) bieselbe gesunde Auffassung bes Lebens, berfelbe flare, beitere Ginn, biefelbe Luft am Bahren, Natur= lichen. Ungefünftelten, Die uns im "Baldmeifter" fo febr entzudt. Nur ift in bem Roman allerdings noch Manches hinzugekommen, was biefe gefunde, natilrliche Grundlage trübt: Reminiscenzen und Traditionen einer überwundenen Bildung, bergleichen jedem beranwachsenden Dichter anhaften und durch welche die Jugend fich rächt, biefe fouft fo neibenswerthe, fo fostliche Jugend. goldenen Traum feines Märchens konnte ber Dichter ohne Stubium, ohne Anstrengung, frei aus ber jugendlich begeisterten Seele spinnen; die blübende Rebe, Die fich am Felsgestade bes Rheins emporrantt, mar eben ftart genng, bies liebliche Gebilbe, gewebt aus Frühlingsbuft und Jugendwonne, mit feinem leichten Elfenvölken au tragen. Mit bem Roman bagegen mar ber Dichter unvermeibbar auf ben Boben ber Birklichkeit verwiesen; bier genfigt es nicht an einer Traumwelt, wie lieblich fie auch fei, noch an einzelnen poetischen ober geiftreichen Schilberungen, fonbern im Roman wollen wir ein für allemal ein, wenn auch tünstlerisch verklärtes, doch immerhin ein Abbild des Lebens, wie es ist, wollen Menschen von Kleisch und Blut, in Lagen, Die unsere Theil=

nahme erregen, mit Absichten und Zweden, welche in dem allgemeinen Boben bes Jahrhunderts wurzeln und die eben beshalb unserer Sympathien versichert sind. — Un diefer Renntnif bes wirklichen Lebens aber fehlt es bem Berfaffer bes "Drion" noch. Das Buch ist, als Roman betrachtet, ziemlich interesselos, mehr ein Tagebuch des Dichters selbst, der seine jugendlichen Kämpfe und Entwickelungen barin niederlegt, als eine eigentliche wirkliche Geschichte; es fehlt nicht bloß an der plastischen Rube, welche jedes epische Runstwerk besitzen soll, es fehlt vor Allem auch an der Kraft und Sicherheit ber plaftischen Gestaltung felbst. Die Charaftere. und barunter höchst bezeichnender Beise grade biejenigen, bie ber Dichter felbst mit ber meisten Borliebe gezeichnet und auf bie er fich wol in ber Stille am meisten zu Gute gethan bat, find nebelhaft, unfagbar; die Fabel, ftatt mit Nothwendigkeit aus ben Charafteren zu fließen, trägt in ihrer ganzen Aufammen= setzung die Spur des Willfürlichen, Abenteuerlichen; die im üblen Sinne romanhaften Nothbehelfe, zu denen der Berfaffer fich zu ihrer endlichen Lösung genöthigt sah, hätten ihm selbst als Fingerzeig bienen können, daß er sich hier auf einem falschen Wege befand, einem falschen schon deshalb, weil er ihn selber nicht kennt und übersieht.

Denn barin verrieth schon in diesem zweiten Berke des Dichters das Unzulängliche einer abstracten Ingendlichkeit sich auf sehr sühlbare Weise: in dem Wangel an Lebensersahrung und positivem Inhalt, der sein Werk charakterisirt. Niemand soll ernten wollen, wo er nicht gesäet hat, noch um Preise ringen, wo ihm die Kenntniß der Wassen mangelt. Wollen wir auch den Rigorismus nicht so weit treiben, wie Jean Paul, der irgend einmal die Forderung aufstellt, Niemand solle einen Koman schreiben vor seinem dreißigsten Jahre, weil es nicht wahrscheinlich, daß Jemand vor seinem

breißigsten Jahre Welt und Menschen bereits so weit tennen gelernt habe, wie der Roman es nun einmal mit Rothwendigkeit ersordert: so scheint uns doch dies ein ganz billiges, ganz gerechtes Berlangen, daß auch der Vvet nichts ansgebe, was er nicht vorser erworden und daß Derjenige, dem die Natur das köstliche Geschent des poetischen Talents verliehen, nun auch ans allen Kräften dahin arbeite, diesem Talent einen entsprechenden Inhalt zu geden — und auch den Schmerz und die Entbehrungen soll er nicht schenen, welche die vollständige und gründliche Bewältigung der Wirklichkeit ihm auserlegt.

Dies Bacuum bes Selbsterlebten zu verbeden, hat ber Dichter bes "Drion" nun nothgedrungen, wie wir schon vorhin andeuteten, zu allerhand Reminiscenzen. und Trabitionen greifen Dabei, wie die Jugend benn nur allzubereit ift, die aller= verschiedenartigsten Eindrücke auf sich wirken zu laffen und wie fie mit ihrem jugendlich gesunden Magen auch in geistiger Hinsicht das innerlichst Unverträgliche mit dem gleichen naiven Appetit verspeiß, ist es auch bem Dichter bes "Drion" passirt, gleichzeitig zwei bochst entgegengesetzte Mufter zu copiren. Auf ber einen Seite nämlich begegnen wir ber wohlbefannten Auerbach'ichen Dorfge= schichte, beren Rachahmung eben bamals anfing eine ziemlich allge= . meine und unvermeidliche Krankheit unferer Literatur zu werben, während auf der andern die alte Romantik hineinspielt und zwar in ihrer finftersten, geschmadlosesten Gestalt, in ber Gestalt ber Soff= mann'ichen Sputgefchichte. Diefe letzteren Elemente wirten namentlich böchst störend und könnten Einen an bem Talent bes Dichters fast irre machen; er hatte im "Walbmeister" einen fo vollen und gefunden Zug aus dem Born ächter, unsterblicher Romantif gethan, der Romantif der Jugend, der Natur, der Liebe wie war es ihm nur möglich, hier fo tief in die falsche zu gerathen?

Derfelbe Dichter, ber uns in seinem Bein= und Bandermärchen die todte Natur so herrlich vermenschlicht hatte, wie hat er es hier nur über das Herz bringen können, menschliches Leben und menschliche Leidenschaft der roben Naturkraft eines unverständigen und ummenschlichen Fatalismus zu überliesern?

Daß das Buch daneben auch manche interessante und liebenswürdige Partien enthält, daß namentlich die ziemlich ausgedehnten landschaftlichen Schilderungen recht lebendig und anmuthig sind, und daß wir auch hier wieder auf eine Menge eingestreuter Lieder tressen, die einen frischen und liedenswürdigen Geist athmen, und von denen einzelne sich den prächtigen Studentenliedern aus "Basdmeisters Brautsahrt" nicht unwürdig zur Seite stellen — das Alles war zwar richtig, konnte doch aber den halben und trüben Eindruck, den der "Orion" hervordrachte, nicht wesentlich verbessern. Auch war die Aufnahme des Buchs nur lau, der Dichter selbst aber nahm für längere Zeit von dem Gebiete des Romans Abschied, um sich wieder zu jenen poetischen Erzählungen zurückzuwenden, die damals überhaupt Mode zu werden ansingen und zu deneu er selbst durch sein Erstlingswert einen so schönen Beitrag geliesert hatte.

Allein bevor wir die übrigen erzählenden Dichtungen des Berfassen näher ins Auge fassen, scheint es zwecknäßig, uns hier zuvörderst mit seinen lyrischen Dichtungen bekannt zu machen. Diesselben erschienen zu Ende 1851 unter dem Titel "Liederbuch," entsprachen jedoch den Hossmungen, welche "Waldmeisters Brautsahr" erweckt hatte, ebenfalls nicht völlig. Das "Liederbuch" ist "der Jugend" gewidmet; der Jugend, die "selbst noch ringt," will der Dichter seine Lieder bringen, weil "nur sie zu singen verstehen"; "die mit den jugendgoldenen Locken," die noch mit "Jugendübermuth in die lebensbunte Urne lachend greisen," die noch "in seligen Wahns

Gelofe jedwede Blitte zur Frucht gereift feben," die follen "biefe Lieberernte" als ihr Sigenthum himmehmen:

Und tanns bem Lieb zu feffeln Guch gelingen, Mit frober Bruft will ich es mit Euch fingen!

Das klang nun freilich nicht febr fcwungvoll, im Begentheil, es war eine ziemlich abgebrauchte und triviale Wendung, und benfelben trivialen Geift athmete auch bas ganze Wibmungs= gebicht; trot feiner enthuftaftifden Sprache und trot ber Bilberfülle, mit welcher ber Dichter, gang im Gegenfat zu feiner fonstigen Einfachbeit, darin um sich wirft, dreht es sich boch so ziemlich im Kreife und kommt über ben etwas bilinnen Gebanken: "Ich bin jung und bu bift jung, so find wir alle beibe jung," nicht eigentlich hinaus. Es ift mahr, Dedicationen und ähnliche mehr ober minder officielle Gedichte gelingen nicht immer, in diesem Kalle jedoch lag ber Grund benn boch wol tiefer: bas Eingangsgebicht mußte fo bunn und fcwächlich ausfallen, weil ber Dichter in ber That nichts auszniprechen bat, als dies etwas abstracte Bewuftfein feiner Jugend und weil dies allein doch unmöglich hinreichend ift, einen wirklichen Dichter zu machen. Allen Respect vor ber Jugend, bas versteht sich; sie ist die köstlichste und unschätzbarfte aller Ratur= gaben, bas kann Niemand tiefer empfinden, als wer die Jugend selbst schon im Ruden hat. Junger Wein schmedt immer gut, selbst wenn aus bem perlenben Most hinterbrein ein schaler, matter Krätzer werben follte; felbst alte Tugenden sind oft nicht halb fo liebenswürdig als junge Fehler. Allein so bereitwillig wir dies an= erlennen, so müffen wir boch andererseits auch dabei bleiben, daß wenigstens auf bem Gebiete ber Kunft die Jugend allein noch nicht And die Jugend, wo sie sich will poetisch ver= ausreichend ift. nehmen laffen, muß einen Inhalt haben; es geht wol ein= auch zweimal, aber es geht nicht immer, wie ein kleiner munterer Flachs=

kopf, der die Schule hinter und vierzehn Tage Ferien vor sich hat, auf einem Beine tanzen und den Hut schwenken und dazu schreien: "Hurrah, ich din jung, ich habe nichts zu thun;" — sondern erst wenn dieser Iugendsinn sich an großen und wilrdigen Gegenständen bewährt, wenn er die Wirklichkeit des Lebens, sei es genießend, sei es ringend, an sich prest, mit einem Wort, wenn die Iugend zugleich als Iugendmuth und Iugendkraft austritt, dann erst vermag sie uns poetisch zu interessieren und zu sessen.

In "Waldmeisters Brautfahrt" war fie so aufgetreten, in bem "Lieberbuch" bagegen zeigte fie fich größtentheils leer und inhaltlos. Es ist, mit wenigen Ausnahmen, ein änkerlich ganz angenehmes, aber innerlich leeres Quinkeliren, in meift ziemlich verbrauchten Beisen, bei benen es nicht felten ben Anschein gewinnt, als mare die Seele des Dichters gar nicht recht dabei gewesen und das Ganze ware nur eine gewiffe mechanische Gewöhnung, eine bloke Beschäftigung der Stimme, wie etwa die Holzschläger im Walde iobeln und tremuliren, ohne dabei etwas zu empfinden oder etwas Größeres ausbrücken zu wollen, als ein gewiffes allgemeines Gefühl Allerdings finden sich daneben auch einige vortreffliche Stude, von mabrer und tiefer Empfindung und leichtem, glud: lichen Ausbruck: allein ihre Rahl ist boch zu gering und verschwindet zu sehr in ber Masse bes Unbedeutenden und Inhaltlosen, bas bie Sammlung übrigens bietet. Gin bedenklicher Charatterzug ift ferner das fehr lebhafte Bewuftfein, das der Dichter felbst inzwischen von seiner eigentlichen Jugendlichkeit und beren Anmuth gewonnen hat; auch mit Jugend und Natürlichkeit läßt fich kokettiren, so gut wie mit Bahrheit und Bieberberzigkeit, und ber Dichter bes "Lieberbuchs" schien es bereits ziemlich weit barin gebracht zu haben.

Auch Diefe Sammlung fand im Ganzen nicht die Aufnahme,

vie der Dichter selbst, nach dem glänzenden Empfang des "Baldmeister" vermuthlich erwartet hatte, und so wandte er sich denu,
wie bereits erwähnt, zum erzählenden Gedicht zurück. Es sind besonders drei Werke, die hier noch genannt werden müssen: "Der Tag von St. Jakob" (1852), "Herr Heinrich" (1853) und "Hans Haidelukut" (1855). Das bedentendste darunter ist "Der Tag von St. Jakob," insoweit sich darin zum mindesten das Bestreben kund giebt, des historischen Lebens und seiner großartigen Erscheinungen Herr zu werden.

Aber freilich ist der Berfuch nicht geglückt, im Gegentheil, er bekundet erst recht die Schranke, die nach den bisherigen Ersahrungen zu urtheilen dem Talent dieses Dichters gesetzt ist und die er selbst durch gestissentliche Berzärtelung seines Talents noch immer enger gezogen hat. Zwar die Wahl des Stoffes könnte kaum glücklicher seine der ruhmreichsten Episoden ans dem Freiheitskampf der Schweizer Eidgenossen, einer der erhabensten Siege, den Mannesmuth und Baterlandsliebe jemals über fremde Gewaltherrschaft davongetragen, eines der glorreichsten Opfer, die jemals auf dem Altare der Freibeit dargebracht worden — wo giebt es einen würdigern Gegenstand silr die Leier des Dichters? Was wäre geeigneter für den erusten, wuchzigen Schritt des epischen Sedichts? Und womit könnte grade ein jugendelicher, ein jugendbegeisterter Boet seine Zeitgenossen besser erheben?!

Allein dieser "Tag von St. Jakob" ist gar kein episches Gebicht, auch nicht einmal ein erzählendes: es ist ein Landschaftssemälde mit zufälliger historischer Staffage, eine jener Blumenshagen'schen Rovellen in Versen, deren wir in einem früheren Abschnitt gedachten. Statt das historische Ereigniß, das er darskellen und feiern will, zum wirklichen, lebendigen Mittetpunkt seines Gedichtes zu machen, statt der geschichtlichen Idee, welche sich in dersselben offenbart, die Motive und die Charaktere seiner Dichtung zu

entnehmen und auf Diese Art im boheren und eigentlichen Sinne ben Ton ber Zeit zu treffen - ftatt bessen sest ber Dichter in biesen grofartigen hintergrund, auf bies erhabene Theater ber Alpenwelt, bas fich fo eben mit bem Blut ber Belben farbt, ein beliebiges Liebespaar, beffen Schickfal er mit bem bistorischen Ereigniff, bas bie eigentliche Aufgabe seines Gebichts bilbet, in . eine gang willfürliche Berbindung bringt und für beffen Freuden und Leiben, Bankereien und Berfohnungen, Glud und Tod er nun bas Intereffe feiner Lefer forbert, nicht um ihrer felbft willen, nein, Alles im Namen bes Tages von St. Jafob! Und wenn biefes Liebespaar nur wenigstens im Geist und Ton iener mittelalterlichen Reit und jenes fchweizerischen Schauplates gehalten mare; follen wir benn doch einmal von der Höhe des historischen Gebichtes herabsteigen, um uns mit einer bloffen Rovelle in Bersen m begnügen, fo mare bas noch wenigstens eine Art von Entschäbigung. Diefer Balentin aber und biefe Berena mit ihren verschmähten Rosen, mit ihrem Schmollen und Neden, mit ihrer Dialettit ber Leibenschaft, die sich vor fich felbst verbirgt, um sich heimlich nur um fo tiefer zu genießen - nein, das können ja unmbglich bie Zeitgenoffen Jost Rebing's und hermann Geevogel's, tonnen teine Schweizer bes breizehnten und vierzehnten Jahrhunderts fein, bas find Salonmenfchen aus ber Mitte bes neunzehnten, gute Figuren für eine moderne Novelle ober ein burgerliches Drama, die fich nur aus Uebermuth ober Koketterie in Diefe baurische Tracht verkleibet haben! - Aber auch biefe schlechteste Sorte von Romantit zugestanden, bat der Dichter des "Tag von St. Jatob" boch offenbar felbst nicht gewußt, mas bamit aufangen. Der Mangel an Erfindungsgabe, ber fich in Berwendung und Berknüpfung ber überlieferten romantischen Ingredienzien tund giebt, ift auffällig, felbft in einer Zeit, beren ftarte Seite Die poetifche Erfindung

bekanntlich nicht ist. Auch die patriotsschen Reslexionen, die der Dichter über Freiheit und Bölkerschickselt, haben troß der löblichen Mäßigung, deren er sich dabei besteißigt, etwas Dünnes, Unsertiges. Auch die lyrischen Beigaben, die im "Baldmeister" eine Glanzpartie des Gedichts bildeten, sind hier außerordentlich schwach, sogar die Form, in welcher der Dichter doch sonst ercellirt, hat etwas Mattes und Ungelentes. Auch dabei ist es wieder der Mangel an Inhalt, der sich rächt; dieser längere Bers, dessen der Dichter sich im "Tag von St. Jakob" bedient, hat ihn offenbar genirt, er klappt und schleppt, gleich als ob es an Gedankeninhalt gesehlt hätte, ihn auszussillen.

Roch schwächer sind "Herr Heinrich" und "Hans Haidetutut." Das erstere Gedicht, in welchem der Dichter sich wieder
dem mit so viel Glück betretenen Gebiet des Märchen nähert, hat
wenigstens einige schöne Naturschilderungen, "Hans Haidefulut"
dagegen, eine Nürnberger Stadt- und Kriegsgeschichte, ist völlig
slach und trocken, und selbst die eben aufgehende Sonne der Resexmation, die in das Zeitalter des Gedichts hineinleuchtet, ist nicht
im Stande gewesen, dem letzteren etwas srischen, männlichen Geist
einzusschaft, aber doch
nur — Nürnberger Waare.

Es bleiben uns noch die dramatischen Bersuche des Dichters zu erwähnen. Dieselben sind ziemlich zahlreich. Doch ist, so viel wir uns erinnern, nur eins davon ("Die Sterner und die Pfltticher" 1856) zur Aufführung gekommen, die meisten sind auf dem Wege zur Bühne steden geblieben und nur eines davon ist in die Oessentlichsteit des Buchhandels getreten: "Das Reich der Träume. Ein bramatisches Gedicht in fünf Aufzügen." Dasseich erschien im Herbst 1853, also zu einer Zeit, wo die Lorbeeren des "Baldmeister" noch ziemlich frisch waren. Auch ist ja der Ueber-

gang vom lyrischen Gedicht zum Drama im Allgemeinen so naturgemäß und dabei für das Talent des Dichters selbst so entscheidend, daß der erste dramatische Bersuch eines Poeten, der sich bereits auf anderen Gedieten einen Namen gemacht hat, allemal mit Interesse empfangen wird. Dies Interesse kam auch Roquette's "Reich der Träume" entgegen, sah sich jedoch ebenso entsäusicht davon wie von Allem, was dieser Dichter seit "Waldmeisters Brautsahrt" versössentlicht hat.

"Das Reich ber Träume" behandelt einen vom Dichter frei erfundenen Stoff. Run ift es mit ben erfundenen Stoffen im höheren Drama, in bem Drama, bas noch etwas mehr fein will, als nur eine Befriedigung bes Theaterbedürfniffes, befanntlich allemal ein mikliches Ding; selbst anerkannte Meister find baran ju Schanden geworden. In biefem Falle aber hatte ber Dichter fic bie Schwierigkeit noch um ein Beträchtliches gesteigert baburch, bag ber von ihm beliebte Stoff nicht bloß schlechthin untheatralisch ift. fondern auch fehr wenig Dramatifches hat. Die Belbin bes Studes ift eine junge, icone Grafin, beren unlangft verftorbener Bater aldymistischen und tabbalistischen Rünften ergeben mar; aufgewachsen in der Umgebung seiner Retorten und Instrumente, unter Erzählungen und Borftellungen einer Geisterwelt, bie von allen Seiten unmittelbar in bas menfchliche Dafein hineingreift, bat fie bas richtige Mag für die Wirklichkeit ber Dinge verloren ober auch niemals befeffen. Sich felbst und ihrer Umgebung entfremdet, lebt fie in einer Belt von Träumen, die ihr Berg und Ginne mit trilgerifchen Bilbern umgauteln; in Trauerkleiber gehüllt, balt fie nächtliche Unterredungen mit Beiftern und Luftgestalten und erwartet sehnslichtig ben Augenblick, wo "ihr Genius" ihr erscheinen und fie burch die Bforte des Todes zu ihrem Bater hinüberführen wird. Bergebens hat ein Freund bes Letzteren, ein Arzt von tiefer

Kenntniß und unbestechlicher Rechtschaffenheit, bem ihre Erziehung nach dem Tode des Baters zugefallen, sie von ihrem Irrthum zu überzeugen versucht; der Wahn der Traumwelt, die sie gefangen hält, ist mächtiger als alle Borstellungen und Ermahnungen ihres Lehrers, die sie im Gegentheil nur immer reizbarer, immer unglücklicher machen.

Aber was dem Arzt und Lehrer nicht gelingt, das vollbringt die Liebe. Durch eine zufällige Berkettung von Umftänden begegnet Rymphäa'n (dies ist der Name der Heldin) grade in dem Augenblick, da sie die Erscheinung "ihres Genius" mid damit ihren Tod erwartet, ein junger, ritterlicher Fürst, der ihr Herz zu neuem Dasein erschließt und sie, eben so sehr durch seine Liebkosungen wie durch ihre eigene Leidenschaft, von ihrem Irrthum zurückeringt und mit der Welt, der wirklichen, versöhnt.

Dies der Kern des Stlicks. Ob derfelbe stoffhaltig genng, ein Drama daraus zu machen, bleibe hier unerörtert. Jedenfalls würde eine sehr große Kunst, namentlich viel psychologische Feinseit und Tiefe, vor allem aber eine sehr weise Beschränkung in der Bahl der Mittel dazu gehört haben. Besonders in Beziehung auf diesen letteren Punkt ist es interessant, "Das Reich der Träume" mit einem andern bekannten Theaterstüd zu vergleichen, das eben damals vielsach gegeben ward und dem auch unser Dichter allem Bermuthen nach eine wesentliche Anregung verrankt: "König Renc's Tochter," von dem Dänen Henrik Dertz. Dort wie hier ein pathologischer Borgang, dem wir nach unserem persönlichen Dafürhalten eine dramatische Berechtigung allerdings absprechen müssen; dort Blindheit des Leibes, hier Blindheit des Geistes, und in beiden Fällen die Liebe als der eigentliche rettende Arzt. Run verkennen wir auch die Mängel des Herb'schen Stücks gewiß

nicht; instesondere glauben wir nicht, daß dasselbe mehr ist als ein sogenanntes "dramatisches Gedicht" — und bekanntlich sührte diese Gattung ihren Namen genau wie lucus a non lucendo: "dramatische Gedichte," die vielleicht "Gedichte," aber ganz gewiß keine "dramatischen" sind —, und haben wir es deshalb auch nie zu billigen vermocht, daß man das Stild vor die ihm innerlichst fremde Welt der Lampen gebracht hat.

Aber bei allebem wie mafvoll, wie vorsichtig ist ber banische Dichter zu Berte gegangen! Bie eng hat er fich die Grenzen geftedt, wie anspruchelos, als eine bloge bramatifche Studie, eine bloffe Scene tritt fein Stud auf! "Rönig Rene's Tochter" bat nur einen Aft und von Berfonen nur bas Allernothwendigfte. Das "Reich ber Träume" bagegen setzt reichlich ein Dutenb Personen in Bewegung, es hat fünf wohlgemessene Acte und macht in allen Dingen ben Anspruch, ein richtiges und wirtliches Thegterstuck zu sein. Damit aber ift ihm ber poetische Duft abgestreift, ber Dammer ber Phantaftit ift zerftort, in bem es allein hätte existiren fonnen; was man fich in furzer, gebräng= ter Saltung als einen anmuthigen poetischen Einfall allenfalls hätte gefallen laffen, bas macht, zu fünf Acten ausgespounen und mit allem Apparat eines Theaterstücks verseben, nur einen fehr unbefriedigenben, fast tomischen Einbrud; fo viel Schale (bentt man) und so wenig Rern, so viel Form und so wenig Inhalt, eine fo lange Einleitung und ein fo dürftiges Refultat!

Dem Dichter ist bas zum Theil selbst nicht entgangen; um die Magerkeit seines Stoffes, welcher der dramatischen Bearbeitung denn doch gar zu wenig ergiedige Seiten darbot, einigermaßen zu verbecken, hat er noch verschiedene andere Fabeln damit in Verbindung gesetht. Allein diese Verbindung ist rein änserlich geblieben; statt, wie ein Drama soll und muß, aus Einem Punkt und Einem Gedanken

zu erwachsen, find hier drei, vier verschiedene Handlungen willkurlich zusammengelegt, ohne eine Spur von Nothwendigkeit ober inneren Busammenhang. Da haben wir einen Gilamont, Bergog von Beroufe, aus Frankreich verbanut wegen einer Morbtbat. zu ber er fich im Zorn vor ben Augen bes Königs bat hinreißen laffen; ba haben wir einen jungen Buftling Alfando, ber fein Bermögen verschwendet und die Kaufleute von Marfeille auf schnöde Weise betrogen hat — was hat das mit dem "Reich der Träume" au thun? und welcher innere, welcher geiftige Bufammenhang ift zwischen biefen Personen und bem Grundgebauten bes Studs? Ein Drama barf teine willfürliche Anbaufung von Abenteuern und Bufälligfeiten fein; in ber Novelle, namentlich in ber Novelle im älteren Sinne, mag bas Abentener als foldes berricben, bas Drama muß ein ftreng geglieberter Organismus fein von sich gegenfeitig bedingenden, gegenfeitig erganzenden Allerdings ergiebt fich jum Schluß bes Stude, tag Theilen. ber Buffling Alfando berfelbe Chelmann ift, gegen ben ber verbannte Bergog bamale im Born fein Schwert erhoben; er ift nicht getödet, um verwundet gewesen, sodaß einer allseitigen Ausfinnung nichts im Bege fteht. Doch macht biefe plotliche Entbüllung auf den Lefer keinen anderen Eindruck als den eines Theatereffects; auf die Bretter gebracht, würde fie fogar als ein fehr verbrauchter, fehr ungeschickter Theatereffect erkannt und von ben Buschauern, fürchten wir, mit jenem Richern begleitet werben, bas allemal ber schlimmfte Tob ift, ben ein Stud fterben tann.

In den lettverwichenen Jahren hat der Dichter eine Schweigsamkeit gezeigt, die sonst eben nicht zu den hervorragenden Eigenschaften unserer jungen Boeten gehört. Doch wird soeben, nachdem er 1855 mit "Das Hinengrab" einen verunglikaten

Streifzug in bas Bebiet ber Tromlit = Blumenhagen'fden Romantit unternommen hatte, ein neuer dreibandiger Roman von ihm angefündigt, "Beter Falt:" eine Ranftlergeschichte, in ber, abnfich wie im "Drion," innere Buftanbe, Reflerionen und Gefühlbergieffungen für bie mangelnbe Sandlung entschädigen sollen. - Ift- biefe Schweigfamfeit, durch die Otto Roquette fich neuerdings auszeichnet, nur die Folge größerer Sammlung und ernster innerer Arbeit, Die der Dichter an fich felbst vollführt, so können wir nur ihm wie ber Literatur bagu gratuliren. Dem Dichter bes "Meleager" wänschten wir große und bebeutenbe Schidfale, bie ihn zur Gintehr in fich felbst bringen und seiner Boefie eine größere Immerfichkeit und Leibenschaftlichkeit geben möchten. Dem Berfaffer bes "Waldmeister" ift etwas Aehnliches zu wänschen; auch er haftet noch zu fehr an ber Oberfläche ber Dinge, er macht fich die Boefle an leicht, es ist noch zu viel Difettantismus in ihm. wenn auch fein einfach angelegtes Raturell ibn vor ben Capricen und Geltfamteiten gefchitt hat, in benen Baul Benfe fich gefällt. Bor Allem aber suche er felbst erft einen werthvollen und tuchtigen Inhalt ju gewinnen; fonft ift er in Gefahr, von bem follmunften Schickfal ereilt zu werben, bas es überhaupt giebt - bem Schitfal, alt und greisenhaft zu werden, während feine Loden noch braun, sein Ange noch bell, fein Arm noch fräftig ift . . . .

## Julius Modenberg.

In nächster Berwandtschaft mit Otto Roquette steht Julius Robenberg; wie Moriz Hartmann und Alfred Meifiner einft Die Diosturen der politischen Lyrif bildeten, fo sind Otto Roquette und Julius Robenberg Die eigentlichen Diosturen unferer "Neuen Menschen." Bemerten wir an Robenberg auch nicht gang bieselben Borzüge wie am Dichter bes "Waldmeister," so zeigt er boch jedenfalls biefelben Mängel und Einseitigkeiten: ja wenn es möglich mare, bag ein verhaltnigmäßig fo jugendlicher Schrift= steller, wie Otto Roquette felbst erft ift, bereits Schiller haben tonnte, so dürfte Robenberg füglich als Roquette's Schüler be-Unr in einem Bunft mare ber Schüler alsbann zeichnet werden. bem Meister überlegen: zwar schwelgt auch Robenberg hauptsächlich noch in bem abstracten Wounegefühl ber Jugend, boch tritt dies Jugendgefühl bei ihm schon ein gut Theil männlicher und fraftiger auf, wie bei bem allamierlichen Dichter bes "Lieberbuch." Auch die Robenberg'sche Muse ist noch etwas breit und geschwätzig und that sich ebenfalls noch ein wenig zu viel baranf zu gnte, bag fie jung, jung und nochmals jung ift. Aber bie Ingend sucht fich hier doch wenigstens ein würdiges Ziel, der Boet vergift doch nicht gang und gar, baf es noch größere Dinge giebt, als Mädchenschürzen und Weinhauszeichen, ober die Blumchen auf dem Felde

und die Sterne am Himmel. Er läßt uns im Rünglinge zugleich ben werdenden Mann erbliden, und wenn auch sein Jugendmuth und Drang zuweilen noch etwas unklar und phantastisch ist, so ist doch diese Unklarheit immer besser als eine Durchsichtigkeit, die nur Folge der Inhaltlosigkeit ist.

Was dagegen das specifische Talent betrifft, so steht Robenberg darin, wenigstens so weit seine Leistungen bis jetzt vorliegen, hinter dem Dichter des "Waldmeister" zurück. Rodenberg's Talent ist hauptsächlich nachahmend; fast zu jedem seiner Gedichte, namentlich seiner größeren, kann man sofort das Original nachweisen, das ihm dabei, bewußt oder unbewußt, vorgeschwebt hat.

Schon in ben "Schleswig-Holfteinischen Sonnetten" (1849), mit benen ber Dichter, soviel uns erinnerlich, fich querft in bie Literatur einführte, folog er fich Geibel's befannten politischen Sonnetten mehr als billig an. Demfelben Mufter eiferte er auch in "Rönig Harald's Tobtenfeier" (1852) nach. Es ift unmöglich, biefe Dichtung zu lefen, ohne fich fofort aufe lebhaftefte an Beibel's "König Sigurd's Brautfahrt" erinnert zu fühlen. Doch fällt ber Bergleich nicht zu Robenberg's Bortheil aus. Hier wie bort fteben Frost bes Alters und junge Gluth ber Liebe, garte Jungfraulichkeit und nordifch ftrenges Belbenthum. Leibenschaft und Schidfal fich gegenüber; bier wie bort werben wir auf bie wogenbe See geführt in die marchenhaft prachtige Beit, ba bie alten norbifchen Seekonige mit triumphirendem Banner bas Meer beberrichten und bie Genüffe und Schätze bes Glibens an ber unwirthbaren Rafte ihrer Beimath zusammenbrachten; bier wie bort berselbe tragische Schluk, in ben bas in Alanmen untergebenbe Schiff gleich einem fcwimmenben Ratafalt prachtig bineinlenchtet. Aber nicht nur hat Geibel bie Fabel feines Gebichts ungleich forgfättiger aus- und durchgearbeitet, sonbern auch Ton und

Farbe ber Zeit, sowie ber gewählten Umgebung hat er bei weitem richtiger getroffen. Besonders in letterer Sinficht bleibt bas Robenberg'iche Gebicht binter feinem Borganger noch weit zurud: Sprache wie Ibeengang find zu mobern, zu zierlich, tragen ju wenig bas Geprage biefer großartigen norbischen Welt, in bie ber Dichter uns boch fibrigens verfeten will; wir glauben biesem "grimmen" König Haralb nicht, wenn er von "bes Da= seins Götterwein" fingt, ben er getrunken, noch von ben Schmerzen, die es ihm erregt "nur ein Mensch zu sein." Das ist Julius Robenberg, ber so fühlt und bentt, aber nicht Rönig Sarald, bas ift ber Lyriter, ber seine eigenen Empfindungen ausspricht, noch nicht ber Epiter, ber frembe Gestalten zu schaffen und zu beleben weiß. Auch in ber Form erreicht "Rönig Harald's Tobtenfeier" fein Mufter nicht; Geibel's "Konig Sigurb" fcreitet von Anfang bis zu Ende in berfelben prächtigen Ribelungen= ftrophe einher, ernft und magvoll wie ein Beld in der Rüstung. während "König Harald's Tobtenfeier" alle jene bunten Läppchen eines unaufhörlichen Formenwechsels aushängt, die in der mobernen Epil fo beliebt find und hier-fo baufig die innere Armuth bes Dichtere verbeden muffen.

Inzwischen war "Waldmeisters Brautsahrt" von Otto Roquette erschienen und sofort antwortete Rodenberg mit "Der Rajestäten Felsenbier und Rheinwein lustige Kriegshistorie" (1852). Doch ist auch dieser Racklaug nur etwas schwäcklich ausgefallen und erreicht weder die Annuth der Form noch die Williche jugendliche Lanne, durch die das Orginal sich auszeichnet.

Bebeutenber zeigt Robenberg sich als Lyriter in seinen "Liebern" (1853). Auch hier weht uns berfelbe träftige und muthige Geist an, ber bie "Schleswig-Holsteinischen Sounette" eingegeben; es sind freilich nur Nachahmungen ber vormärzlichen politischen

Lyrit, aber gefchickt gemacht und zweckmäßig angewendet. bie Raturschilderungen, in benen Robenberg fich ebenfo gefällt, wie der Dichter des "Liederbuch," tragen bei ihm nicht das Beiche, Träumerifche, Berfloffene, wie bei Jenem. Schon baf er fich fo bäufig auf bas Meer binausbegiebt, in bas Tofen ber Brandung, wo ber verwegene Schiffer ber emporten Klnth sein Leben jedem Angenblid abringen muß, ift ein wefentlicher Bortheil für ihn, indem es feinen Schilberungen mehr Bewegung und Farbe und eine mannlichere . fraftigere Stimmung verleibt. Befonbers aus ben "Liebern von Belgoland" weht es uns zuweilen allen Ernftes an wie eine frifde, gefunde Seeluft, welche bie Nerven ftartt und bas Blut frisch und fraftig macht. Ueberhaupt ruben bier, in biefer Welt des Meeres, noch poetische Schätze, die hoffentlich auch in unferer Literatur noch zur Bebung tommen werben, wenn nur erft die "Deutsche Motte" tein blokes Traumbild, ober gar wie jest, ein leerer Spottname ift.

Auch als Dramatiker hat Robenberg sich versucht; 3. B. in "Waldmüllers Margareth" (1855). Doch sind es mehr Gelegenheitsstücke zum Zweck der musikalischen Composition, als daß sie eine selbständige poetische Bedeutung in Anspruch nehmen könnten.

Außerbem hat Robenberg sich auch als Reiseschriftsteller bekannt gemacht. Es ist jest so Mobe unter unseren jungen Dicktern, sich burch Reisen zu bilben, und gewiß ist das auch nicht nur eine sehr unterhaltenbe und bequeme, sondern unter Umständen auch eine sehr ersprießliche Art der Bildung. Aber wohlgemerkt, nur unter Umständen und nur dis auf einen gewissen Punkt. Das Studium kann das Reisen doch nicht ersetzen, obwol unsere angehenden Dichter das jest zu glauben scheinen und obwol es sich im Coups des Sisenbahmwagens allerdings angenehmer sitzt, als

hinter ben Büchern. Es heißt wol, ber Dichter soll Welt und Menschen kennen lernen, und wo wäre mehr Gelegenheit dazu als auf Reisen? Ganz gut: aber neben jener empirischen Bildung besarf der Dichter doch noch einer anderen, höheren, die weder auf den Tanzplätzen von Mabille, noch unter den Trümmern des römischen Colosseums gefunden, sondern allein in der strengen, entsagungsreichen Schule der Wissenschaft gewonnen wird. Schiller und Goethe sind auch nicht im Reisewagen die klassischen Schiller geworden, die sie sind, sondern im ernsten, wissenschaftlichen Stubium der Kunst und ihrer Gesetze. Davon indes wollen unsere heutigen jungen Dichter nichts wissen; das Leben ist kurz, die Welt groß, das Reisen billig — also reisen wir. Und wenn wir gereist sind, schreiben wir Bücher davon, und von dem Honorar der Bücher reisen wir wieder, und so geht das sort, in infinitum, aber nicht immer mit Grazie . . . .

Diese Restexion lag hier nahe, da Julius Robenberg durch sein 1856 erschienenes "Pariser Bilberbuch" bieser falfchen Reiselust mehr als billig gehuldigt hat. Dagegen ist er in seinem neuesten Werk dieser Gattung, dem "Bilderbuch aus England und Wales" zu einer ernsteren und gediegeneren Aufsassung zurückgekehrt; die genauere Besprechung beider Werke gehört nicht hierher.

## Alaus Groth und Theodor Storm.

An Otto Roquette und Julius Robenberg sahen wir, welche eigenthümliche Gesahren in biesen verschrobenen Zeiten, in benen wir leben, selbst auch die Jugend mit sich führt, dieser köstliche Morgen des Lebens. Wir stellen ihnen zwei Dichter gegentiber, die sich umgekehrt durch das Ernste und Sinnige ihrer Richtung auszeichnen, das sich stellenweise und namentlich bei dem einen von ihnen sogar dis zu einer entschieden melancholischen Färdung steigert: ein neues Beispiel dasur, daß, wie es keiner noch so armen und winterlichen Zeit an einzelnen Rosen der Freude sehlt, so auch mehr als ein Wurm an den Rosen nagt, mit denen die Gegenwart sich kränzt und hinter denen sie nur allzuhäusig die Blässe ihres Angessichts zu versteden sucht.

Das ist Klaus Groth und Theodor Storm, beibe aus jenen Schleswig-Holsteinischen Marken gebürtig, die so vergeblich mit so viel edlem Blut getränkt worden und die noch in diesem Augen-blid die brennendsten und schmachvollsten Wunden sind an dem wundenbedeckten Leib unseres Baterlandes. Klaus Groth hat sich besonders als Dialectdichter einen raschen und glänzenden Ruf exworden; seine zuerst 1853 unter dem Titel "Quickborn" erschienenen Gedichte sind in plattdeutscher Mundart geschrieben und verdanken diesem Umstand ohne Zweisel einen nicht geringen Theil ihres Er-

folgs. Denn die plattdeutsche Literatur, wie die Literatur aller absterbenden Sprachen hatte schon feit Langem keinen irgendwie bedeutenden Dichter aufzuweisen gehabt; die Mehrzahl, die ja noch plattbeutsch dichteten, waren entweder Schwänkemacher oder gar bloße Reimschmiede gewesen, die nur Plattdeutsch schrieben, weil man sie hochdeutsch gar nicht gelesen hätte.

Diese Specialität des Dialects kann uns hier natürlich nicht weiter interessiren; wäre es der Fall und hätten wir uns hier überhaupt einzulassen auf die Frage, ob und in wie weit die platte beutsche Mundart noch lebendsähig und namentlich zur Boesie geeignet ist, so würden wir hier neben Mans Groth noch den Retlenburger Lokaldichter Fritz Reuter zu erwähnen haben, der die Beachtung der Literaturfreunde ebenfalls in hohem Grade verdient.

Auf Klaus Groth bagegen läßt sich das bekannte Leffing'sche Wort amwenden, daß Rafael ein großer Maler geworden, auch wenn er ohne Hände zur Welt gekommen wäre. Sanz ebenso und mit noch größerer Bestimmtheit läßt sich auch von dem Dickter des "Quickdorn" behaupten, daß er ein Dichter geworden, gleichviel in welcher Sprache er gedichtet, und wenn es auch am Ende gar dies hochdeutsch gewesen wäre, auf das er selbst in der Borrede seiner Sammlung so vornehm mitleidig herabblickte. Klaus Groth steht den Inglingen Roquette und Rodenberg als ächter, richtiger Nann gegenüber: eine reise, klare, in sich selbst gesättigte und besestigte Dichternatur, voll Krast und Grazie, start und mild, mit sesten Burzeln den Boden der Wirklickeit umklammernd und doch das Haupt stolz aufrecht in den Wolken gleich den Buchen seiner Heimath.

Einzelnes allerdings erinnert baran und zwar nicht auf vortheilhafte Beise, daß auch bas Blattbeutsch keineswegs die Insel im Meer unserer modernen Bildung ift, für die seine blinden und ein-

feitigen Berehrer es gern ausgeben mochten, sonbern bag auch bie harte, zähe Rinde unseres nordbeutschen Bauerthums allmäblig von modernen Elementen durchzogen wird. Es find im "Quickborn" einzelne Gedichte, welche ben Beweis liefern, daß Rlaus Groth nicht blok die Schule ber modernen, alfo bochbeutschen Bildung burchgemacht hat, sondern auch von den Berirrungen und Krantheiten biefer Bildung ift er nicht unverschont geblieben. Bir be= gegnen bier und da Anklängen an Heine und zwar an die schlechteste Manier biefes Dichters, bie zur Genuge zeigen, bag auch ber Zwil= lichkittel bes Bauern vor bem mobernen Weltschmerz nicht gang schütt, wenigstens in allen ben Fällen nicht, wo er einem nicht so au fagen auf ben Leib gewachsen, fondern wie bei Rlaus Groth, erft nachträglich barauf zurechtgeschneibert ift. Reine falichere Borftellung, als wollte man Rlaus Groth beshalb, weil er fich ber plattbeutschen Mundart bedient, für einen sogenannten Naturdichter balten. Rlaus Groth ift nichts weniger als auf bem freien Felbe bes Dikettantismus aufgewachsen, er hat feinen Goethe ftubirt und hat überhaupt eine fo strenge und ernste Schule burchgemacht, wie wir sie unseren "jungen Boeten" nur immer wimschen mogen.

Erst von der Höhe dieser, durch gewissenhaftes Studium erlangten Bildung ist er dann wieder hinabgestiegen in den Schacht des Boltslebens und hat hier den Stoff gesammelt zu seinen herwlichen, lebensvollen Schilderungen. Es ist in der Mehrzahl dieser Gedichte eine unvergleichliche Innigkeit, Wahrheit und Tiese der Empfindung, verbunden mit der größten Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Darstellung und dem schlagendsten und glücklichsten Ausdruck. Das Schalthafte sieht diesem Dichter eben so zu Gedote wie das Ernste und Erhabene, der Ton des Liedes so gut wie der Ballade, die Thräne der Wehmuth so gut wie das helle Gelächter der Freude, und wenn er sich von gewissen tiessen Tiesen der Leiden-

schaft fern hält; so zeigt er auch darin nur seinen richtigen Instinct. indem weber die Eigenthümlichkeit seines Talents, noch bas sprachliche Mittel, beffen er fich bedient, für diefe tiefsten Tiefen geeignet fein würde. Bas ihm aber einen ganz eigenen Reiz verleibt. bas ift ber eigenthumlich finnende, fast melancholische Ang, ber über seiner Dichtung ausgebreitet liegt: jenem leisen, gitternben Dufte gleich, ber nicht felten grabe bei völlig wolfenlofem himmel über ber sonnenbeglänzten Landschaft schwebt. Bekamitlich findet' biefer Bug fich bei bem nordbeutschen Bauer felbst ziemlich start ausgeprägt; wir erinnern beispielsweise au die norbbeutschen Sagen und Märchen, die, fo schalthaft fie zum Theil auch find, boch ebenfalls eine gewiffe ernfte, wehmuthige Falte auf der Stirne tragen, zu welcher ber lächelnbe Mund benn mitunter gang absonderlich fteht. So ift auch Rlaus Groth's Schalthaftigfeit - und Gottlob, er ift noch quweilen schalkhaft, dieser Dichter - nicht felten von einer leisen Melancholie überschattet; es ift als wolle er uns noch etwas sagen, aber rasch verschließt er es wieder im tiefsten Berzen, weil es unsere Freude nur ftoren wurde: ein Eindruck, ber burch ben eigenthumlichen Charafter bes Dialects, Dies schwerfällig geschmäßige, plauderhaft wortkarge Wefen deffelben noch gesteigert wird.

Alles zusammengenommen also ist vieser "Quickborn" ein wahrhafter "lebendiger Born" der Poesie und neben so mancher niederschlagenden und beschämenden Ersahrung, die wir im Laufe dieses Jahrzehuts am deutschen Bolke gemacht haben, muß die rasche und allgemeine Berbreitung, welche der "Quickborn" gefunden (es sind in wenigen Jahren nicht allein vier oder fünf Anslagen, sondern auch vier hochdeutsche llebersehungen davon erschienen), als eine der erfreulichsen und hoffnungsreichsten gelten. — Erwähzuenswerth ist noch, daß Klaus Groth sich zwar auch als hochdeutscher Dichter versucht hat ("Paralipomena," 1855), aber ohne als

folder irgeut welche hervorstechenden Eigenschaften zu entwickln. Auch seine plattbeutsch geschriebenen Erzählungen ("Bertellen," 2 Bbe., 1856 und 1858) können sich seinem "Quidborn" nicht an die Seite stellen.

Sein Landsmann Theodor Storm ist ihm nicht nur durch Geburt und Herfunft, sondern ebenso sehr durch seine geistige Richtung und die Beschaffenheit seines Talents verwandt. Es war nur ein kleines, dünnes Buch, diese "Gedichte von Theodor Storm," mit denen der Verfasser 1853 ans Licht trat, nachdem eine frühere, noch kleinere Sammlung "Sommergeschichten und Lieder" (1851), trop ihres Werthes nur wenig Verbreitung gefunden hatte, und nur eine kleine, stille Welt, in die sie uns einsührten, die Welt des Hauses, noch genauer die Welt des Che- und Kinderglück; also eine Welt, welche den "jungen" Poeten, die das Glid der Wanderschaft noch sür das Höchste halten und denen der fruchtbarste Baum noch nicht halb so lieb ist, wie der dürre Stecken, an dem sie die Welt durchziehen, noch sehr ferne liegt.

Allein gleich Abolf Schults und in noch höherem Grade als er, weiß auch Theodox Storm diese kleine Welt mit so viel Innigkeit zu burchdringen, sein Realismus ist so harmonischer, so tief poetischer Natur, daß wir nach gar keinen pikanteren Stoffen, keinen blendenderen Farben Berlangen tragen. Auch auf dem Antlit dieses Dichters ruht ein melancholischer Zug, ja er tritt hier noch viel deutlicher hervor, als bei dem Dichter des "Quickborn." Theodox Storm hat mehr finstere als heitere Stunden durchledt; seine Seele ist erst in der zehrenden Gluth des Schmerzes reif geworden; noch jetzt wendet er sich mit Borsiede den Bildern des Todes und der Berwefung zu, ja gewisse entsetzliche Stunden des Abschiede, gewisse theure, bleiche Mienen, die der Tod ihm auf ewig verhällte, stehen so fest vor seinem inneren Auge, daß et

immer und immer wieber barauf zurucksommt und daß felbst seine Luft und heiterkeit noch von einer leisen Wehmuth durchzittert ift.

Aber diese Wehmuth hat nichts Krankbaftes, nichts Gemachtes, noch hindert fie ben Dichter, Die Schönheit ber Welt und bas Glud bes Lebens mit bankbarem Berzen anzuerkennen. Bon ber Gruft, die ihm fo früh fo Theures verschlang, wendet er fich beim= warts au feinen Rleinobien, feinen Rinbern, feinem "Savelmann," Die er im Eruft und Spiel mit vaterlicher Bartlichkeit belauscht und benen er die lieblichften Marchen zu fingen weiß. Ja felbst von dem Grabe seiner patriotischen Soffnungen erhebt er fich ge= faften Simes, wie es bem Manne geziemt, ber ba weiß, baf eine ewige Gerechtigkeit in ber Beltgeschichte lebt und dag wir bieser Gerechtigkeit nur in die Bande arbeiten, findem wir redlich wirken und schaffen, ein Jeder an seinem Theil. Will man sich bes Fortschritts bewuft werben, ben unsere Boesie in ben letten Jahrzehnten gemacht hat und foll benn boch einmal von "Neuen Meniden" gesprochen werben, wolan, so vergleiche man ben gefaßten, mannlichen Schmerz biefes Dichters mit jenem Weltschmerz und jener schönthuerischen Zerriffenheit, wie fie burch Beine in unserer Literatur Mode geworden war und wie sie noch bis vor Kurzem bei ber Mebraahl unserer Dichter umging: ba wird man balb merten, um mas es sich handelt und daß wir uns in der That gewiffer Fortschritte rühmen burfen.

Seitdem die obengenannte Sammlung seiner "Gedichte" dem Berfasser die wohlverdiente Aufmerksamkeit des Publicums zuwandte, ift er ein ziemlich regelmäßiger Gast auf dem Markt der Literatur geworden, theils mit neuen Liedern, theils mit kleinen novellistischen Schilderungen und Stizzen. Sie sind alle von ungewöhnlich kleinem Umfang, diese Storm'schen Bücher, wahre kleine literarische "Hävelmänner"; so erfreulich es ist, neben so vielen Schriftsellern,

bie ihr bischen Werg gern zu endlosem Kaben spinnen, auch mal · Einem zu begegnen, ber fein Golb ohne Bufat, wenn auch nur in gang kleinen Mingen ausprägt, fo wird ber Dichter boch barauf Acht zu geben haben, daß diese Rleinmalerei bei ihm nicht zur Manier ausartet. Schon jest feben biefe kleinen Geschichtchen fich ziemlich gleich; beifpielsweife beben wir die "Drei Sommergefchichten" beraus, bie 1854 unter bem Titel "Im Sonnenschein" erschienen. verbienen ihren Ramen: es liegt wirklich ein sommerlicher Glanz und Duft auf biefen reizenden kleinen Gemälden - ober wie fonft follen wir fie nennen? Erzählungen find es auf feinen Fall, bloffe Situationen, blofie Schilberungen, aber von unvergleichlicher Treue und Sauberfeit ber Zeichnung und einer höchst wohlthuenben Warme der Empfindung. Namentlich in letterer Beziehung ift es intereffant, ben Dichter ber "Sommergeschichten" mit Baul Benfe zu vergleichen, ber wol auch so in bas Rleine und Feine zu arbeiten liebt. Aber während wir bei Paul Beuse nur ben grazibsen Meifelschlag des Kinstlers bewundern, fühlen wir bei Theodor Storm auch ben warmen Bergichlag bes Boeten, ben Schlag eines Bergens, bas fic mit uns freut und mit uns betrübt, weil es gleich uns bes Lebens Luft und Behe an fich felbft erfahren und burchgetampft hat. -Rur wie gefagt, vor der allzukleinen, allzupeinlichen Detailmalerei bute ber Dichter fich. In ber Malerei mag man bie Mieris bewundern, für die Boesie taugen sie nicht; benn man tann zwar ein Gemäfbe mit ber Loupe betrachten, von einem Gebicht aber, bas wir erft durche Glas beschauen mußten, mare eben baburch ber befte Schmels hinweggewischt.

## Julius gammer und Julius Sturm.

Wir schalten hier zwei Dickter ein, die ebenfalls, gleich den Dichtern des "Duidborn" und der "Sommergeschichten," gegenüber den Boeten der Jugend und des Genusses, die ernstere Seite des Ledens vertreten, von den beiden eben genannten aber sich dadurch unterscheiden, daß sie es überwiegend auf dem Wege der Betrachtung und der Lehre thun: Inlius Hammer und Insius Sturm. Beide stimmen darin überein, daß sie Reslexionspoeten sind. Doch ist Hammer mehr didattischer, Sturm mehr lirischer Natur; jener lehrt, dieser erbaut; jenem gelingt der Spruch besser, diesem das Lied. Dagegen sind sich Beide wiederum verwandt in der Karheit und Wilde ihrer Ausgauungen, in der Wärme und Innigseit ihres Wesens, endlich in der Keinheit und Sauberkeit ihrer Kormen.

Instins Hammer hatte sich bereits eine ganze Reihe von Jahren in den verschiedensten Gattungen der Literatur versucht, jewich ohne rechten Ersolg: die es ihm endlich mit seiner Samm-lung: "Schau und dich und sich und sich und sich in dich" (zuerst 1851), denen rasch zwei andere ähnliche gesolgt sind: "In allen guten Stunden" (1854) und "Fester Grund" (1857), gelungen ist, sich ein zuhlereiches und anhängliches Publicum zu erwerben. Doch ist die erstere Sammlung noch immer die gebiegenste nud reichhaltigste geblieben.

Der Dichter verkundigt barin eine flare, milbe Lebensweisheit, einfach und ichlicht, auch nicht besonders tiefsinnig, aber von innigem Wohlmollen für alles Gute und Tüchtige, sowie von aufrichtiger Ehrfurcht für alles mahrhaft Menschliche erwärmt. Bill man ber bidaktischen Boefie einmal bas Bürgerrecht auf bem Parnag ein= räumen — und mas möchte es wol helfen, sie durch fritische Macht= fprüche zu verbannen, ba fie ja boch immer und zu allen Zeiten wiederkehrt, alfo jedenfalls auf einem allgemein empfundenen Bebürfnif beruht? - fo tann fie nicht wohl zwedmäßiger und liebenswürdiger auftreten, als in biefen Sammer'ichen Gebichten, Die ebenso febr gur Umschau in ber Welt, wie zur Gintebr in fich felbst ermuntern. — Die Sammlung "Bu allen guten Stunden" erreicht ibre Borgangerin nicht gang. Es ift eine Art poetischen Ralenbers. in welchem ber Wechsel ber Jahreszeiten, firchtiche und landliche Weste und Anderes, wie die Reihenfolge der Monate es mit sich bringt, poetisch verherrlicht werden. Bielleicht ift biefe Breite ber Anlage baran schuld, daß ber Dichter auch in ber Ausführung ein wenig breit geworben und daß neben manchem recht Gelungenen und Imigen fich auch einiges Berfehlte und Schmächliche findet. Einen Fehlgriff erbliden wir namentlich in ber Aufnahme bes orientalischen Elements; diese Manier erfordert eine gewiffe sinnliche Kille, eine Art voetischer Trunkenheit, die bem klaren, einigermaßen nuchternen Ginne biefes Boeten verfagt ift. Auch ftort bie Bermischung mit bem antiten Element, in beffen Anwendung ber Berfaffer jedoch ebenfalls nicht durchweg glücklich gewesen ift, indem er zuweilen in eine mythologische Romenclatur verfällt, bie zu ben Beiten unferer Grofwäter allerdings recht fehr Mode mar, aus ber neneren Boefie aber mit Recht verbannt ift. - In "Fefter Grund" ift ber Dichter mehr au feiner früheren Weise gurudgefiehrt, und wenn nichtsbestoweniaer ber Einbruck auch bier nicht gang so befriedigend ift, wie in "Schau um dich und schau in dich," so liegt das wol hauptsächlich daran, daß er nicht mehr so neu ift und daß der Dichter selbst sich seine besten Bointen bereits vorweg genommen hat.

Außer als bidattischer Dichter ist Inlius hammer neuerbings auch als Roman = und Theaterdichter aufgetreten. Gein Drama: "Die Brüder" wurde bisher nur in Dresben aufgeführt. Auch sein Roman: "Einkehr und Umkehr" (2 Bde: 1855) ist eine acht Dresoner Geschichte, nicht blok ihrem Lokal nach, fonbern auch in Betreff der geistigen Farbung. Man wirft unseren modernen Boeten fonft vor, baf fie ihre Belben zu häufig unter bem Muswurf der Gefellschaft mablen und mit zu großer Borliebe bei ichanerlichen und baarfträubenden Situationen verweilen. Inline Bammer und feinen Roman fann biefer Bormurf feine Anwendung finden; bier sind die Menschen alle auferordentlich gut. Die beiben Bofewichter bes Romans werden ichen im, erften Bande abgethan, und mas nun übrig bleibt, ist alles von einer Brapheit und Gemüthlichkeit, die man muftechaft nennen köunte, wenn sie nicht leider ein klein wenig langweilig wäre. Auch bie Form des Buches ist fanber und wohlgefeilt; der Eindruck des Gangen ift mehr harmlos und ftillvergnügt, als eigentlich poetisch.

In dieser Sauberkeit und Harmlostgkeit giebt fich auch Inlius Sturm als ächten Obersachsen zu erkennen. Er ist der richtige poetische Landsmann Julius Hammer's, nur daß, wie schon erwähnt, der lyrische Charafter bei ihm vorherrscht; bemerken wir an Julius Hammer zuweilen eine gewisse rationalistische Nüchternheit, so erfreut uns an Julius Sturm eine eble Schwärmerei der Empfindung, die doch nirgend das klare Auge des Dichters trübt ober ihn gar zu einseitigem Fanatismus verleitet.

Und boch liegt biefe Gefahr ber Gattung, welche Julius Sturm angebaut hat, nicht gang fern. Rämlich wie Julius Sammer

gleichsam ein weltsicher Briefter ift, fo ift Julius Sturm ein wirtlicher bichtenber Brediger; fener will aufflären, diefer burch Frommigleit erbaune. Aber seine Frommigkeit ift gesund und unverfälicht, fie wirft weber icheele Seitenblide auf die Andersbenkenben, noch totettirt fie, wie bei Redwit und Benoffen, mit fich felbft. Julius Sturm bat feit ungefähr gehn Jahren eine Reibe von Lieder= sammlungen erfcheinen laffen, die vom Bublicum sämmtlich mit Theilnahme aufgenommen worden find; fo "Gebichte" (1850), "Zwei Rosen ober bas hohe Lied der Liebe" (1853), eine freie Bearbeitung und Erweiterung bes biblifchen Soben Liebes, "Neue Gebichte" (1856), "Neue fromme Lieber und Gebichte" (1857) u. Sie tragen alle benfelben einfachen, schmudlofen Charatter; es find reine, tiefe Rlange bes Bergens, mahr und innig, wie die Empfinbung, bie barin jum Ausbrud gelangt. Der Dichter ift fanft. mild, hingebend, aber bei allebem nicht ohne Kraft; er ist empfinbungsreich ohne Gentimentalität, er ift fromm ohne Beuchelei. Gleich Theobor Storm, an beffen garte, finnige Seite er erinnert, obne jedoch jene Fille verhaltener Leidenschaft zu haben, die ben Schleswig-Holfteinischen Dichter auszeichnet, ift auch Julius Sturm nicht unberührt geblieben von bem Rampf bes Lebens, im Gegen= theil, wir feben bentlich bie Band bes Schickfals, Die auch in Diefes Leben hineingreift und seine Appigsten und verheißungevollsten Bluten fnidt. Aber wir feben auch, wie ber Dichter biefen feindlichen Geschiden muthig Stand halt und sich durch Racht und Ungewitter jum Siege emporfcwingt.

Wir sagten bereits, daß ein großer Theil der Sturm'schen Lieder zur Erbauung bestimmt ist: allein auch da, wo der Dichter sich an bestimmte Ueberlieserungen des kirchlichen Glaubens anslehnt, trägt seine Boeste doch nirgend etwas kunstlich Gemachtes oder dogmatisch Beschränktes an sich, vielmehr hat er es mit glud-

lichem Inftinct, bem Inftinct eines guten Herzens und eines ächten Dichters, verstanden, auch jene positiven kirchlichen Beziehungen in den Aether reiner, wahrer Boesie emporzuheben und sie eben dadurch jedem poetisch empfänglichen Gemüthe, einerlei welcher Glaubensrichtung dasselbe angehört, zugänglich und verständlich zu machen. Diesem klaren, harmonischen Inhalt entsprechend ist auch die Form klar, leicht und gefällig, nirgends stoßen wir auf einen schiefen Gedanken, nirgends auf einen schwerfälligen oder dunkeln Ansdruck und nur was die Reinheit der Reime anbetrifft, vermag der Dichter seine sächsische Gerkunft nicht ganz zu verleugnen.

### Bermann Lingg.

Daß unsere Zeit aber nicht bloß solche milben und weiblichen Charaktere hervorbringen kann, wie Julius Hammer und Julius Sturm, sondern daß ihr auch die Kraft herber Männlichkeit nicht ganz versagt ist, dafür bietet Hermann Lingg einen eben so überraschenden wie glänzenden Beweis.

Auch in anderer hinsicht noch gehört hermann Lingg zu ben merkwürdigften Phanomenen unferer neueren Literatur. Während unfere Dichter fonft regelmäßig gewiffe Schul = und Lehrjahre vor ben Augen bes Publicums burchmachen, trat er mit feinen von Emanuel Beibel herausgegebenen und bevorworteten "Bedichten" (1854) gleich fix und fertig, wie eine geharnischte Ballas vor die Deffentlichkeit, und zwar gleich mit einem so ausgeprägten und eigenthümlichen Charafter, bag bas Bublicum, bas unferer Zeit eine folche poetische Zeugungefraft gar nicht mehr zugetraut hatte, im erften Augenblid gang verbugt bavon ward. Das war wirklich einmal ein .. Neuer Mensch;" da war nichts Nachgebildetes, nichts Ange-Lerntes, fonbern in schöner, natürlicher Frische quillt ber Strom ber Lieber aus bem narbenvollen Bergen Diefes Dichters. Statt fich, wie die Mehrzahl unserer beutigen jungen Boeten, in mußige Tanteleien zu verlieren und eine kurze Liebschaft zu einem langen Klagelied anszuspinnen, hat hermann Lingg seinen Blid frühzeitig ben großen Erscheinungen bes Bölkerlebens in Geschichte, Religion und Sittezugewendet; seine Poesie ist plastisch, gestaltenreich, ohne darum der innern Wärme zu entbehren; kehrt er aber einmal in das eigene herz ein, läßt er uns einen Wick thun in die Welt der Empsinzdungen, die hier, unter der ruhigsten Oberstäche doch so wild, so stürmisch durcheinander wogen, so geschieht auch dies mit so viel weiser Mäßigung, es ist, ganz im Gegensatz zu der Zerstossenheit und Ueberschwänglichkeit unserer Tagespoeten, so viel gediegene Männlichkeit darin und solch sester, selbstbewußter Sinn, daß wir uns nur um so lebhafter davon angezogen fühlen. Gleich Theodor Storm besitzt Hermann Lingg eine ungemöhnliche Weisterschaft in dem Ausdruck geheimer, tiesverhaltener Leidenschaft; es ist die Ruhe in der Bewegung.

Im innigsten Zusammenhange damit steht sein ausgezeichnetes plastisches Bermögen, das sich namentlich in seinen Schilderungen offenbart, ja seine ganze Poesie ist zum großen Theil bescriptiver Natur. Doch ist es nicht jene ängstliche Mosaikarbeit, nicht jenes Zusammenhäusen, Zusammenwürfeln von Farben, Bilderu, Bergleichen, das die Mehrzahl seiner dichterischen Collegen für die wahre Höhe der Lunst hält und mit dem sie doch in der That nur ihre eigene dürstige Leere vergeblich zu verdecken suchen — nein, die Schilderungen dieses Dichters gehen stets nur aus der Nothwendigkeit des künstlerischen Organismus hervor, sie sind durchweg dramatisch und tragen denselben ernsten, männlichen Geist an sich, der ihn übrigens zu einer so bemerkenswerthen Erscheinung mitten in der Berweichlichung und schönthuerischen Betriebsamkeit unserer Tage macht.

An Hermann Lingg zeigt es fich überhaupt recht, welch ein Segen in ber Ginsamkeit liegt und was ber Rünftler babei gewinnt,

wenn er nicht allzufrith in das Larmen des Tages, in die laute Geschäftigteit bes literarischen Marttes geriffen wirb. Lingg hat sich aus fich felbst entwickelt, so weit bas in unserer mo= bernen Zeit überhaupt noch möglich ift; bie widersprechenden Rich= tungen bes Tages haben auf ihn leinen Ginfing geilbt, nie hat er um ben Beifall ber Menge gebuhlt, sonbern in heiliger Stille bem In diefer ftrengen, ftolgen Absonde= Gott feines Innern gedient. rung, die felbst eine gewisse Berbigkeit nicht scheut, erinnert er an Platen, dem er auch barin gleicht, bag er mit besonderer Borliebe unter ben Trimmern bes klaffischen Alterthums verweilt. Doch gehört er in ber Form entschieden ber modernen Zeit an; man könnte ihn, wenn mit bergleichen Wortspielen überhaupt viel genutt ware, einen mit flaffichem Beift gefättigten Romantiter nennen, einen Beine, an beffen Zerriffenheit er juweilen nicht unbeutlich erinnert, mit Platenschem Inhalt. - Natürlich find nicht alle Stude ber Sammlung (bie übrigens vom Bublicum, nachbem daffelbe fich von feiner erften Beftlirzung erholt hatte, mit großem Bei= fall aufgenommen wurde und bereits fast so viel Auflagen wie Jahre zählt) von gleichem Werth. In einigen, namentlich in benjenigen, welche ben Abschnitt "Geschichte" eröffnen, macht fich stellenweise eine gewisse hinneigung zu ber Schiller'schen Brachtrhetorit bemertbar, die dem heutigen Gefchmad befanntlich nicht mehr recht zufagt. Andere bagegen, und in der That nicht wenige, find in ihrer Art vollendet. So vor allem "Der schwarze Tod:" ein Rachtgemälde von erschütternder Großartigkeit, das vielleicht nur an einigen Stellen, besonders gegen die Mitte bin zu fehr ausgeführt ift, um in die Reihe jener Maffifchen Gebichte aufgenommen zu werden, bie ben Schmud unserer Literatur bilben und von Beschlecht zu Befdlecht forterben:

Erzitt're, Belt, ich bin bie Best, 3ch tomm' in alle Lanbe, Und richte mir ein großes Fest, Mein Blick ist Fieber, feuersest Und schwarz ist mein Gewande.

Ich bin ber große Böllertob, Ich bin bas große Sterben, Es geht vor mir die Wassernoth, Ich bringe mit bas theure Brot, Den Krieg hab' ich zum Erben. 2c.

Außer diesen "Gedichten," die jedoch in den verschiedenen Anflagen verschiedentlich vermehrt worden sind, hat der Dichter bis jest nichts weiter veröffentlicht; wir rechnen ihm auch das als einen Borzug an und als ein neues Merkmal-seines ächten Dichtergeistes, daß er sich nicht, gleich so vielen anderen angehenden Boeten, durch den Beisall, der seinem Erstlingswert zu Theil geworden, zu einer übereilten und regellosen Broductivität hat verführen lassen. Biel und gut sind nach einem alten Spruch selten zusammen; wir sind der Tagelöhner der Literatur eben genug, als daß wir uns nicht freuen sollten, wenn einmal ein Schriftsteller unter uns auftritt, der das Recht hat, sparsam zu produciren — und muß namentlich in dieser Hinsicht das Jahrgehalt, durch welches König Maximilian von Baiern den Dichter über die gemeine Nothdurft des Tages emporgehoben hat, als ein wahrhaft königliches Geschenk bezeichenet werden.

Inzwischen soll ber Dichter ein größeres episches Gebicht unter ber Feber haben: "Die Böllerwanderung," aus dem auch bereits in ber ersten Auflage der "Gedichte" verschiedene Bruchstüde mitgetheilt wurden. Natürlich hat jeder Dichter bas Recht, sich seinen Stoff frei zu wählen, am allerwenigsten aber kann es uns einfallen, siber ein Gebicht zu urtheilen, das noch gar nicht vollendet

vorliegt. Eines gewissen Bebenkens aber können wir uns allervings nicht erwehren und zwar eben im hinblid auf die mitgetheilten Proben, ob dieser an sich so entlegene, so unerquickliche Stoff wol wirklich zur poetischen Behandtung, zumal in unseren Tagen, geeignet ist; was ist uns, unter benen sich eine ganz andere Wanderung der Geister entwickelt hat, die alte mythische Bölkerwanderung und welche Sympathien vermag sie zu erweden? Soll und muß
sie aber einmal poetisch behandelt werden, so scheinen uns die zierlichen Ottaverime, in denen die mitgetheilten Bruchstücke abgesaßt sind, am wenigsten dazu zu passen; ein so wüster, formloser Stoss, in diesem zierlichsten, regelrechtesten aller Maße, macht einen Eindruck auf uns, sast wie ein Wilder im Frack.

Doch ber Genius leitet ben Dichter; er wird auch Hermann Lingg leiten, ber jedenfalls eine ber reinsten und ächtesten Dichternaturen ist, die neuerdings unter uns aufgetreten und bessen Namen wir allen Denen, die dieses letzte Jahrzehnt der poetischen Unfruchtsbarkeit anklagen, triumphirend entgegenhalten bürfen.

### Serdinand Gregorovius.

Ferdinand Gregorovius ist dem größeren Anblicum als Dichter dis jetzt nur wenig bekannt; mit so einstimmigem Beisall seine
vortrefslichen touristischen und kulturgeschichtlichen Schriften ("Corsica," 2 Bde. 1854; "Figuren. Geschichte, Leben und Scenerie
aus Italien," 1855; "Die Grabmäler der römischen Päpste. Historische Studie," 1857) aufgenommen worden und so verbreitet sie
sind, so wissen doch nur wenige besonders ausmertsame und eifrige
Freunde der Literatur, daß dieser gründliche Kenner der Alten
Belt, dieser sorgfältige Beobachter des modernen Bolkslebens, dieser
geschmackvolle Interpret der antisen Kunstresse auch ein eben so geistund geschmackvoller Dichter ist.

Und doch, wer anch nur jene Reiseblicher und Schilderungen mit einiger Sorgfalt gelesen, der hätte sich wol eigentlich selbst sagen mitsen, daß dieser Schriftsteller nothwendig auch Boet. Mit unnachahmlichen Farben schildert Gregorovius die Pracht der stüdlichen Natur, aber auch für die ernste Schönheit der alten Kunst steht ihm jederzeit das richtige Wort zu Gebote; an raschem Faden läst er die Geschichte der Bergangenheit sich vor uns abspinnen, aber auch den Punkt, an den das Interesse der Gegenwart sich knüpft, weiß er mit scharfem Blick und sicherer Hand herauszu=

kehren und in das entsprechende Licht zu setzen; er ist vertraut mit ben großen Geistern des alten Rom und auch die Helden, die der vulkanische Boden Italiens in der Neuzeit geboren hat und auch das tägliche Treiben des Bolks, seine Arbeiten, seine Lustbarkeiten und Thorheiten schildert er uns mit denselben lebhaften und treuen Farben.

Daneben aber ist er auch ein scharssinniger und wohlgeschulter Philosoph, und zwar nicht einer von benen, beren Philosophie bloß hinter bem Osen hockt; nicht nur Italien, das Land der Schönheit, sondern auch das Gebiet des Staats und der modernen Geselschaft hat er durchwandert und auch von hier eine bedeutende und glikkliche Ausbeute unt zurückgebracht. Noch bevor Gregorovius nach Italien ging, gab er ein gründliches und geistvolles Werk über "Goethe's Wilhelm Meister in seinen socialistischen Elementen" (1849) heraus, das nicht nur ein tieses Verständniß Goethe's, sondern auch eine eigenthümliche und fruchtbare Aussaliung des mosdernen Lebens im Allgemeinen bekundete.

Woher benn diese Mannigfaltigkeit? woher dieses instinct= mäßige Berständniß, das er für die verschiedenartigsten Aeußerungen der Kunft und des Lebens hat?

Daher eben, weil Gregorovius nicht bloß ein kenntnißreicher und gründlicher Gelehrter, nicht bloß ein vielseitig gebildeter und ausmerksam um sich blidender Tonrist, sondern weil er zugleich auch ein Dichter ist, weil er das Geheinmiß des Daseins im eigenen Busen trägt und weil die Fille der Erscheinungen, die ihn umgiebt, nur gleichsam das Spiegelbild seines inneren Reichthums ist. Darin liegt namentlich der Reiz seiner Beschreibungen von Land und Bolk, das giebt ihnen diese eigenthilmliche Anmuth und Frische, diesen poetischen Schmelz, der über seinen Schilderungen aus-

gebreitet liegt: dieses Herzblut des Poeten, das alle seine Figuren durchströmt und Großes wie Kleines, Hohes wie Niedriges, Kunst wie Natur, Bergangenheit wie Gegenwart mit derselben liebevollen hingebung erwärmt und belebt.

Und diese Wärme und Tiefe der Empfindung, diese sinnige und großartige Auffassung sinden wir nun auch in seinen poetischen Bersuchen wieder. Zwar die "Magyarenlieder," die er 1848 zur Zeit des ungarischen Krieges erscheinen ließ, waren nur ein sliegendes Blatt, das er in den Strom der Zeit warf; es war ein melodischer und wohlgemeinter Nachklang der älteren politischen Lyrik, aber ohne selbständigen Inhalt.

Ebenfalls noch ein Erftlingswert, aber ein hoffnungreiches, war seine Tragodie: "Der Tob bes Tiberius" (1851). Zwar eine Tragodie war biefer Tiberius nicht, nicht einmal ein Drama, nur eine pfpcologische Stige, die es bem Berfaffer beliebt hatte in einer Reihenfolge bramatischer Scenen zur Ausführung zu bringen. Bum Drama fehlt bem Gedicht erftens bie Sandlung; diese episobischen Schilberungen aus ben letten Tagen bes Tiberius, biese gelegentlichen Berhandlungen des Senats, diese Feste von Capri, diefe Berfcwörungen, die hier in ziemlich loderer Reibenfolge abwechseln, ohne doch ein irgendwie erschöpfendes Bild der Situation zu geben, konnen wol allenfalls für ben Rabmen, Die Einfassung eines bramgtifden Werkes gelten, nicht aber für ben Kern einer wirklichen bramatischen Handlung. Daraus ergiebt sich benn sofort ein zweiter Mangel bes Stücks: wie an ber bramatischen Handlung, so fehlt es ihm auch an einer eigentlichen Charafterentwickelung. Tiberius ift fertig, wie wir ihn kennen lernen; wir erfahren nichts über ben Weg, auf bem er zu biesem Gipfel ber Berworfenheit und Weltverachtung gelangt ift, noch wird uns irgend eine neueintretende Krifis feines Charafters zur

Anschauung gebracht; er ist, wie er bleibt und bleibt, wie er ist, während boch jedes wahre bramatische Interesse einen inner-lichen Umschlag, eine Entwickelung und Krists des Charakters voraussetzt.

Eine weitere Folge biefer beiben Uebelstände ift bie Maffe von Monologen, in benen Tiberius fich ergeht und die bei aller Schönheit, ja Grofartigkeit im Ginzelnen, boch auf die Daner etwas ermilbend wirken. Allein auch mit biefen und einigen ähnlichen Fehlern, die ihre gemeinsame Wurzel fammtlich in ber unter uns Deutschen fast zur Regel geworbenen Bernachläffigung ber dramatischen Technif haben, bleibt "Der Tod des Tiberius" gleichwol einer ber bebeutenbsten bramatischen Bersuche, welche Diese zehn letzten Sahre aufzuweisen haben. Der gange Stil bes Studs hat etwas Ebles und Grofartiges; es ift eben tragischer Stil. Der Ton bes Zeitalters ift, ohne Antiquitätenfram und ohne pedantische Nachäfferei, mit wunderbarer Treue gehalten. Namentlich in ber Schilberung ber Sauptperson. in diefer fich felbst und die Welt verachtenden, der Welt und ihrer felbst überdruffigen Schlechtigkeit bes Tiberius, hat ber Dichter fich als ein Deifter ber Charafteriftit bewährt; bier ift fein Bug, ber nicht in bas Gemälbe pafte, fein Wort, tein Sauch, die uns nicht den Eindruck machten, als könnten sie wirklich einmal auf ber bleichen, von Menschenhaß und Gelbstverachtung gefräuselten Lippe diefes majestätischen Sünders geschwebt haben. Auch die Sprache muß mit besonderer Auszeichnung genannt werben; bem Gegenstande angemessen, ift sie überall von einer mabr= haft ehernen Festigkeit, schmudlos, knapp, bennoch bes poetischen Sowunges nicht entbehrend und babei von einer hochft glücklichen bramatischen Lebendigkeit.

Sei es nun aber seine Reife nach Italien, wo ber Dichter

noch in diesem Augenblick verweilt, sei es die Ralte und Gleichgül= tigkeit, mit welcher "Der Tob bes Tiberiue" von dem größeren Bublicum aufgenommen warb, genug, Die Dufe des Dichters verstummte seitdem beinabe völlig, und erft vor etwa Jahresfrift hat er feinen Freunden im Baterlande wieder ein poetisches Gaftgeschenf von jenseit der Alpen zugeben laffen: "Guphoreon." find poetische Schilberungen aus bem häuslichen Leben ber Alten, anknüpfend an ben Schmud einer antiken Lampe, bie in Bompeji ausgegraben marb und bie in ber Sand bes Dichters zu einem Schluffel wirb, mit bem er uns bie innersten und anmuthigsten Bartien des Alterthums aufschließt. Wie es dem antiten Gegenstand geziemt, ift auch die Form ber Antike mit Geschmad und Sorgfalt nachgebilbet; ber melodische Fluß bes Berameters, bas Dhr mit antikem Sauch umschmeichelnd, trägt uns gurud in jene aludlichen Zeiten, wo ber Altar ber Schonbeit, ber jest tief vergraben liegt unter Schutt und Graus, noch bochaufgerichtet stand vor allem Bolt . . . .

Im Uebrigen ist es weder Zusall noch Willfür, daß wir diesen von der Kritik bisher wenig beachteten Dichter eben an diese Stelle setzen. Berkanntes oder nicht hinlänglich gewürdigtes Bervienst in seine Rechte einzusetzen, ist ja überall eine der schönsten Pflichten des Historikers, in der Literatur sowol wie in der Boslitik: und wenn dies Buch eine Menge von Namen nicht nennt, die unseren Literaturgeschichten der Gegenwart sonst als Ballast dienen, warum soll es nicht einige wenige Namen anführen, deren bisher in der Literaturgeschichte entweder gar nicht oder doch nur sehr slüchtig gedacht ward? — An diese Stelle aber, in Lings's Nachbarschaft, gehört Gregorovius wegen der inneren Berwandtschaft, in welcher er zu diesem Dichter steht. Es ist in ihm nicht nur derselbe weitgreisende historische Blick, verbunden mit

berfelben Liebe für das klassische Alterthum, es ist auch berfelbe ernste, stunige Geist, dieselbe Gedrungenheit der Form, mit einem Wort dieselbe strenge Männlichkeit, welche Lingg und Gregorovius erfüllt und die hoffentlich in beiden Dichtern noch zu einer Reihe schöner, harmonischer poetischer Schöpfungen emporblishen wird.

#### Julius Große.

In die Nachbarschaft dieser beiden Dichter gehört aber auch ferner noch Inlius Große, ber jungfte unserer Dichter (feine "Gebichte" haben erft im Spatherbst 1857 bie Breffe verlaffen, ein früheres Wert von ihm aber, ein bramatischer Berfuch: "Cola bi Rienzi," 1850, ift mit Recht in Bergeffenheit gerathen): und zwar aus benfelben Grunden, weshalb wir Gregorovius und Lingg Auch Julius Große ift ein richtiger "Neuer zusammenstellten. Menfch," teiner jener ewigen Junglinge, beren Jugend uns endlich langweilig wird, weil sie uns immer nur dasselbe lachende Kinderge= ficht zeigen, nein, feine Jugendlichkeit, die allerdings noch zuweilen sehr wild schäumt und lärmt, ift nur bie berbe Knospe reifender Dannlichkeit. Es ist wiederum teines von ben schlechtesten Anzeichen, die wir an unserer neuesten Literatur kemerken, diese eigen= thumliche Harbigkeit, dies etwas ftarre, tropige Wefen, das sich grade an ihren jungsten und hoffnungsreichen Bertretern tundgiebt; wie schon Georg Herwegh vor beinahe zwanzig Jahren mahnte, daß wir genug geliebt und bag es nun endlich Zeit sei zum Saffen, so und mit so viel größerem Recht kann man von unseren heutigen Dichtern fagen, bag fie lange genng fuß und zierlich gewesen

und daß es nun endlich an der Zeit, ein wenig herber und männ= licher zu werden.

Nur in einem Buntt unterscheidet Diefer Dichter, ben befonbere bie Fulle und Selbständigkeit einer ungemein fruchtbaren, wenn auch noch einigermaßen ungeregelten Phantasie auszeichnet, sich wesentlich von den beiden vorhin besprochenen Dichtern: das ift feine Vorliebe für das Mittelalter. Bas für Lingg und Gregorovius ber flaffifche Boben ber Alten Welt, bas ift für Große bie Roman= tit bes Mittelalters. Große ichwarmt mit bem jugendlichen Bagen für die schöne Burgfrau, er läft ben Falten fteigen und tummelt fich hoch zu Roß in ritterlichem Rampf; er vertieft fich in die Bauber ber altbeutschen Märchenwelt und läßt Zwerge und Robolde ihre schalkhaften Streiche treiben; er führt uns in die kleine, mittelalterlich enge Stadt, unter bas Dach bes fleinen ftillen Burgerbaufes, zunächst am grauen Stadtthor mit ben brodelnden Steinen und bem grünen Ephen, wo ehebem fich die Laube so bicht und traulich wölbte und wo nun boshafte Spaten zwitschern von ber Noth bes Mabchens, bas ber Geliebte verlaffen hat; er ahmt jenen mittel= alterlichen Malern nach, die den Triumphjug bes Todes abconterfeien und fdreibt Bhantglieftude aus ben Memoiren bes Genfen-Das find jum Theil febr duftere, jum Theil febr grelle Bilder, aber sie find mit fraftigem und sicherem Binsel entworfen; es ist Mark in bem Urm, ber biefe teden Striche ba fo fpielend an die Band wirft, unbefümmert, ob hier eine Nase zu lang, bort eine hand etwas zu turz ober ein Fuß ein wenig, schief gerath. Scheltet nicht auf Die schiefen Beine und Die langen Nafen; folche wilde, verwegene Gefellen geben oft die besonnensten und besten Meister und jedenfalls berechtigt Diese Kropende Raturfraft zu befferen Soffnungen, ale Die gelecte Bierlichkeit jener Afabemiter, Die alle Geheimniffe ber Runft erschöpft zu haben glauben, weil fie Lineal und Winkelmaß fleißig verwenden und alles fein auf Proportionen gebracht haben.

Doch Italien ift und bleibt nun einmal das Heimatland ber Kunst und so betritt auch dieser von der Romantik des Mittelalters aufgesäugte Dichter den alten klassischen Boden: "Reliefs. Italienische Charaktere und Figuren. Geschrieben 1856." Und da geht nun eine höchst merkwürdige Beränderung mit ihm vor: aus dem schwärmerischen Romantiker wird plötzlich ein schabenstroher Rationalist, aus dem Liebhaber der Klostermauern und Kreuzgänge wird ein Feind der Mönche und Pfaffen, der die ätzende Lauge seines Spottes gradeaus auf die dicken seisten Köpse der italienischen Briester gießt.

Ueberhaupt ist dies ein höchst eigenthümlicher Zug des Dichters, in welchem er fich am Deutlichsten als Sohn unserer mobernen Beit zu erkennen giebt: bieser ganzliche Mangel an Begeisterung, ja auch nur an Bietät für die Reste bes flassischen Alterthums, die todten sowohl wie die lebendigen. Auch schon in Lingg und Gregorovius lebt etwas von biefem fritischen Beifte, mit bem wir heutzutage bas moderne Italien betrachten und von bem nur ein folder abstracter Aesthetiker, wie z. B. Paul Benfe, sich völlig frei erhalten konnte. In keinem jeboch tritt biefer kritische Geift scharfer - und schneidender hervor als in Julius Große; er ist unerschöpflich in farkaftischen Ginfällen, wo es gilt, Die Armseligkeit ber "Enkel ber Caefaren" zu verspotten und die sittliche und bürgerliche Berabgekommenheit zu schildern, in die fie durch ihre geistlichen und weltlichen Berricher verfett find. Den Grofe'ichen Gebichten ift beshalb auch die Auszeichnung widerfahren, von den Bolizeibehörden eines gewissen beutschen Staates, in bem Kunft und Wissenschaft im Uebrigen die forgfältigste Pflege erfahren, confiscirt und verboten zu werben. Aber ber Funke bes Genius läßt sich burch keine Polizeimaßregeln auslöschen; auch bas wilde Feuer, bas in biesen Große'schen Gebichten lobert, wird sich, wir sind überzeugt bavon, bereinst noch zu reiner, schöner Flamme verklären, ber Name bes jungen Dichters aber, ber gegenwärtig in die Polizeilisten eingetragen warb, wird, hoffen wir, bereinst noch einen Ehrenplat einnehmen auf den Blättern unserer Literaturgeschichte.



Die deutsche

# Literatur der Gegenwart.

3 meiter Band.



### Die deutsche

## Literatur der Gegenwart.

1848 bis 1858.

Bon

### Robert Brut.

Ob aus verkornen Achren,
Ob aus verwehter Streu
Richt etwa noch mit Ehren
Ein Strauß zu binben sei?
Ob nicht aus Korn und Mohne
Roch eine bunte Krone,
Werth, daß man ihrer schone,
Sich sammeln lasse still und treu?

Ferd. Freiligrath . "Zwijchen ben Garben."

Imeite Auflage.

Zweiter Band.

Teipşig, Ernst Julius Günther. 1870.

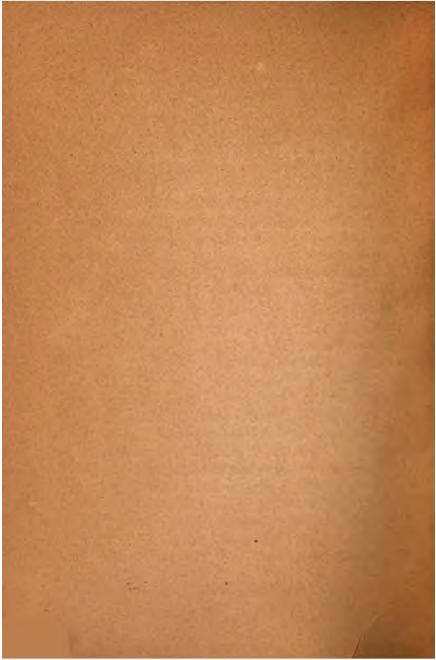

## Inhalt des zweiten Candes.

| l. Das Junge Dentschland von ehebem und jest                 | Seite<br>1 |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Allgemeines über Stellung und Bebeutung bes foge-         | •          |
| nannten Jungen Deutschland                                   | 3          |
| 2. Karl Guttow                                               | 14         |
| 3. Theobor Mundt                                             | 48         |
| 4. Gustav Rithne                                             | <b>52</b>  |
| 5. Ernst Rossat                                              | 60         |
| II. Der Roman                                                | 67         |
| 1. Die beutsche Belletriftit und bas Bublicum                | 69         |
| 2. Gustav Freytag                                            | 90         |
| 3. Max Walbau                                                | 115        |
| 4. Wilibald Alexis und Levin Schilding                       | 133        |
| 5. Heinrich Roenig                                           | 159        |
| 6. Friedrich Sadlander und Friedrich Gerftader               | 175        |
| 7. Rarl von holtei                                           | 185        |
| 8. Robert Gifete                                             | 201        |
| 9. Gottfried Reller                                          | 208        |
| 10. Theodor Mügge und Chmund Sofer                           | 212        |
| 11. Alexander von Sternberg                                  | 219        |
| III. Die Dorfgefdichte. Berthold Auerbach und Jeremias Gott= |            |
| helf; Josef Rant und die Nachahmer                           | 227        |
| IV. Dichtende Franen                                         | 247        |
| 1. Die Literatur und die Frauen                              | 249        |

| 2. Louise Milhlbach .       |      |     |     |     |     |      |      |     |      |      |      |    | Seite<br>254 |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|----|--------------|
| _ 3. Fanny Lewald .         |      |     | •   |     |     |      | ,    |     |      |      |      |    | 257          |
| 4. Louise von Gall .        |      |     |     |     |     | :    |      |     |      |      |      |    | 262          |
| 5. Amely Bölte, Juli        | ie S | Bui | ow  | u   | nb  | ٥t   | tili | e V | Bill | der: | mu   | th | 267          |
| V. Das Drama ber Gegent     | vai  | :t; | Au  | øſi | фt  | en : | in l | ie  | 31   | ıľu  | uft  |    | 271          |
| Beittafel ber in ben Sahren | 18   | 348 | bie | 18  | 358 | er   | (d)  | en  | ene  | n b  | elle | =  |              |
| triftischen Werke .         |      |     | •   |     | •   |      |      |     |      |      | •    |    | <b>284</b>   |

I.

Das Junge Deutschland von ehedem und jest.

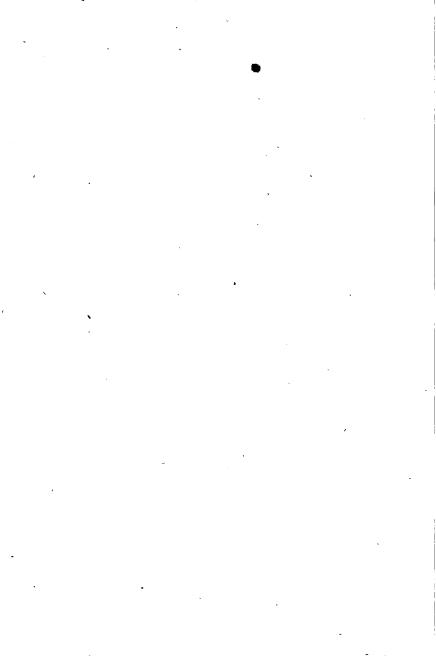

### Allgemeines über Stellung und Bedeutung

### fogenannten Jungen Deutschland.

Im ersten Bande unseres Werkes haben wir uns aussschließlich mit solchen Schriftstellern beschäftigt, die entweder im letzten
Jahrzehnt überhaupt erst aufgetreten sind oder die ihren Ursprung
doch nicht weiter zurück datiren, als dis zum Ansang der Bierziger.
Auch hatten diese sämmtlichen Schriftsteller, mochten sie auch hie und
da in andere Gattungen übergreisen, ihren Schwerpunkt doch wesentlich in der Poesie im strengeren Sinne, namentlich und hauptsächlich in der Lyrik und im erzählenden Gedicht.

Aber ist die literarische Physiognomie unserer letzen zehn Jahre damit nun wirklich erschöpft? Datirt unsere jüngste Literaturepoche wirklich und ausschließlich erst vom Jahre Bierzig? Reicht kein älteres Geschlecht mehr in die Gegenwart herüber? Sollten insbesondere jene Schriftsteller ganz verstummt sein, die ehebem, im Lauf der dreißiger Jahre, unter dem Namen des Jungen Deutschland so viel von sich reden machten?

Man kennt die Geschichte von dem kleinen Töffel, der, dieses Beinamens überdrüffig, sein Heimathsdorf verläßt, in den Krieg geht, Wunden und Ehrenzeichen davonträgt, und da er endlich, ein schnauzbärtiger, pulvergeschwärzter Invalide, wieder in sein Dorf zurücklehrt, was ist der erste Gruß, mit dem man ihn empfängt? "Sieh, kleiner Töffel, lebst Du noch?!"

Die Schriftsteller des sogenannten Jungen Deutschland haben sich über ein einigermaßen ähnliches Schicksal zu beklagen. Auch sie haben im Lause der beinahe dreißig Jahre, die vergangen sind, seitdem jener Beiname zuerst auf sie angewendet ward, alles Mögliche gethan, denselben in Bergessenheit zu bringen; auch sie haben Schlachten getämpst und Abenteuer bestanden und haben dann ein andermal sich still zu Hause gehalten, während die ganze Welt brauste und schwärmte; auch an ihnen ist die Zeit nicht spurlos vorübergegangen, auch sie haben längst aufgehört, die wahre Jugend Deutschlands zu sein, es sind sogar mehrentheils ganz solide, ganz ruhige Bürger, im literarischen wie im politischen Sinne, aus ihnen geworden — und doch können sie diesen verhängnisvollen Beinamen nicht los werden, und doch mitsen sie, obwol zum Theil mit ergrautem Kops, diese Bezeichnung des "Jungen Deutschland" mit sich herumschleppen bis an das Ende ihrer Tage.

Berhängnisvoll aber nennen wir diesen Beknamen theils wegen seines polizeilichen Ursprungs und der kleinlichen politischen Berkolgungen, an die er erinnert, theils wegen des Widerspruchs zwischen den Erwartungen, welche ein solcher Name erweckt und Demjenigen, was die Träger desselben wirklich geleistet haben. Es sind bedeutende Schriftsteller darunter, ausgezeichnet sowol durch die Gewandtheit und Energie ihres Talents, als namentlich durch die Vielseitigkeit ihrer Leistungen. Wir verdanken ihnen einige sehr geistvolle kritische Erörterungen, einige sehr wirksame Theaterstücke, einige sehr unterhaltende Romane und Erzählungen: aber bei alledem — ein eigentliches und wirkliches "Junges Deutschland" hätten wir uns doch noch anders gedacht.

Wiewol es sehr unrecht wäre, wollten wir die Träger dieses Namens für die Erwartungen, die derselbe erweckt und die von ihnen nur zum kleinsten Theil befriedigt worden sind, verantwortlich machen. Es ist eine sehr triviale Wahrheit, die aber boch auch in Kunst und Wissenschaft ihre Geltung hat: Teber ist jung — in seiner Ingend, und wenn wir, deren Lode eben noch braun, deren Auge bell, deren Blut heiß und stümisch ist, — wenn wir nicht begreisen können, wie diese altersmüden, verwitterten Gestalten da vor uns auch einmal jung gewesen sein sollen, so sieht schon ein neues Geschlecht dicht hinter uns, dereit, denselben Spott und dieselben Zweisel auf unsern, o Himmel, wie bald ebenfalls kahl gewordenen Scheitel zu schleubern. Nicht darauf eigentlich sommt es bei der Würdigung geschichtlicher Persönlichkeiten an, was Jemand geleistet, sondern ob und in wie weit er daszenige geleistet, was unter den einmal bestehenden Berhältnissen überhaupt zu leisten möglich war und wozu sein Schicksal, das ihn grade in diesen und keinen anderen Berhältnissen geboren werden ließ, ihn gleichsam vorausbestimmt hatte.

Legen wir biefen bescheibenen, aber boch allein gerechten Dafstab an das sogenannte Junge Deutschland, so wird Manches und Bieles von bem, mas uns jest an diefer Erscheinung verstimmt und beleidigt, volltommen klar und begreiflich werben. je eine literarische Epoche, so verdienen jene breißiger Jahre, in welche bas Auftreten bes Jungen Deutschland fällt, ben Namen einer Uebergangsepoche; fowol die Borzüge und Berbienste, die wir den Mitgliedern des Jungen Deutschland burchaus nicht absprechen wollen, als auch ihre Irrthumer und Unzulänglich= keiten wurzeln vornehmlich in diesem Umstand. Die Julirevolution auf ber einen, die Ausbreitung und Bovularistrung ber Begel'schen Philosophie auf der andern Seite hatten jene Herrschaft der Romantit, die fich ungefähr feit Schiller's Tobe mehr und mehr über unsere Literatur ausgebehnt hatte, und bie bas literarische Seiten= ftud unserer politischen Restauration bilbet, theils gestürzt, theils wenigstens so erschüttert, daß ber Umfturz bemnächst und ohne große Anstrengung erfolgen mußte. Nun aber ist es ein historisches Geset, daß überlebte, dem Untergang geweihte Richtungen nicht sowol durch völlig nede, ihnen schuurstracks entgegengesetzte gestürzt werden, als wielmehr von innen heraus; es stirbt eben Niemand, als an sich selbst.

Ober um es noch genauer auszudrücken: die neue Richtung ber Zeit, welche allerdings im Entstehen ift, tritt zunächst in ber Form der alten absterbenden Richtung auf und namentlich auch mit ihren Mängeln behaftet; es giebt keinen Sprung in ber Geschichte und auch ba, wo sie von einem alten, überlebten Brincip zu einem neuen, höheren fortschreitet, ift es immer dieselbe Entwickelung, bie z. B. in ber Natur aus bem absterbenben, verwesenden Samenforn die neue Frucht bervorgeben läft. Das Junge Deutschland war der entschiedenste und ausgesprochenste Gegensatz gegen die bisherige Romantik, aber in wesentlich romantischer Form; Die Einfeitigkeit unserer bisherigen bloß literarischen Bilbung wollte es aufheben, es wollte die Literatur enger ans Leben anschließen und ihren ermatteten Leib in ber freien Luft ber Geschichte, burch bie Berührung mit Politik, Philosophie und Theologie erfrischen und wieder berstellen, bediente sich dazu aber felbst noch ausschließlich literarischer Mittel; es wollte mit einem Wort die Literatur über sich felbst hinausführen, verfiel aber, mitten in diesem Streben, bemselben literarischen Kastengeist, dem auch die Romantit gehuldigt hatte; es wollte eine politisch sociale Partei sein und brachte es doch nur bis zur literarischen Coterie.

Auch dies lag weniger an den Tendenzen und Mitteln des sogenannten Jungen Deutschlands, als vielmehr au den unreisen und unfertigen Zuständen, unter denen dasselbe sich entwickelte. Die Kluft, welche Literatur und Leben damals bei uns trennte, war zu groß, höchstens ein Dichter, auf den Fittigen des Genius, hätte sie überfliegen können: einen solchen wahrhaft genialen Dichter aber,

wie hätte diese in sich zerriffene, ohnmächtige Zeit ihn zu erzeugen vermocht? So fehr auch die Theorie grabe bes Jungen Deutschlands bagegen ankämpfte, es bleibt boch richtig: nur böchste Gefundheit ift höchstes Genie, es giebt keinen in sich unbarmonischen und zerriffe= nen Dichter, ber etwas Banges und Harmonisches schaffen könnte. Die Flügel bes Jungen Dentschland reichten minder weit, grabe so weit. wie die Schwungkraft ber Zeit, in der diese Schriftsteller felbst entstanden und lebten. Das eigentliche große Gebiet ber Boefie, Epos und Drama, war ihnen verschlossen und hat sich auch später= bin, so beharrlich sie zum Theil an seine Pforten pochten, ihnen so wenig erschlossen, wie irgend Einem aus moderner Zeit; selbst bie am weitesten vorbrangen, sind boch immer nur im Borhof steben geblieben. Das Junge Deutschland war überhaupt weit we= niger poetisch als literarisch; die Lyrik namentlich, dieser Grundton aller Boefie, ber burch alle Gattungen berfelben mehr ober weniger hindurchklingt, war ihm vollständig versagt. Auch dies lag großen Theils in seiner bistorischen Stellung; nachbem die Romantik so maklos in Gefühlen geschwelgt, nachbem sie die ganze Boeste zu einer bloßen abstracten Lyrik, ja noch weiter, zu bloßen musikalischen Stimmungen verflüchtiget hatte, war es bem Gefet historifder Entwidelung ganz angemessen, daß den Romantikern nunmehr ein Beichlecht auf die Ferse trat, bei bem Gefühl und Empfindung im Gegentheil sehr unentwickelt waren und bas hauptfächlich von ben fritischen Mächten bes Berftanbes geleitet warb. Auch die Roman= titer hatten viel und gern fritifirt, aber fie thaten es immer mur ju äftbetischen Zweden; bei ben Schriftstellern bes Jungen Deutschland bagegen follte die Kritif wesentlich eine praktische Macht sein, sie kritisirten die Literatur, weil sie das Leben, sie geiselten die Boeten, weil fie die Staatsmänner ihrer Zeit ftrafen ober umftim= men wollten. Die Romantiler batten von einer "poetischen Boefie"

gefabelt, das Junge Deutschland stellte die Literatur ausdrildlich in den Dienst der Praxis und schrieb seine Bilder nur, weil ihm zu Thaten theils die Gelegenheit, theils wol auch die Fähigkeit mangelte.

Der Berfasser hat icon früher einmal Beranlassung gehabt, fich über Stellung und Bebeutung bes Jungen Deutschland ziemlich vollständig und im Zusammenhang auszusprechen (vergl. "Borlefungen aber bie beutsche Literatur ber Gegenwart," 1847). Es find feitbem mehr als zehn Jahre vergangen und seine Ansichten find heut noch diefelben wie damals, weshalb es ihm benn auch verstattet fein mag, bier einige jener frither geäußerten Gate gu wiederholen. — Es ist, fagte er bamals, die charafteristische Eigen= schaft ber mobernen Literaturen, sich aus ber Kritik zu entwickeln; der Geist hat seine paradiefische Unschuld, seine Naivetät verloren, er wird, was er wird, erst burch die Entzweiung der Reslexion. Darum geht auch in ber Geschichte ber mobernen Literaturen jeder neuen Spoche, jedem neuen Ansatz ber Dichtung ein Beschlecht reflectirender Beifter, eine Beneration von Kritikern voran, bie kommenden Productionen die Wege zeigen, indem sie die Unzulänglichkeit ber bisberigen erweisen. Go geht vor Goethe Leffing, so vor ben revolutionaren Boeten ber Sturm= und Drangepoche bie revolutionare Kritit Gerstenberg's, ber Frankfurter Anzeigen 2c. ein= her; so wird die productive Romantik eingeleitet durch die kritische, die Tied, Brentano, Arnim burch die Schlegel; so geht ber Poefie ber Gegenwart die Kritit bes Jungen Deutschland voraus.

Allein es ist das Schickfal dieser vermittelnden Generationen, und nur dadurch eben gelingt es ihnen, Bermittler zu werden, daß sie nur halb erst in der nenen, halb noch in der alten Epoche steden: zwiespältige Wesen, schwankend zwischen zwei Zeitaltern und daher sehr gewöhnlich misverstanden und verleugnet von beiden. Die

Schlegel und Genossen stedten noch halb in der classischen Spoche Goethe's und Schiller's, von der sie ausgegangen — und das war ihre Stärke; das Junge Deutschland stedte noch halb in der Romantik, die es bekämpfte und — das war feine Schwäche.

Die Absicht bes Jungen Deutschland war ohne Zweisel die beste. Es hatte die Ausgabe der Zeit richtig begriffen, es war nicht umsonst bei Hegel in die Schule gegangen, hatte nicht umsonst das Ereigniß der Julitage erlebt. Wie sich in der Hegel'schen Philosophie Idee und Wirklichkeit versöhnt hatten, so suchten diese Schriftskeller jedt das Leben mit der Literatur, die Literatur mit dem Leben zu vermitteln. Die Literatur verließ im Jungen Deutschland ihre romantische Selbstgenügsamleit, sie hörte auf Selbstzweck zu sein, sie wollte den großen bewegenden Mächten des Lebens, der Geschichte, der Politik, der praktischen Entwickelung des Völkerlebens sich diesnend ausschließen.

Und wie hierin die Confequenzen ber Bhilosophie, so fuchte es andererseits auch die Confequenzen der Julirevolution zu ziehen und ihre Resultate, ober boch was bamals ihr Resultat zu sein schien, nach Deutschland zu übertragen; die pittoreste Schilderung, die ein bervorragendes Mitglied bes Jungen Deutschland in einer seiner frühesten Schriften von bem Angenblid macht, ba er in ber Berliner Aula, eben ben akademischen Breis für eine theologische Concurrenzarbeit empfangend, zuerst die Nachricht vom Ausbruch der Juli= revolution erhält, sowie von dem tiefen und Alles bewältigenden Eindruck, ben biefe Melbung auf ihn hervorbringt, ift, wenn auch vielleicht mit etwas poetischen Farben ausgeschmudt, boch ber Sache nach vollständig wahr und bezeichnend. Auch für die Angehörigen bes Jungen Deutschland mar jenes "Vive la liberté!" bas in ben Julitagen durch die Gaffen von Paris schallte und das uns noch zehn Jahre fpater aus ben Berwegh'ichen Berfen entgegentont -

auch für das Junge Deutschland, sage ich, war Freiheit das Losungswort; auch sie fühlten, daß die Zeit der bevorzugten Individualitäten vorfiber und daß die wahre Souverainetät nur der Totalität des Bolles gebühre; auch sie waren Revolutionäre.

Aber, Kinder einer romantischen Zeit, aufgewachsen unter ihrem Einfluß, angesteckt von ihrem Siechthum, entbehrten sie der Kraft, die richtig verstandene Aufgabe auch richtig durchzusühren. Es sehlte ihnen vielleicht weniger das Talent — denn das, wie die Volge gesehrt hat, war versatil genug — als die Begeisterung, der Glaube, die sittliche Energie; im Gegensatz zu dem perpetuirlichen Rausch der Romantiker waren sie nur zu nüchtern und diese Nüchternheit that nicht nur ihren poetischen Leistungen, sondern auch ihrem sittlichen Berhalten Abbruch; sie waren zu klug, zu überlegt, zu praktisch, um sich dem Princip, das sie im Uedrigen bekannten, völlig rückhaltlos und bis zur Ausopserung ihrer selbst hinzugeben.

Im Gegentheil, vieses Selbst spielt bei ihnen eine sehr große Rolle; es ist die Achillesserse dieser übrigens so tapfern und kriegslustigen Jugend. Iedes geschichtliche Princip setzt sich nur auf die Art durch und wird nur dadurch zur wirklichen geschichtlichen Macht, daß es sich in bestimmten Persönlichkeiten verkörpert; es wird nicht eher wahrhaft allgemein, bevor es nicht individuell wird— genau derselbe Hergang, wie in der Kunst, in der das Allgemeine und Ewige auch nur insoweit wirkt, als es in sinnlich bestimmter und individueller Gestalt ausgeprägt wird. Aber in dieser Beimischung des Individuellen und Bergänglichen in das Allgemeine und Ewige liegt auch eine große Gesahr; — es kommt zuweilen, ja wol sehr häusig vor, daß das Bergängliche dem Ewigen über den Kopf wächst und daß die Persönlichkeit erntet, was das Princip gessäet hat.

Diefer Gefahr ift auch bas Junge Deutschland unterlegen und

zwar in um so höherem Waße, je ungelibter und unausgeprägter das individuelle Bermögen jener Zeit überhaupt noch war. Wie im Jungen Deutschland, dem vorhin gebrauchten Ausdruck nach, die po- litische Partei sich zur literarischen Coterie verdummt, so wird ihm auch die Freiheit zur Willkür, das philosophische System zur einseitigen und exclusiven Schule. Es sind die wahren Louis Philipp's unserer literarischen Revolution: unter dem Titel des Bürgerkönigs, des Bolksfreundes ist es nur die eigene Bersönlichkeit, das eigene vergängliche Ich, dem sie sehmeicheln und für das sie arbeiten.

Dies erklärt auch bas Berhalten, bas fie fowol zur Philosophie wie zur Bolitit beobachtet haben und bas fich in beiden Källen burch Confequenz eben nicht auszeichnet. Kaum trat die Philosophie aus ben Banden ber Schule beraus, faum wurde mit Anwendung ihrer Brincipien auf Runft und Leben Ernft gemacht, so fanden diefelben Schriftsteller, die fich turz zuvor noch mit fo lautem Jubel unter bem Banner ber Philosophie versammelt hatten, eben biefe Philo= fophie auf einmal fehr unbequem und langweilig. Es war ihnen ganz genehm gewesen, vor ben Augen ber Welt in philosophischer Rüftung einherzustolziren und fich als tiefe Denker anstaunen zu lassen: sowie die Philosophie aber Miene machte, die eigenen Brobucte eben biefer Schriftsteller nach ihrem strengen Dagitab ju messen, ba erhoben sie auf einmal laute Rlage über philosophische Barbarei und Geschmacklosigkeit. — Ebenso in der Politik. Kaum hört die Freiheit auf ein Privilegium zu fein, taum fängt das politische Interesse an überzugeben in die Massen, so finden sie die Freiheit auf einmal sehr unästhetisch, so klagen sie lebhaft über biefen Rigorismus ber Zeit, ber gar feine reine Runft, feine reine Schönbeit mehr auftommen lasse, so thun sie vornehm und heucheln Berachtung einer Bopularität, um die fie fich vor Rurzem noch fo eifrig bemühten, die ihnen aber freilich jene erclusiven Rreise, jene Kreise der literarischen Kenner und Feinschmeder, für welche sie nach Art der Romantiter hauptsächtich thätig waren, nicht wohl hatten geben können.

Das Junge Deutschland ift ber lette Ansläufer ber Genie-Wie ehemals die Stürmer und Dränger, wie zu Ende periode. bes Jahrhunderts die romantische Genoffenschaft des Athenaums 2c., fo traten auch fie gewaltsam lärmend in die Literatur, so begannen auch fie damit die Bergangenheit über Bord zu werfen und die Forberung einer neuen Literatur, einer neuen Dichtung aufzustellen. Bei ber außerorbentlichen Erschlaffung, in welche unfere Literatur während der zwanziger Jahre gerathen war, bei der Rahmheit der Bhrasenbreberei, der hohlen Ableierung des altromantischen Runst= katechismus, zu welcher bie Kritik herabgefunken, war auch in biefer Turbulenz, mit welcher bas Junge Deutschland auftrat, biefer Rudfichtslofigkeit feiner Kritik, biefer Impietat, biefem Terrorismus, mit bem es ber gesammten frühern Literatur bas Leben absprach, während es mit studentischer Recheit sich felbst in den Mittelpunkt ber Bewegung stellte - es war in alle bem ohne Zweifel ein Fortschritt, es biente auch bies zu einem Beilmittel, einem Zug= pflafter gleichsam, welches ber Schwäche ber Zeit aufgelegt ward.

Aber fiber biese Anregung sind die Schriftsteller des Jungen Deutschland auch nicht hinausgekommen, wenigstens so lange nicht, als sie selbst sich noch dazu zählten und als ein Junges Deutschland noch anders als in den Repertorien der Literaturgeschichte bestand; die Frucht, deren Süßigkeit man die herbe Knospe verzeiht, ist entweder ganz ausgeblieden, oder zeigt doch ein ganz anderes Aussehen und gehört einer ganz andern Gattung an, als man nach dem ersten Austreten dieser Richtung hätte vermuthen sollen.

Dies führt uns auf die Thätigkeit, welche die Mitglieder bes ehemaligen Jungen Deutschland in nachmärzlicher Zeit entwidelt

haben. Dieselbe ift febr beträchtlich, sowol bem Umfange nach, als auch was die Wirkung auf das Bublicum anbetrifft; es ist unmög= lich, die Literaturgeschichte biefer letzten zehn Jahre zu schreiben, oline auch diefer Schriftsteller zu gedenken, welche dieselbe mit so zahlreichen und zum Theil so viel gelefenen Schriften bevöllert haben. Zwar haben nicht alle Mitglieder biefer ehemaligen Genoffenschaft in gleichem Mage an dieser Thätigkeit Antheil genom= men; Einige find verstummt, Andere find auf Gebiete gerathen, die von Literatur und Kunft, wie die Dinge heutzutage stehen, nur noch ben Ramen tragen und aus benen es ben Betreffenden daber auch fcmer fällt, ben Weg zur literarischen Broduction zuruckzufinden. Aber besto größer ift bafür bie Fruchtbarteit besjenigen Schriftstellers, der uns den Charatter des Jungen Deutschland überhaupt am reinsten und vollständigsten repräsentirt, und durch ben bas Unbenten an diese im Uebrigen längst erloschene und vergessene Richtung auch allein noch im Gedächtnik bes Bublicums erhalten wird: Karl Gustow.

## Karl Gukkow.

Wir bezeichneten Karl Gutstow so eben als ben hauptsächlichsten Repräsentanten, so zu sagen ben eigentlichen Erben des ehemaligen Jungen Deutschland, und meinen damit ebensowohl die Borzüge als die Schwächen, die positive wie die negative Seite dieses Schriftstellers angedeutet zu haben. Wie Niemand aus seiner Haut wachsen kann, so kann auch Niemand die geistige Haut abschütteln, mit der seine Zeit und seine geschichtliche Herlunft ihn umkleidet haben oder wenn es Einzelnen gelingt, die Schlangenhaut der Bergangenheit von sich abzustreisen und einer neuen verzüngten Zeit mit verzüngtem Leibe entgegenzutreten, so ist das doch, grade wie in der Naturgeschichte, im Uebrigen für den Betressenden selbst mit so viel Unbehagen und Anstrengung verknüpft, daß die Spuren davon sich nie ganz verlieren.

An Entwidelungsfähigkeit fehlt es nun Karl Guttow wahrlich nicht, im Gegentheil, wenn wir vorhin schon dem Jungen Deutschland im Allgemeinen eine große Bersalität nachsagten, so zeigt sich diese Eigenschaft bei keinem seiner ehemaligen Mitglieder beutlicher und in höherem Maße, als bei Gutsow. Er ist der wahre Proteus unserer modernen Literatur; wie es keine Gattung giebt, die er nicht angebaut hätte, von der Kritik bis zum Drama, vom Epigramm bis zum großen, neunbändigen Roman, so giebt es

auch in ber Welt ber Empfindung feinen Ton, ben er nicht anzu= schlagen, in der Welt des Geistes teine Farbe, die er nicht zu tragen wükte. Gustow ift nicht mur einer ber fruchtbarften, er ift auch einer ber gahesten und ausbauernbsten Schriftsteller, welche unfere Literatur irgend aufzuweisen bat. Diese Babigkeit bilbet fogar einen Sauptzug in feinem literarischen Charatter. feiner von den ursprünglichen Geiftern, welche ihr Ziel gleichsam im Fluge erreichen: vielmehr zeigt er fich auch barin als ein achter Sohn feiner Zeit, daß feine Bildung eine ungemein zusammenge= setzte ift und daß er mehr mit bem Kopf als mit bem Bergen, mehr mit bem wohlgeschulten Talent als mit bem angebornen Genie arbeitet. Als ruftiges, arbeitsames Talent ift Guttow überhaupt respectabel, ja er fann in biefer Binficht allen Schriftstellern seiner Beit zum Mufter bienen, wie er ja auch von allen, wenn auch nicht die frischesten und buftigsten, boch jebenfalls bie meiften Lorbeeren Sugtow gehört zu ben Naturen, bie, wie bas Sprichwort fagt, nicht tobt zu friegen find; eine Nieberlage ift für ihn immer nur ein Antrieb zu einem neuen Kampfe, zwanzigmal vom Pferbe gefallen, fleigt er zum einundzwanzigsten Dal wieder auf und zwingt ben störrigen Pegasus endlich boch, wohin er ihn haben will.

Nur daß man diesen Zwang mitunter auch etwas verfplirt und daß sein Begasus überhaupt mehr ein wohlgerittenes Manegepferd ist, als ein wildseuriger Renner. Wie die Tendenz die gesammte literarische Thätigkeit des Jungen Deutschland beherrschte und zwar nicht sowol als ein Innerliches, Ursprüngliches, als vielemehr als ein Aeußerlich hinzugekommenes und Auferlegtes, so ist Gutlow auch heutzutage noch, nach allen Wandelungen, die er durchgemacht, wesentlich Resterionspoet.

Das ift nun im Munbe gewiffer Krititer, bie zwar die Bara-

graphen des Compendiums, nicht aber die Fülle der Erscheinungen vor Augen haben, ein fehr harter Bormurf. Wir find bariiber anderer Meinung, wir glauben, daß es eine kindische Forderung mare, wollte man von einer Zeit, die fo burch und burch reflectirt ift wie die unfere, etwas Anderes als Reflexionspoeten verlangen ober wenigstens, wollte man ein großes Geschrei erheben und sich, ich weiß nicht über welche äfthetische Gewaltthat beschweren, wo bei einem Poeten biefer reflectirenben Beit die Reflexion nun auch wirklich in ben Borgrund tritt. Beit entfernt alfo, Guttow einen Borwurf bamit zu machen, wollen wir mit ber Bezeichnung Reflexionspoet hier nur bas feststellen, bag, wie bei ben meiften Dichtern unserer Tage, ber Berstand bei ihm die Oberhand hat über Die Bhantasie und daß feine Schöpfungen ihren Ursprung weniger ben unmittelbaren Eingebungen bes Benius, als einer geschickten und forgfältigen Combination gewiffer, burch Beobachtung und Nachbenken gewonnener Eindrücke verbankt.

Bebenklicher dagegen erscheint es uns, daß dieser Dichter, trotz seiner ungemeinen Bersalität und trotz seiner wiederholten Entpuppungen, das eigentlich nie einen neuen Inhalt gewonnen, sondern stets nur den alten in den mannigsachsten Formen reproducirt hat. Wie die Kritik das Hauptsahrwasser des beginnenden Jungen Deutschland bildete, so überwiegt in Gustow auch jetzt noch die Kritik und macht sich nicht selten auch da geltend, wohin sie nicht gehört, in jenem Gediet naiv realistischer Darstellung, auf welchem der Herausgeber der "Unterhaltungen am häuslichen Herb" sich neuerdings mit so viel Behaglichkeit niedergelassen hat. Das Junge Deutschland trat ferner zuerst und hauptsächlich in der Journalistik auf; es war der eigentliche Regenerator unserer verschumpften und versunkenen Tagespresse, und wenn der Literarhistoriter stellenweise zweiseln kann, in welchem Sinne er die Acten

über das Junge Deutschland eigentlich abschließen soll, in verurthei= lenben ober in freisprechendem, fo wird ber Geschichtschreiber ber beutschen Journalistit nicht umbin können, ihm - neben großen Schattenfeiten - auch große und unvergängliche Berbienfte juguextennen. Diefes Borwiegen des journalistischen Charafters zeigt fich nun auch noch in ber zweiten, mehr positiven Balfte von Guptom's literarischer Thätigkeit, und zwar wiederum nach beiden Seiten hin, im Guten sowohl wie im Schlimmen. Es war gewiß ein Berbienst, bas biefer Schriftsteller sich erworben hat, als er, bie Stirn noch frisch bekränzt mit den eben errungenen Lorbeeren der "Ritter vom Beiste," noch einmal hinabstieg in die Arena ber Tagesliteratur und ein Blatt gründete (bie ichon genannten "Unterhaltungen am häuslichen Berb," 1852), bas einen Mittelpunkt zu bilben fucht für bie populär = belletriftische Production, die Unterhaltunge= literatur im specifischen Sinne, eine Gattung alfo, auf welche unfere Boeten bis vor Rurgem noch mit großer Geringschätzung berab-Das Berdienst, bas Guttow fich baburch erworben, mirb aber um fo größer und macht ber Rraft feiner Selbstüberwinbung um fo mehr Ehre, als bas von ihm gegründete Blatt im Bangen einen fehr gemäßigten und idpllischen Charafter trägt und ihm wenig ober gar feine Gelegenheit bietet zu jenen journalistischen Rämpfen, jenen polemischen Erörterungen und Aufregungen, bie er sonft so fehr liebte und die Anfangs so viel dazu beitrugen, seinen Namen bekannt zu machen. Es ist bas aber wirklich eine Entfagung und will etwas bedeuten, wenn man alt und grau gewor= ben ist unter ben Kämpfen ber Literatur, mit einem Mal unter bie Friedensfreunde zu geben und alle jene zierlichen Pfeile des Spottes, jene blanken Klingen bes Wites, jene frummen Gabel ber .. göttlichen Grobbeit," bie man bis babin mit fo vieler Birtuosität gehandhabt, auf einmal zum alten Gifen zu legen.

Allein bas journalistische Blut, bas Guptow burchbringt, ift babei nicht stehen geblieben, es außert sich, gleich seiner fritischen Reigung, auch ba, wo wir es eben nicht zu fpuren wunschen, namlich auch in feinen poetischen Broductionen. Wie man ben Seemann am Bang erkennt ober wie man es gewissen ausgebienten Soldaten anmertt, baf fie bei ber Cavallerie gestanden haben, fo merkt man es auch Guttow in Allem, was er schreibt, noch beutautage an. baf er seine literarische Refrutenzeit bei ber Journalistik abgedient hat. Die prattische Tendenz, die Berechnung auf den unmittelbaren, augenblicklichen Erfolg, an die man fich als Tagesschriftsteller so leicht gewöhnt, ja die hier vielleicht unentbehrlich und nothwendig ift, blidt noch jest aus Allem hervor, was Guttow schreibt; felbst einige seiner berühmtesten und beliebteften Theaterftude (man bente 3. B. an "Uriel Acosta," ben bramatischen Benbant ber bamaligen freigemeindlichen Reitungspresse) find eigentlich nicht viel mehr als bramatifirte Zeitungsartitel, ja fogar feine neunbandigen "Ritter vom Beifte" find im Grunde nur eine fehr geschickt combinirte, mit vielen höchst lehrreichen und ergöplichen Beispielen illustrirte Sammlung von "Prémiers-Paris."

Noch mehr: Guttow ist zum Theil sogar hinter sich selbst und sein eigenes Princip zurückgegangen und hat in den literarischen Erzeugnissen seiner zweiten Hälfte Motive benutzt und Tenbenzen verfolgt, die er im Anfang seiner Laufbahn mit dem ganzen
llebermuth seiner jugendlichen Bolemis versolgte. Als Gutstow
um seine ersten literarischen Sporen tämpste, waren ihm die Romantiker viel zu alt; seitvem ist er noch bis hinter die Romantiker
zurückgegangen und hat seine Borbilder von einer Generation entnommen, die schon von den Romantikern als antiquirt betrachtet
wurde. Wie sehr Gutstow selbst sich anch dagegen sträuben mag,
eine unbesangene, auf historischer Vergleichung beruhende Kritik

tann in ben Dramen und Romanen feiner fpateren Spoche boch nichts feben, als ben wiederauferstandenen Iffland und Rogebue.

Und auch das wieder soll ihm keineswegs zur Unehre gesagt sein. Issland und Rogebue haben nicht nur die Literatur ihrer Zeit in einem Grade und einer Ausdehnung beherrscht, wie es stets nur wenigen Schriftsellern vergönnt war, sondern auch jetzt noch, da kein Nimbus der Zeitrichtung sie mehr umgiebt und da sie das gewöhnliche Schicksal der Triumphatoren, nämlich erst gekrönt und dann gesteinigt zu werden, in so erschütternder Weise getheilt haben — auch jetzt noch und grade jetzt wieder, da mit dem Nimbus der Zeitssimmung auch die Gesahren beseitigt sind, welche diese beiden Schriftseller für das sittliche Verhalten ihrer Zeitgenossen mit sich führten, müssen wir in ihnen ein Baar höchst fruchtbare und bedeutende Talente anerkennen.

Auch würde man Guttow, meinen wir, sehr Unrecht thun, wollte man es nur seinem schlechten Geschmad ober irgend einem sonstigen persönlichen Fehlgriff zuschreiben, daß er sich grade diese beiden Schriftsteller zum Borbild seiner späteren und eingreisendsten Thätigkeit genommen hat. Bielmehr ist auch das wieder theils eine Volge innerer geschichtlicher Nöthigung, theils eine Frucht jenes seinen, instinctmäßigen Verständnisses für die Bedürsnisse und sibrigens so viel Proben geliefert hat.

Um das letztere vorauszunehmen, so ist es eine ganz unbestreitbare Thatsache, daß unsere Zeit, sei es aus eigenem Antrieb, sei es als Gegensatz gegen die frühere politische Leidenschaftlichkeit, einen sehr deutlich ausgeprägten Hang zum Idpllischen, Häuslichen, Sentimentalen besitzt. Konnte man vor dem verhängnisvollen März nicht wild genug thun, so weiß man jetzt seiner Sanstmuth und Zartheit keine Grenze zu setzen; nuchte man damals keine andere Musik hören, als "Trommeln und Pfeisen, krieg'rischer Klang,"
so hört man jest den schmelzenden Trillern unserer literarischen Klötenbläser mit derselben Andacht und demselben Behagen zu, wie unsere Großmütter zur Zeit ihrer Jugend thaten. Wir haben das zum Theil schon bei Gelegenheit unserer modernen Märchendichter gesehen: wie die Welt in vormärzlicher Zeit nicht weit genug sein konnte, so wird sie jest niemals zu eng; damals mußte Alles im Kolossalftil gehalten sein, jest klorirt die Miniaturmalerei; das mals Brodnabog, jest Liliput.

Und auch das ift wieder nur halb ein Irrthum, halb die von der Natur gebotene Befriedigung eines wirklichen und richtigen Bedürfnisses. In dieser kleinen Belt des Hauses, in die wir uns jetzt wieder flüchten, wie klein sie sei, ist doch immer noch mehr Behag-lichkeit und poetisches Leben, als in dem unabsehbaren Sumpf unserer Tagespolitik; diese kleinen, zierlichen Empfindungen, die wir wiederum in uns nähren und pflegen, haben doch noch immer mehr Bärme und sind darum auch menschenwürdiger, als die kalte, ironische Gleichgültigkeit, dieser Frost der Selbstverachtung, der uns im Anblick unserer öffentlichen Zustände überfällt; es ist nicht die Sonne, nur der Mond, der blasse, sentimentale Mond ists, der uns scheint, aber auch eine blasse Mondnacht ist besser, als die abssolute Dunkelheit, die uns sübrigens umgiebt.

Aber auch ganz abgesehen won diesen Zeitrücksichten, lebt in Issand und Ropebue ein gewisses berechtigtes Etwas, das eben deshalb auch zu allen Zeiten wiederkehrt. Wir Deutschen sind nun einmal eine sentimentale Ration; wir lassen uns gern rühren, wir sind gute Hausväter und nehmen an den kleinen Ereignissen der Familie zum mindesten denselben Antheil, wie an den großen Begebenheiten der Geschichte. Und wenn wir nun, rührungsbedürstig wie wir sind, uns mitunter auch von Dingen rühren lassen, au

benen in der That nichts Rührendes ist, oder wenn wir das häusliche Interesse auf Kosten des öffentlichen, den Spießbürger auf Kosten des Bürgers nähren, so ist das nur eine jener Uebertreibungen und verkehrten Anwendungen, deuen alle menschlichen Empsindungen ausgesetzt sind.

Andererseits jedoch, um zu begreifen, wie grade ber Dichter ber "Ritter vom Geifte" mit folder Borliebe auf Iffland und Ropebue jurudtommt, darf man auch nicht außer Acht laffen, daß er ein geborener Berliner und bag er fowol feine frühefte Rindbeit wie feine eigentlichen Bildungsjahre im martifchen Sande verlebt bat. Go übel berufen nun aber ber Berliner auswärts auch wegen feiner angeblichen Gemüthlofigfeit ift und fo fehr er felbst fich -barin gefällt, ben "Beift, ber ewig verneint" unter ben Stämmen Deutschlands zu spielen, so ift doch Jedem, ber biefen absonderlichen Menschenschlag wirklich kennt, auch nicht verborgen, daß er, ganz im Biberfpruch mit feiner lofen Bunge und feinen fonftigen frivolen Manieren, im Gegentheil ein fehr empfindsames Berg hat und außerordentlich leicht gerührt wird. Beweise für diese mehr ethnographische ale literargeschichtliche Behauptung zu liefern, ift bier nicht der Ort; vorhanden aber find fie in großer Bahl und laffen fich mit leichter Mithe beibringen, von dem berühmten Wohlthätigfeitefinn ber Berliner angefangen bis binunter zu ben Erfolgen, welche die Rührstude ber Frau Birch=Pfeiffer grade beim Berliner Publicum davongetragen und die ja auch nur wieder eine blaffe Copie der Lorbeeren sind, die Iffland und Ropebue sich ehedem bei ben Berlinern erwarben. Wie jest Frau Birch - Pfeiffer und wie vor dreißig Jahren Raupach (in dem, beiher bemerkt, mehr Berwandtichaft mit Frau Birch-Bfeiffer ftedt, im Guten wie im Schlimmen, als feine wohlgefeilten Jamben verrathen), so waren einstmals Iffland und Rosebne nirgend in Deutschland so beliebt und

zählten ihre Bewunderer in solchen Schaaren, als in der prensischen "Hauptstadt der Intelligenz." Bon Issand, dessen Hauptwirtsamteit ja unmittelbar nach Berlin fällt, ist dies allbekannt. Aber auch Robebue's Ruhm ging hauptsächlich von Berlin aus; in Berlin schlugen seine Theaterstücke zuerst und am trästigsten durch, in Berlin etablirte er in Gemeinschaft mit Garlieb Merkel jenen "Freimilthigen" (1802), in welchem er seinen, den Kobedue'schen Standpunkt zum Maßstad aller literarischen Erscheinungen machte, der Classischer sowol wie der Romantiker; in Berlin endlich wurde er, der bis dahin nichts als zahlreiche Theaterstücke und Romane geschrieben hatte, Mitglied der Akademie der Wissenschaften und Gast eines Hofes, der sich gegen die Literatur der Zeit übrigens wenig aufmunternd verhielt und zwar Lasontaine mit einer Bension begnadigte, Goethe und Schiller aber dem kleinen Weimar bereitwillig überließ.

Bon diesem Iffland=Kotebue'schen Blute nun, das somit das ganze Berlinerthum mehr ober minder durchdringt, selbst bis auf unsere Tage — ober wer möchte in den jetzt ausgestorbenen Edenstehern und ihrem geistvollen Nachfolger, dem heutigen "Kladeberadatsch," eine gewisse Berwandtschaft mit der Kotebue'schen Komit verkennen — von diesem Iffland-Rotebue'schen Blute, sage ich, das für das ganze Berlinerthum alter und neuer Zeit so charateteristisch, ist nun auch einiges auf Karl Gutstow, diesen bedeutendsten Schriftsteller, den das Berlin der Gegenwart, wenigstens auf belletristischem Gebiete, hervorgebracht hat, übergegangen. Wie das malcontente, verdrießliche Wesen, die Lust am Zanken und Nergeln, die Gutstow in seiner ersten Spoche auszeichnete und die sich auch jetzt, unter dem erheiternden Strahl des öffentlichen Ersolgs zwar vermindert, aber keineswegs ganz verloren hat, ein ächt Berlinisches Gewächs ist und ihre Herfunft von den Ufern der Spree keinen

Augenblid verleugnen fann, fo trägt auch feine Sentimentalität und die Borliebe für das Bauslich = Rührfame, das fich in feinen neuesten Broducten äußert, einen entschieden Berlinischen Bug. Gustow ift ein achter Berliner barin, daß er fofort über Alles ein fertiges Urtheil hat, daß er über Alles witig, geiftvoll und angenehm zu plaudern weiß: aber nicht minder Berlinisch ift auch bie Guglichkeit ber Empfindung und die hinneigung zum Rleinen, Ibullischen, Die bicht neben feiner atenden Satire und feinen fühnen social=volitischen Bhantasmagorien liegt und hier oft so wunder= same Contraste hervorbringt. Berlin ift bekanntlich unter allen europäischen Grofftadten von der Natur am stiefmütterlichsten behandelt; die Landschaft, in der es liegt, ist eine der ärmsten und bürftigften, die man sich vorstellen kann. Und boch könnte Riemand, ber mitten in einem Paradiese wohnt, erpichter sein auf ben Genuß der freien Natur und eine "möblirte Sommerwohnung" mehr zu den Bedürfnissen des Lebens rechnen, als es vom Berliner "Bürger" geschieht. Freilich ift ber Bürger bafür in ben Unsprüchen, die er an die Natur macht, auch febr bescheiben; eine grünbestrichene Leinwand mit einer Gartenbant barunter, hart an einer ftaubigen Chaussee, ift volltommen ausreichend, sein landichaftliches Bedürfniß zu befriedigen und ihn in eine Begeisterung ju verfetzen, die er bann hinterbrein nicht felten beim Anblid ber Rheinufer ober bei einem Sonnenaufgang vom Rigi - nicht empfindet. Man mache die Anwendung davon auf Gutzkow und man wird Manches an diesem Schriftsteller als natürlich und nothwendig begreifen, was auf den ersten Anblid nur als Willfür oder Mangel bes Talents erscheint. —

Wenden wir uns nunmehr nach dieser allgemeinen Charakteristit bieses ebenso fruchtbaren wie einflufreichen Schriftstellers zu denjenigen Werten besselben, welche in die Zeit fallen, die uns hier vornehmlich interessirt, so tritt uns zunächst sein schon mehrfach genannter großer Roman "Die Ritter vom Geiste" entgegen. Schon in Hinsicht auf den äußeren Umfang dieses Wertes verdient dasselbe, als ein Beweis seltener Ausdauer und Beharrlichkeit, eine nicht gewöhnliche Anerkennung. Es sind neun ziemlich starte Bände, die im Lause von noch nicht ganz drei Jahren (1850—1852) ans Licht traten. Freisich werden die neun Bände nicht ganz in dieser Zeit geschrieben sein, vielmehr wird der Dichter sein Wert schon Jahre zuvor bei sich herumgetragen und auch mit Ausarbeitung desselben den Ansang gemacht haben. Dennoch kann, nach inneren wie äußeren Merkmalen, der Entwurf des Romans in der Hauptsache nicht wohl vor das Jahr Achtundvierzig fallen und haben wir also unter allen Umständen einen seltenen Beweis von Energie und Fruchtbarkeit darin anzuerkennen.

Was das eben genannte Jahr felbst und die damit verbundene große politische Ummälzung anbetrifft, fo hatte Buttom es allerbings nicht an Berfuchen fehlen laffen, fich in irgend einer Art persönlich baran zu betheiligen. Auch barin wieder hatte er eine anerkennenswerthe Selbftuberwindung gezeigt. Denn einmal war die Bewegung bes Jahres Achtundvierzig überhaupt nicht so angethan, bag fie von Schriftftellern geleitet werben fonnte, vielmehr mußte Jeber, Schriftsteller ober nicht Schriftsteller, ber fich in ihren Schlund fturzte, zum Boraus wiffen, baf er ein Opfer feiner Tollfühnheit werben würde. Sobann aber war auch die Stellung, welche die ehemaligen Mitglieder bes Jungen Deutschland zur Bolitit bes Tages einnahmen, eine befonders genirte und unbequeme. Es war ihnen ergangen, wie es ben meiften Menschen, trot alles Scheltens und Predigens, in der Regel geht, fobald fie alter werden: ein neueres, jungeres Gefchlecht, bas Geschlecht ber politischen Lieriker, ein Geschlecht, mit dem fie ihrer Natur nach nicht wohl concurriren konnten, hatte fie in ber öffentlichen Meinung überholt und wenigstens einen Theil ber Früchte geerntet, welche fie gefaet. Dergleichen verschmerzt sich aber nicht leicht, und so zeigt fich auch bei ben Schriftstellern bes Jungen Deutschland genau von ba ab, wo bie politische Lyrif in Schwung tommt und zur Mobegattung bes Tages wird, eine gewiffe Abneigung gegen Bolitit und politische Etteratur im Allgemeinen. Es war buchftablich baffelbe Berhaltniß wie zur Philosophie; so lange Bolitit und Philosophie ein Monopol gewiffer exclusiver Literaten gebilbet hatte, fo lange waren fie ein ganz vortreffliches, ganz unentbehrliches Element der Literatur gewefen; sobald das politische Interesse aber anfing, Eigenthum ber Maffen zu werben, sobald namentlich die politischen Dichter auftraten und mit ber Gewalt und Stiffigfeit und meinetwegen auch mit dem garm ihrer Melodien bas Bublicum zu fich berüberzogen. von bemfelben Augenblick an hieß die Politik grade fo barbarisch und unpoetisch wie die Philosophie.

Außerdem aber war die gesammte Richtung des Jungen Deutschland viel zu sehr ein Product des Salons, es spukte zu viel darin nach von den abstract ästhetischen Interessen der alten Romantiker, als daß die literarischen Bertreter dieser Richtung sich von der praktisch politischen Bewegung der vierziger Jahre hätten können sehr angesprochen fühlen. Es war ein Berhältniß wie zwischen Heine und Börne; alle diese Schristskeller des Jungen Deutschland trugen Glacchandschuhe, alle schauberten sie innerlich zusammen vor der harten, schwieligen Faust des Arbeiters, alle, so demokratisch sie zum Theil auch thaten, gehörten innerlich, nach Wünschen und Neigungen, doch zur Aristokratie; sie waren im Grunde sehr stille, friedliche Leute und wenn sie hie und da auch ein Schwert führten, so war es doch mehr die Patentklinge

bes Studenten, ale ber furze, unpoetische Sabel bes eigentlichen Solbaten.

Suttom, wie gesagt, überwand sowol jene mißgünstige Berdrossenheit als diese aristotratische Schen und stürzte sich, gleich
beim Beginn der Märzbewegung, persönlich in ihre dichtesten Wogen. Er nahm Antheil an den Demonstrationen, die den Berliner Märztagen zunächst vorangingen, er haranguirte die Arbeiter und
hielt Reden im Thiergarten. Auch in der nächsten Zeit nach Ausbruch der Revolution war er zuweilen noch in jenen Clubs und
Bolksversammlungen zu sinden, in denen man damals in kindlicher Raivetät das Fundament der Staaten zu gründen meinte. Bald jedoch sah er das Bergebliche dieses Strebens ein und zog sich aus der praktischen Politik zurück, nichts mit sich nehmend, als den ehrenden Haß der Kreuzzeitung und ihrer Genossen.

Doch war dieser Rüczug zunächst nur ein äußerlicher; er stieg nur von der Tribüne des Bolksredners, ohne damit die Politik selbst auszugeben, er zog sich nur auf den ihm wohlbekannten Posten der Literatur zurück, ohne darum die politische Praxis ganz aus dem Auge zu lassen. Dieser literarischen Betheiligung des Berkassers an den Ereignissen des Jahres Achtundvierzig verdanken zwei kleine Schriften ihren Ursprung, die noch im Laufe desselben Jahres, zum Theil sogar noch unter den unmittelbaren Eindrücken der Märztage erschienen: "Ansprache an das Bolk" und "Deutschland am Borabend seines Falls und seiner Größe." Beide waren aus einen wohlmeinenden und patriotischen Sinne hervorgegangen, theilten jedoch das Schickal, das Patriotismus und wohlmeinende Absicht damals überhaupt hatten, sofern sie nicht der Leidenschaft der Pareteien schmeichelten: nämlich das Schickal, überhört zu werden.

Unmittelbar hiernach scheint Guttow an die Ausarbeitung feiner "Ritter vom Beiste" gegangen zu sein, und spricht auch das

wieder für die ungewöhnliche Begabung Diefes Schriftstellers, baf er in einer Zeit so allgemeiner Gahrung und Unruhe und nachdem er felbst erst so wenig ermuthigende Erfahrungen gemacht hatte, sich bennoch zu einer so großen und schwierigen Arbeit zusammenzuraffen vermochte. Auch hat diese Energie gewiß nicht ben kleinsten Antheil an bem Beifall, mit welchem bie "Ritter vom Beiste" aufgenommen wurden und mit dem sich für ben Dichter felbst eine ganz neue Epoche eröffnete. Denn gleich Alfred Meifiner und anderen jungeren Dichtern gehört auch Guttow zu den Schriftftellern, die ben Sonnenschein ber öffentlichen Anerkennung nicht wohl entbehren konnen; herber Tadel verwirrt und entmuthigt sie, während Lob ober wenigstens schonende Besprechung ihrer Fehler fie ermuntert und ansvornt und mit bem Wollen zugleich auch ihre Rraft vermehrt. Für bie Literaturgeschichte im ftrengen, wissen= schaftlichen Sinne ift bas allerbings feine Rudficht, Die Rritit bes Tages bagegen, die fich ihres wesentlich padagogischen Charafters benn boch nie gang entschlagen follte, burfte auf biefe Eigenthum= lichkeit mancher unferer Schriftsteller allerdings wol Rudficht nehmen und konnte es baber auch unferes Bedünkens nichts Falfcheres und Berkehrteres geben, als die plumpen Keulenschläge, mit benen gewisse Kritiker über Guttow und seine "Ritter vom Beifte" herfielen, offenbar mehr um ein perfonliches Muthchen an ihm zu fühlen, als wirklich bloß in ästhetischem Interesse.

Ueberhaupt haben die "Ritter vom Geiste" das Schickfal ge= habt, eben so maßlos erhoben wie herabgesetzt zu werden; während die Einen nur einen vergeblichen Anlauf darin sahen, glaubten die Anderen ein Buch darin zu erblicken, würdig den Meisterwerken aller Zeiten und aller Nationen au die Seite gesetzt zu werden.

Beides mit Unrecht. Auch bei ben "Rittern vom Geiste," wie bei Allem, was die Gegenwart hervorbringt, wenigstens soweit es

irgend einer höbern Gattung ber Runft angebort und höbere Anfprüche zu befriedigen fucht, muß man ben halben und zwiespältigen Charafter im Auge behalten, ber unserer Zeit überhaupt aufgeprägt ift. Ja, es ift eine Zeit verfehlter Anläufe, halber Thaten, großer Beftrebungen, benen ber Erfolg nicht entspricht und insofern wir Die "Ritter vom Geifte" ale ein tunftlerisches Banges, eine Composition im ftrengern und eigentlichen Sinne betrachten, insofern dürfte auch dieser Roman des geistvollen und strebsamen Autors nicht nur hinter ben Forberungen ber Kritik, sonbern vermutblich auch hinter feinen eigenen Forderungen zurfidgeblieben fein. fehlt bem Roman vor Allem ber geiftige, ber ibeale Mittelpunkt; für diesen breiten, maffenhaften Leib ift bie Ibee, die ihn beberricht, theils an sich zu klein, theils nicht mit genügender Deutlichkeit aus-Wir find es gwar von Schiller's "Geifterfeber" und Goethe's "Wilhelm Meifter" her gewöhnt. Gebeimbünde und abn= liche mufteriofe Gefellschaften und Berfonlichkeiten als erlaubte und beliebte Staffage bes Romans zu betrachten. Aber andere Zeiten, andere Sitten. Goethe und Schiller und ihren humanistischen Bestrebungen lag die Ibee eines berartigen Geheimbundes, einer Freimauerei zu ben höchsten und erhabensten Aweden noch ziemlich nabe: wie ja auch die Freimauerei selbst zu eben jener Zeit ihre einflufreichste Rolle spielte und - man bente an Leffing und her= ber — ihre schönsten Triumphe feierte. Für unfere Zeit bagegen, bie Zeit ber vollständigsten und unbedingteften Deffentlichkeit, haben Diefe Mufterien ihren Reiz und bamit auch ihre Wichtigkeit verloren; wir zweifeln, ob fie nur noch als Apparat eines Romans mit Erfolg zu verwenden sein dürften, ganz gewiß aber find sie nicht mehr ausreichend, um, wie es in ben "Rittern vom Beifte" geschieht, ben Mittelpunkt und geistigen Kern ber Fabel zu bilben. längliche biefes Motive wird aber in biefem Falle um fo auffälliger,

je mehr wir uns hier librigens auf modernem Boden besinden und je treuer das Bild ist, das der Dichter uns von der Gegenwart, ihren Kämpsen und Leiden, ihren Hossungen und Berirrungen entwirft; es hat etwas Unbefriedigendes, das beinahe ins Komische umzuschlagen droht, wenn endlich diese ganze vielgestaltige Welt, die wir neun starte Bände hindurch mit so viel Ausmerksamkeit versolgt haben, sich zu einem neuen, höchst unmodernen Geheimbienst, einer Art politischer Loge oder Maurerbund zuspist.

Diefer Mangel einer burchgreifenden, bas Ganze organisch zusammenhaltenden Idee von binlänglicher Bedeutung und Lebensfähigkeit hat es benn auch verschulbet, bag auch die Hauptcharattere bes Romans, bie eigentlichen Belben besselben, bie Träger seines ibealen Theils, nicht völlig genilgen; auch fie find nicht bedeutend, nicht großartig genug, auch fie mußten, um ihre Umgebung wirklich fo zu überragen, wie wir es von bem Belben bes Romans mit Recht verlangen, zum mindesten einen ganzen Ropf höber fein. Doch trifft biefer Borwurf freilich mehr ober weniger alle Guttom= schen Dichtungen und nicht blog die Gustow'schen allein, sondern überhaupt bie meiften Erzeugnisse unferer mobernen Literatur. Wie unter unseren Schauspielern bas Geschlecht ber jugendlichen helben völlig auszusterben brobt, so vermögen auch unsere Dichter feine poetischen Belben mehr zu erfinden; es weht einmal nicht die Luft bei uns, in ber die Helben machfen, wir find jest nur ein halbes, schwächliches, in sich felbst verkummerndes, widerspruchvolles Geschlecht, milffen uns also auch begnitgen, wenn die Boefie, biefer Spiegel ber Birklichkeit, uns nur halbe, fcmachliche Gestalten zeigt, nicht aber, wie gewisse barbeifige Kritiker thun, noch Kinderweise ben Spiegel zerschlagen, weil das Bild, das er uns purudftrahlt, uns nicht gefällt.

Laffen wir alfo berartige hochgespannte, bas Dag unferer

Beit überschreitenden Forderungen bei Geite; suchen wir in ben "Rittern vom Beifte" feines jener Werte, Die ebenfofebr auf ber Bobe ihrer Zeit wie ber Dichtung'fteben, und beren ja bas gange Bebiet bes Romans, bei Lichte befehen, bisher nur ein einziges aufzuweisen hat, nämlich Cervantes' Don Quirote, ber für ben Roman baffelbe großartige und unerreichbare Mufter ift, wie Shatespeare's Dramen für die Bühne; begnügen wir uns vielmehr mit einer Reihe einzelner, hochft lebendiger Schilberungen und Genrebilder, die, wenn fie auch nicht immer gang geschickt verknüpft find, ober wenn sie stellenweise auch eins bem andern im Wege stehen, boch im Ganzen recht viel Anregendes und Unterhaltendes bieten und ber icharfen Beobachtungsgabe bes Dichters ebensoviel Ehre machen, wie ber Rraft und Sicherheit seines barftellenden Lalents: fo verbienen die "Ritter vom Beifte" allerdings als eins ber hervorragenosten und gelungenften Werte bezeichnet zu werden, welche die jüngere Literatur überhaupt hervorgebracht hat. Na= mentlich in der Schilderung gewiffer anbrüchiger, innerlich hobler Charaftere, sowie gewisser moricher, innerlich fauler gesellschaftli= der Buftanbe hat ber Dichter ein namhaftes Talent entwickelt. Denn auch auf die "Ritter vom Beifte" paft, mas ber modernen Literatur überhaupt nachgesagt wird; nämlich daß fie die Schattenseiten des Lebens geschickter und treuer und barum auch mit mehr Borliebe barftellt, als feine Lichtfeiten. Die Thatfache zugeftan= ben, so wird boch auch fie ihre Begründung wiederum nur barin finden, daß bas leben ber Gegenwart eben mehr Schatten = als Lichtseiten barbietet und daß unfere angehenden Dichter Gelegen= beit haben, mehr franke als gefunde Zustände, mehr faule und nichtswürdige, als edle und großartige Charaftere zu ftudiren.

Diefer Schätzung ber "Ritter vom Geifte," Die alfo fein Runftwerf erften Ranges, wohl aber einen recht unterhaltenben und

wohlgeschriebenen Roman darin erblickt, hat nun, bunkt uns; auch bie Aufnahme entsprochen, welche das Buch beim Bublicum gefun-Bene neuen Bahnen freilich, welche einzelne enthusiastische bent. Anhänger des Dichters beim Erscheinen der ersten Bände verkinbigten, haben die "Ritter vom Geiste" unserer Literatur nicht er-Auch jener "Roman bes Nebeneinander," ben ber Dichter öffnet. selbst im Borwort der "Ritter vom Geiste" etwas gar zu eilig ankindigte, hat fich eben fo schnell wieder verlaufen, wie er in Scene gesett ward, ohne irgend welche Spuren feines Auftretens gurud-Allein auch darin können wir keine wirkliche Riederlage mlaffen. bes Dichters erblicken; wenn der Wein nur gut ift, was kommt auf den Zettel an, der auf der Flasche flebt? Diefer nicht gang wohl angebrachte Nachdruck, mit welchem Onntow in erfter Baterfreude feinen "Roman des Nebeneinander" ankindigte, war noch eine unter ben obwaltenden Umftanden doppelt verzeihliche Reminiscenz seiner frühesten jungbeutschen Epoche; es war damals noch so-Mode, von jeter neuen Novelle und jedem neuen Drama, ja oft nur von einer glanzend geschriebenen Rritit den Anfang einer neuen literarischen Epoche zu batiren, und wenn nun ein Dichter, ber übrigens fo viele Beweise feines raftlofen Fleifes und feiner unermudlichen Strebfamteit gegeben hat, fich von einer folchen veralteten Mode auch einmal zur Unzeit beschleichen läßt, so ist das doch ge= wiß tein Grund, ihn nun gleich vor ein tritisches Inquisitions= tribunal zu schleppen und das Buch zu verdammen um des Borworts willen.

Und dies zweideutige Bergnügen, das Gute und Wohlgelungene darum zu verwerfen, weil es nicht gleich das Beste und Bolltommenste ist, was sich denken läßt, hat nun auch das Publicum jenen kritischen Ketzerrichtern überlassen und hat, während jene das völlig Bersehlte des Unternehmens zu erweisen suchten, das Buch selbst

mit Wohlwollen und Freundlichkeit bei sich aufgenommen. Die "Ritter vom Geiste" haben in wenigen Jahren drei Auflagen erlebt und wenn wir auch zugeben, daß dieser statistische Maßstab noch lange tein ästhetischer ist, so darf das Factum doch auch nicht ganz übersehen werden, am Wenigsten bei einem Buche von solchem Umfang, das schon eben deßhalb nicht ganz leicht ins größere Publicum dringt.

Für den Berfasser selbst aber beginnt damit, wie wir schon oben andeuteten, eine neue Epoche; nachdem dieser große Burf ge-lungen, saßt er nicht bloß Zutrauen zum Publicum, sondern auch sein Zutrauen zu sich selbst erhebt und besestigt sich; sein Wesen verliert mehr und mehr das krankhaft Gespannte, Reizbare, das wir wol früher an ihm bemerkten, er wird (in moralischem Sinne natürlich) so zu sagen setter, wohlgenährter und damit auch behag-licher und unbefangener. Das bekannte Wort, das Shakespeare's Säsar von den setten Leuten sagt, die ungefährlich sind und mit denen er daher umzugehen wünscht, paßt auch auf die Literatur; gebt einem Dichter Ersolge, nährt ihn mit dem Zuckerbrod des Lobes und in neunzig Fällen von hundert, gebt Acht, wie liebenswürzig er wird!

Wit den "Rittern vom Geiste" hatte Gutstom gleichsam seinen Frieden mit dem Publicum und mit sich selbst geschlossen und diese friedsertige Stimmung äußert sich auch sofort in einer Reihe größerer und kleinerer Productionen, die sämmtlich das Gepräge des Behaglichen, Friedsertigen, Liebenswürdigen an sich tragen; der Dichter will jetzt nicht mehr kämpsen, er will seine Siege genießen, er will sich nicht mehr mit Feinden herumschlagen, er will die Zahl seiner Freunde vermehren und besessigen. Dies Bemühen giebt sich nach allen Richtungen kund, welche der so ungemein fruchtbare und bewegliche Autor von jetzt ab einschlägt. Als erzählender

Dichter kultivirt er hauptsächlich die kleine Erzählung und Novelle; als Dramatiker (ein Punkt, über den wir sogleich noch aussührlicher sprechen werden) verläßt er den eigentlichen tragischen Kothurn, der ihm allerdings niemals recht gepaßt hat, und steigt zu den minder hochstrebenden, aber erfolgreicheren und beliebteren Gattungen des Luftspiels und des Familiendramas herab; als Kritiker endlich zeigt er jetzt eben so viel Milde, wie er ehedem scharf, beißend und zum Tadel geneigt war, und äußert sich, gleich dem alternden Goethe, in der Regel nur dann, wenn er eine mehr oder minder lebhafte Anerkennung auszusprechen hat.

Diese einzelnen sehr zahlreichen Broducte können wir hier natürlich nicht namentlich aufzählen. Das Meiste bavon wurde zuerft in ben "Unterhaltungen am häuslichen Berbe" veröffentlicht, beren wir bereits gedacht haben und die als die unmittelbare Frucht jenes guten Einvernehmens zu betrachten find, das durch die "Ritter vom Beifte" zwischen bem Autor und bem Bublicum bergestellt worden war. Eine beträchtliche Anzahl biefer fleinen Erzählungen. Genrebilber. Charafteriftiten, afthetischen, literarischen und focialen Betrach= tungen bat ber Dichter seitdem unter dem Titel "Die kleine Narrenwelt" (3 Bbe., 1855) gefammelt; die Freunde beffelben werben fie mit Bergnügen lesen und sich bes bunten und mannnigfachen Inhalts erfreuen. Nur bei einem ber zahlreichen Broducte, mit benen er nach ben "Rittern vom Geiste" vors Bublicum getreten ist. wollen wir noch einige Augenblicke verweilen und auch das nicht so= wol um seines ästbetischen Werthes willen (ber in ber That nicht febr erheblich ift), als vielmehr, weil wir barin eine Bestätigung beffen finden, mas wir oben über bie fentimentale, rührsame Seite biefes Dichters und die innige Bermanbtschaft feines poetischen Charafters mit feiner Berliner Beimath äußerten.

Das ift bas Buch: "Aus ber Knabenzeit," das Guttow im Brup, Die beutiche Literatur ber Gegenwart. II.

Sommer 1852, alfo beinahe gleichzeitig mit ben letten Banben ber "Ritter vom Geiste" erscheinen ließ. An und fitr fich zwar hatte es etwas Ueberraschendes und auch die Berehrer des Dichters wurden im ersten Angenblick einigermaßen stutzig barüber, baf er, ber kaum Bierzigfährige, ber noch in ber vollen Blitte mannlicher Jahre ftand, bereits mit einer Art von Memoiren ober Gelbitbekenntnissen hervortrat: eine Gattung bekanntlich, die bem biberen Alter vorbehalten ift, dem Alter, das fich selbst dem Ente feiner Laufbahn nahe fühlt und bas, auf bie Zutunft verziehtend, fich noch einmal im Glanz ber Bergangenheit sonnen will. hat ber Dichter wol felbst gefühlt, daß die Zeit, Memviren zu schreiben, für ihn noch nicht gekommen. Er verwahrt fich in ber Einleitung feines Buche ausbrudlich bagegen, als fei es ihm um eine Befchichte seiner Jugend zu thun gewesen; feine eigene Berson, versichert er, sei ihm selbst bei Abfaffung besselben fo gleichgültig gewesen, daß er an nichts weniger gedacht als ein Entwickelungsbild feiner felbst zu entwerfen. Nicht fein Jugendleben will er fchilbern, fonbern nur ben Schauplat biefes Jugendlebens; es follen, nach ber Absicht des Berfaffers, Beiträge fein zur Charatteriftit Berlins, junachst besjenigen Berlin, wie es sich vom Schluß ber Freiheitstriege bis etwa jum Jahre Zwanzig gestaltet Guttow will mit biesem Buche bem üblen Rufe ent= gegentreten, beffen Berlin im übrigen Deutschland genießt; in ber Geschichte feines eigenen fleinen Jugendlebens will er, wie er felbst ausbrucklich fagt, ben Beweis liefern, bag bas Innere bes Berliner Lebens keineswegs fo kaltverskändig, fo gemüthlos und ohne Urfprfinglichkeit ift, wie man gemeiniglich glaubt und wie bie Berliner fich wol felbst zu geben lieben, fondern bag auch bier. wenigstens in ber befcheibenen Stille bes hauslichen Lebens, ein frischer Duell achter und mahrhafter Gemiltblichkeit sprudelt, deffen

wohlthätige Spuren sich auch späterhin niemals ganz abwaschen ober entstellen lassen, auch nicht einmal von denen, die es selber wünschen.

Diefen Berficherungen bes Berfaffere ift gewiß Glauben gu identen: es ift ihm wirklich mehr um ben guten Ruf feiner Baterftabt als um eine Berklärung feiner eigenen Jugendgeschichte zu thun gewesen. Auch ist die lettere in der That so einfach, so arm an Abenteuern und Ereigniffen im gewöhnlichen Sinne bes Worts und dabei auch äußerlich so eng begrenzt, daß es ber ganzen Runft bes Erzählers und ber vielfach eingelegten Episoden und Reflerionen bedarf, um unser Interesse in Thätigkeit zu erhalten. Gelbst mit bem Auge bes Kindes gesehen, bas bekanntlich, gleich bem Schmetterlingsauge, Alles, mas es erblickt, ins Bunberbare vergrößert, würde diese Welt ber Gutstow'schen Kindheit noch immer ziemlich flein und unbedeutend erscheinen: und ift es somit wol nur ein unter biefen Umftanden unvermeidlicher und fogar bankenswerther Rothbehelf, wenn ber Erzähler, beforgt um die Unterhaltung feiner Lefer, Standpunkte und Anschauungen mehrfach verwechselt und feiner früheften Rindheit nicht felten Wahrnehmungen und Betrach= tungen unterschiebt, in benen ber Lefer ohne Beiteres Die icharfe Beobachtungsgabe bes gereiften und vielerfahrenen Dannes erkennt.

Ganz ohne persönliche Absicht, bewußt ober unbewußt, ist das Buch aber bei alledem doch wol nicht entstanden. Auch hätte der Berfasser gar nicht nöthig gehabt, dieselbe so sehr in Abrede zu stellen, indem das Buch, was es dadurch etwa an Unmittelbarkeit und poetischem Reiz verliert, reichlich wiedergewinnt durch seine historischen Beziehungen, sowie als Beitrag zur Charakteristik des Dichters selbst. Sagen wir es frei heraus: das Buch "Aus der Knadenzeit" ist nicht bloß geschrieben, um einen Beitrag zu einer klinftigen Geschichte Berlins und der Berliner zu liefern, sondern

ber Autor hat damit zugleich ein sentimentales Bedürsniß seines eigenen Herzens befriedigen wollen. Und grade diese Sentimentalität ist in hohem Grade charakteristisch. Hatte doch kaum ein anderer moderner Schriftsteller die — wahren oder vermeintlichen — Eigenthümlichkeiten und Gebrechen seiner Peimath sich müssen so häusig vorrücken lassen, als Gutzkow seine Berliner Herkunft. Gutzkow ist Berliner — wie kann er da ein Dichter sein? Er hat seine Kindheit an den unromantischen Ufern der Spree verlebt — wie kann er da Phantasie, Wahrheit der Empfindung, Wärme des Herzens haben? - Wie kann er mit einem Wort etwas anderes sein, als ein nüchterner, abstracter Verstandesmensch, einer jener bleichen, blutlosen Schatten, von denen die Einbildungskraft unserer knöbelessenden Landsleute sich die Gegend um Verlin bevölkert denkt?!

Diese Berkennung, wie so manche andere, hatte an bem Dichter ber "Ritter vom Geifte" feit Langem genagt; ba nun endlich ber Erfolg seines großen Romans bas Gis gebrochen bat, ba er bie bisherige reflectirte Zurudhaltung aufgeben und zum Bublicum sprechen barf wie ber Freund zum Freunde — was ist bas Erfte, Eine sentimentale Rlage um die entschwundene mas er äukert? Rindheit, eine Jugendelegie à la Matthisson, ein schmerzliches Aufzeigen ber Wunden, die er empfangen und aus benen er in ber Stille geblutet bat, bevor diefe Lorbeeren fie kublen burften. Es ift unseres Bedünkens überaus charafteristisch für biesen Dichter, daß er felbst auf ber Bobe feines Ruhms die Mühfeligkeiten und Entbehrungen nicht vergeffen tann, die es ihn gefostet, bevor er so weit gelangte. Er antwortet seinen Erfolgen nicht mit einem Triumphgeschrei, sondern mit einer Rlage; ja am Schluft des Bor= worts bedauert er mit ausbrücklichen Worten bas geringe Blück. das er bisher gewöhnlich in der Bürdigung feiner Berzensmotive gehabt habe!

Auch übrigens tritt biefe fentimentale, wehmuthige Stimmung in bem Buche vielfach hervor; es ift barin, wenigstens manchen Stellen, eine Innigfeit bes Gemuthe und eine Barme ber Empfindung, ber Berfasser vertieft sich in die kleinen Leiben und Freuden seiner Jugend mit einer Naivetät- und Unbefangen= beit, wie man fie ihm, Diefem angeblichen Berliner als folchem, allerdings bis bahin nicht zugetraut hatte. Bielleicht hatte er fogar wohlgethan, fich biefem Zuge feines Bergens noch unbefangener und mit noch größerer Freiheit zu überlaffen; er verfällt hier und ba in einen Ton ber Selbstverspottung und absichtlichen Ueber= treibung, ber feinen gang glücklichen Eindruck macht und ben ber Berfasser vergeblich dadurch zu rechtfertigen sucht, daß er sich auf ben "bekannten aufgebauschten Ausbrud bes tomifchen Belbenge= bichtes" beruft. Poet oder Geschichtschreiber, gleichviel, jeder Autor muß zunächst Ehrfurcht vor feinem eigenen Begenstande bezeigen, wenn berfelbe vom Lefer respectirt werben foll; wie follen wir beim Lesen warm werben, wenn wir seben, daß der Berfasser selbst feiner eigenen Wärme nicht recht traut und uns, mitten in unserer besten Begeisterung, bas talte Wasser ber Berfiflage über ben Ropf gießt ?! Bortrefflich dagegen und mit zu dem Besten gehörig, was Guttow überhaupt geschrieben, sind die zahlreichen Bartien des Buches, in benen ber Berfaffer mit scharfem Griffel einzelne bestimmte Bersonen und Bustande seiner Umgebung zeichnet. Bier liegt über= haupt die Stärke diefes Schriftstellers, in der Schärfe und Sicherheit, mit der er einzelne Richtungen der Zeit, namentlich wo sie fich in bestimmten Perfonlichkeiten vertorpert haben, barzustellen weiß; die Gemälde, die er auf diesem Gebiete liefert, sind vielleicht nicht immer gang porträtähnlich, machen aber boch ben Ginbrud wohlgearbeiteter Bortrats - wie es Gupfow benn befanntlich in seiner vormärzlichen Epoche gelang, burch feine unter Bulwer's

Namen geschriebenen "Zeitgenossen" (1837) Publicum und Kritik und sogar das Argusauge der Polizei zu täuschen und den Glauben zu erwecken, als rührten diese Charakterbilder wirklich von einem Manne her, der dem Theater der Weltgeschichte so nahe stand, wie der englische Novellist.

In dem Buch "Aus der Anabenwelt" ist diese Kunst des Porträtmalers nun allerdings zuweilen an sehr kleine und geringfügige Objecte verschwendet worden; wir können das bedauern, müssen aber doch die Kunst selbst anerkennen. Auch verräth diese Schärfe der Auffassung vielleicht nur wenig kindliches Gefühl, desto größer dagegen ist die männliche Sicherheit, die sich darin aussspricht; es wird uns aus diesem Studien begreissich, woher der Dichter jene Schlurke, jene Melanien, jene Hackert zu entnommen und wie er sich überhaupt jene Lebendigkeit und Vielseitigkeit der Charakterzeichnung angeeignet hat, die wir an den "Rittern vom Geiste" anerkennen müssen, auch wenn wir im lebrigen die Aufgabe, die der Dichter sich in diesem Komane gestellt hat, nicht für ganz gelöst erachten können. —

Dieselbe ungewöhnliche Fruchtbarkeit nun aber, wie für bie Erzählung, die Schilderung, die Kunst und Literaturbetrachtung 2c., hat Gugkow auch für das Drama entwickelt, nur daß sie hier nicht ganz benselben günstigen Erfolg hatte wie bort.

An sich zwar ist die Anhänglichkeit, die Guykow dem Theater so lange Jahre hindurch bezeigt hat, sehr natürlich und sehr wohlbe-rechtigt. Unsere Literarhistoriker und Kritiker sprechen gewöhnlich nur davon, die Sinen mit Beifall, die Andern mit Kopfschütteln, daß der Dichter des "Richard Savage" es gewesen, der dem Theater der Gegenwart zum Durchbruch verholsen; sie übersehen dabei jedoch, daß es andererseits auch das Theater gewesen, dem Gutstow seine ersten durchgreisenden Ersolge, den ersten Ansang seiner Bopularität verdankt.

1

Aber so unlengbar diese Erfolge auch sind, und so gewiß Guttow nicht nur einer ber fruchtbarften und beliebtesten Romandichter, sondern auch der meschickteste Theaterschriftsteller unserer Tage ift, so glauben wir boch nicht, daß die Bühne ber mahre Bernf dieses Antors, ober baf er ber eigentlichen Aufgabe bes bramatischen Dichters näher gekommen als ingend ein Poet unferer burch und burch unbramatischen Zeit. Als erzählender Dichter hat Guttow durch fleiftige Beobachtung ber Wirklichkeit, genane Berechnung ber Berbaltniffe und unabläffige Uebung feines Talents fich einen festen Boben erwochen, auf bem er nun herr ift und ben kein Neib ber Concurrenten und feine Difigunft ber Krititer ihm entziehen fam. Für bas Drama jedoch reichen diefe an sich fehr achtbaren Eigenschaften nicht aus; hier, wenn irgendwo, bedarf es noch einer gewissen ursprünglichen Begabung, eines gewissen göttlichen Funtens, ber überall nur felten aufleuchtet, am allerfeltenften aber in unferen Wir werben auf biesen Gegenstand im Berlauf unseres Buches, in bem Abschnitt über bas Drama ber Gegenwart noch ausflihrlicher zu fprechen kommen und bemerken baber bier nur, bag Gustom's zahlreiche bramatische Verfuche zwar benfelben unermüblichen Fleiß und dieselbe geschickte Sand verrathen, wie seine übrigen Schriften, daß aber das eigentliche bramatische Talent, die Gabe, große, memittelbar gegenwärtige Maffen burch bie Gewalt ber Lei= benschaft zu ergreifen und zu erschüttern und der Natur selbst ben Spiegel vorzuhalten, ihm zum minbesten in bemfelben Grabe verfagt ift, wie feinen fammtlichen Zeitgenoffen.

Sa in gewisser Beziehung und unbeschabet ber Erfolge, die er mit einzelnen seiner Stücke thatsächlich errungen, möchten wir die bramatische Seite des Dichters gradezu für seine schwächste erklären. Denn grade hier, wo es sich um die freieste Entfaltung des Gesnius, um ein wirkliches Rachschaffen des Lebens handelt, zeigt die

Schranke, welche diesem Dichter gesetzt ist und die, wir wiederholen es, in der Hauptsache allerdings immer nur die Schranke seiner Zeit ist, sich am allerdeutlichsten. Dahin gehört namentlich die allzugenaue Rücksichtnahme auf die sedesmalige Zeitstimmung, überhaupt die allzuängstliche Sorge um den Erfolg, welche man diesem Antor nicht ganz mit Unrecht zum Vorwurf gemacht hat und die wir ums schon an einer früheren Stelle durch seine journalistische Hertunft und seinen Dienst unter den Plänklern der Tagespresse zu erklären suchten. Selbst "Uriel Acosta" und "Zopf und Schwert," diese beiden Pseiler von Gustow's dramatischem Ruhme, verdanken ihren Erfolg doch größtentheils nur der geschickten Benutzung der Zeitzumstände, sowie der Sympathien und Antipathien, von denen das Publicum der vierziger Jahre auf politischem und theologischem Gebiete bewegt ward.

Solche klar ausgesprochenen Sympathien und Antipathien aber fehlen unserer Zeit, es fehlt bie in sich befestigte, mit sich felbst übereinstimmende öffentliche Meinung, die einem Dichter, ber gern mit ber aura popularis fegelt, jur Richtschnur bienen konnte; überall, wohin wir bliden, Berftimmung, Wiberspruch, Unzufriebenheit, ohne daß diese Unzufriedenheit sich irgendwo zu jener por= marglichen Energie, jenem allgemeinen Oppositionsgeist erhöbe, ber bem Dichter eine so begueme Sandhabe barbot. Ans biefem Umstand hauptfächlich erklaren wir uns bas conftante Miggeschick. bas Guttow's fammtliche nachmärzliche Bühnenversuche (mit beren einzelner Aufzählung wir uns hier nicht weiter befassen wollen) gehabt haben; ber Dichter hat fein Fahrmaffer verloren, er weiß nicht mehr, wo er seinen Anker werfen soll, hat aber auch, als richtiges Kind unserer Zeit, nicht poetische Kraft und bramatisches Bermögen genug, um eine neue Welt aus fich heraus zu schaffen.

Es gefellt fich bazu noch ein anderer Umftand, ben man frei-

lich auf ben erften Unblick vielmehr für hochft gunftig halten follte. Bekanntlich hatte Guttom, ber schon in vormärzlicher Zeit eine fast bebenkliche Fertigkeit barin hatte, gemiffen Schauspielern gewiffe Rollen auf ben Leib zu ichreiben und bem Dimen überhaupt mehr Einfluß auf feine bramatifchen Arbeiten verstattete, als bem Dichter in Bahrheit gut ift - Guttow hatte bekanntlich feitdem Gelegenbeit erhalten, als Dramaturg bes Dresbener Hoftheaters (1847 bis 1850) die Bühne aufs Genaueste kennen zu lernen und sich mit ber gesammten Technik bes Theaterwesens vertraut zu machen. grade biefe allzugenaue Kenntniß scheint ihm verhängnifvoll ge= Auch der Dichter muß noch gewisse Musionen worden zu fein. haben, er muß noch an ein Anonymes, Dämonisches in der Runft glauben, er muß nicht gar zu fehr bavon überzeugt fein, daß sich Alles "machen" läßt, wenn man nur erft den Pfiff heraus hat. Diese Musion wird dem Theaterbichter aber zerftört, wenn er ber Bühne allzunahe tritt und allzutief hinter die Couliffen, in die Bebeimniffe ber Schminkbuchsen, Die Deufterien ber falfchen Baben und Nasen blidt; er weiß bann zu fehr, wie Alles gemacht wird mo verliert barüber die Kraft und den Muth des Machens selbst. Sehen wir boch nur, was unfere fogenannten Dramaturgen und artistischen Directoren als Poeten leiften! Man erinnert fich ja wol noch, welche Hoffnungen die Dichter felbst fich bis vor Kurzem bavon machten und welch ein Aufschwung unserer bramatischen Dichtung prophezeit ward, sobald nur erst alle oder doch die Mehrzahl unferer bedeutenden Bühnen unter einer "tunftverständigen" Leitung ständen. Nun, mas biefe Dramaturgen und artistischen Leiter bem Theater und der dramatischen Literatur im Allgemeinen genützt haben, bavon an einem andern Orte; foviel aber läßt fich schon hier behaupten, daß biejenigen Poeten, benen bas zweideutige Blud eines folden Dramaturgenvostens zu Theil ward und die fich ihm mit Anstrengung ihrer Rrafte ernstlich widmeten, für ihre eigene bichterische Entwicklung keinen Bortheil davon gehabt haben. Die Mehrzahl von ihnen ist sogar völlig verftummt; was hat Dingelstedt für bas Theater geschrieben, seit er als Intendant nach München und Weimar berufen mard? mas Laube, feitbem er R. A. Director des Wiener Burgthegters ift, außer bem "Effer" und bem "Montrofe," awei Stiide. welche es ber Kritik benn auch wol verstattet sein wird, sie mit etwas anderen Augen zu betrachten, als ein novitätenhungriges Selbst Roberich Benedix, Der fonft so Fruchtbare, Bublicum? fah sich, so lange er ben Thespiskarren in Frankfurt a. M. lentte, beinahe außer Thätigkeit gesetzt. — Auch glaube man nicht, daß biese abnehmende Fruchtbarkeit bloß von der Laft mechanischer Arbeit herrlihrt und bem vielen-Aerger, ben die armen Dramaturgen und Theaterdirectoren Tag für Tag zu schlacken haben; ber Aerger ist schon manchmal eine ganz fruchtbare Duse gewesen und je ermüdender, sollte man meinen, die Tagesarbeit, mit um so größerer Inbrunft müßte ber Dichter sich ja ber Kunft zuwenden: einem Liebhaber gleich, bem von ber fproben Geliebten nur feltene und sparfame Umarmungen verstattet werben. Nein, der Grund liegt tiefer, er liegt barin, baf .. wer ber Sonne zu nabe fieht, statt ibres Glanzes nur noch schwarze Fleden fiebt; wie es nach einem bekannten Sprichwort für ben Kammerbiener teinen großen Mann mehr giebt, so giebt es auch für den Dramaturgen keine dramatische Poesie mehr - er hat in ber Göttin zu fehr bas Beib gesehen, er glaubt überhaupt an keine Boesie mehr, nur noch ans Theater und die Theatereffecte.

Diese allzugenaue Kenntniß der praktischen Bühne und ihrer Effecte ist nun auch für Gutzkow verhängnisvoll geworden; zu vertraut mit den kleinen Künsten der Coulisse, hat er der Bersuchung nicht widerstehen können, dieselben auch in seinen Stücken in Be-

wegung zu feten und zwar nicht einzeln und mit weifer Sparfamkeit, sondern nach dem alten Spruch: viel hilft viel, am liebsten alle auf einmal. Daburch ist ber Dichter bes "Uriel Acosta" in seinen neueren bramatischen Bersuchen in ein Brobiren und Erperimentiren, ein Calculiren und Raffiniren gerathen, bas, wie jebe ju gewaltsame Anftrengung, in ben meisten Fällen bes Zieles versehlt und dem Verfasser statt der gehofften Lorbeeren nur Dorfien eingebracht hat. Zu Anfang Diefes Abschnitts bezeichneten wir bie Ansbauer und Unverdroffenheit, welche biefer Dichter in feinen literarischen Bersuchen zeigt, als eine seiner hervorragenosten und lobenswertheften Eigenschaften. Für einen bramatifchen Dichter ift diefelbe gang besonders schätzenswerth; daß sie in Deutschland fo felten, bas ift mit ein Grund, weshalb bie bramatische Literatur bei uns niemals hat so recht gedeihen wollen. Der Mehrzahl unserer jungen Dramatiker sind eine, zwei Riederlagen, ja nicht einmal Niederlagen, nur ein, zwei halbe Erfolge genug, bem Theater für ewig abzuschwören: nicht grabe aus Bescheibenheit, nicht weil sie an ihrem Talent für die Bühne zweifelhaft geworden find, im Gegentheil, fie glauben ihren höheren Beruf bamit erft recht documentirt zu haben, bas Elend ist nur, daß das rohe, un= verständige Bublicum fie nicht zu würdigen weiß — aber genug, sie wenden ihm den Rücken und gesellen sich zu dem zahlreichen haufen jener Migvergnügten, die da behaupten, die deutsche Na= tion konne und werde nie ein Drama haben, etwa weil Deutsch= land keine Republik ift, ober weil die Theatervorstellungen bei uns nicht, wie in Frankreich und England, bis nach Mitternacht dauern, ober weil die Tantième noch nicht durchweg bei uns eingeführt ift, ober aus irgend einem anbern gleich triftigen Grunde.

Anders Guttow; er ift bei ben Franzosen in die Schule gegangen, er weiß, bag grabe ber Dramatifer nur burch die Fehler

klug wird, die er begeht und daß durchschnittlich zwölf durchgefallene Stude dazu gehören, damit endlich eines geschrieben wird, das Beifall findet.

Allein auch des Guten kann man bekanntlich zu viel thun und der Dramatiker Gugkow hat es gethan. In seinen sämmtlichen neueren Stücken ist eine solche ängstliche Berechnung des Effects, ein solches Haschen nach drastlichen Wirkungen, ein solches Zusammenraffen und Aufspeichern aller möglichen Motive, Situationen und Katastrophen, daß die Totalwirkung darüber meistentheils gänzlich verloren geht. Es ist doch gewiß nicht bloß ein veränderter Geschmack oder gar eine Laune des Publicums, daß, während einzelne seiner vormärzlichen Stücke noch jetzt von Zeit zu Zeit gern gesehen werden, von allen Theaterarbeiten, mit denen Gutkow in den letzten zehn Jahren ausgetreten ist, auch nicht eine einzige sich auf den Brettern behauptet hat. Und doch sind unter diesen neueren Stücken alle Gattungen vertreten, von der historischen Tragödie "Philipp und Perez" (1853) an dis zu "Lenz und Söhne oder die Komödie der Besetrungen" (1855).

Dies letztere Stüd ist eine solche Musterkarte bramatischer Hehlgriffe und dabei für diese neueste Beriode von Guttow's Thätigkeit als Theaterdichter so charafteristisch, daß es sich schon verlohnt, einige Augenblicke dabei zu verweisen. Die Innere Mission, der Drang der Zeit, in christlicher Wohlthätigkeit, wahrer und falscher, ein Heilmittel oder doch wenigstens eine Ableitung, eine Beschwichtigung zu suchen für die eigene innere Undefriedigtheit, ist gewiß ein höchst interessanter Zug in der Signatur unseres Zeitalters und verdient als solcher ohne Zweisel auch die Beachtung des Dichters. Aber nicht jeder poetische Stoff ist darum auch schon ein Stoff sür die Carricature: und Carricaturen, Carricaturen vom Scheitel die zur Zehe, Carricaturen, in denen nichts mehr an die ursprüngliche

menschliche Grundlage erinnert, sondern aus jedem Worte, jeder Miene, jeder Stellung bliett uns überall nur die Caprice entgegen, ber Uebermuth der Reflexion, ber fie ins Leben rief - folde un= poetische, phantasielose Carricaturen sind es, die uns in "Lenz und Söhne" vorgeführt werben. Es giebt einen Grad poetischen Sumors, allerdings, ber in göttlicher Ungebundenheit bes profaischen Berstandes spottet und die Regeln ber Logit mit triumphirenbem Belächter über ben Saufen wirft. Allein die Zusammenhanglofigfeit, die uns in "Lenz und Göbne" Anfangs in Erftaunen, bann in Bermirrung, endlich in Unwillen verset, ift nicht von ber Art, noch könnte eine moderne bürgerliche Komödie jemals der richtige Blat bazu fein, felbst wenn bas Talent bes Berfassers fich überhaupt zu bieser Art poetischer Extravaganzen neigte, was boch, wie man weiß, keineswegs ber Fall ift. Diejenigen unserer Lefer, Die bas Stild aus eigener Anschauung kennen, wollen wir noch an die eigenthümliche Verwendung erinnern, die der Dichter darin von den fogenannten lebenben Bilbern macht. Diefe acht bilettantische Gat= tung, die mit der Romantit in die Sohe fam und die selbst Goethe bamals nicht unwerth hielt, in seine "Wahlverwandtschaften" mit aufgenommen zu werden, die aber seitdem mehr und mehr berabgetommen ift, fo bag fie auf ber Bubne bochstens noch als Zugmittel bei Ausstattungsopern und Balletten benutzt wird, hat Gutstow in seinen neueren Stücken zum Rang eines bramatischen Motivs erster Ordnung erhoben; es giebt kaum eines barunter, in dem nicht lebende Bilder oder Komödie in der Komödie oder etwas dem Aehnliches vorfame. Rann die Berirrung, in welcher ber Dichter befangen ift, fich beutlicher tund geben? und fann es ein offeneres Eingeständniß poetischer Unzulänglichkeit geben, als wenn man seine bramatischen Effecte von bergleichen äußerlichem Apparat erwartet?

Auch in "Ella Rose," Gustow's jüngstem und ebenfalls einem feiner schwächsten Stude, ift diefer Apparat zur Anwendung ge= tommen. Wir nennen "Ella Rofe" eines feiner fomachften Stude. weil jene frankhafte Neigung für halbe und schwächliche Charaktere und innerlich unwahre und unmögliche Berhältniffe, die wir an feinen Jugendproducten bemerkten, auch in biefer "Ella Rose" febr beutlich hervortritt. Ueberhaupt gilt dies mehr oder minder von allen bramatischen Bersuchen Guttow's und bient uns als ein neuer Beweis bafür, bag bas Drama vielleicht feine Birtuofität. aber gang gewiß nicht fein eigentlicher Beruf ift: biefe fittliche Unbedeutendheit und Unwahrheit seiner Belben und bies Berschrobene und Berzwickte ber Situationen, aus benen er seine bramatischen Motive ableitet. Zwar find auch feine Romane und Novellen nicht gang frei von biefem Gebrechen, bas wir uns ja auch fcon bemutht haben, als ein allgemeines Gebrechen unferer Zeit zu begreifen: boch wird dasselbe hier bei weitem nicht so sichtbar und wirkt lange nicht fo ftorend, wie in seinen bramatischen Arbeiten. Es ift bas wiederum Die alte Erfahrung, daß der Lefer fich Bieles gefallen läßt, was bem Zuschauer, ber nicht bloß mit ber Bhantafie, fondern mit dem unmittelbaren leiblichen Auge fieht, unerträglich Die Gebrüder Wildungen sind auch feine besonderen sitt= lichen Berven, aber gegen folche blafirte und sittlich heruntergetommene Personnagen, wie die meisten Sauptpersonen ber Butstow'schen Dramen sind, stehen fie doch noch als wahrhafte Riefen ba. -

Bährend Borstehendes geschrieben wurde, ist der Dichter wiederum mit einem großen Zeit- und Sittenroman nach Art der "Ritter vom Geiste" hervorgetreten: "Der Zauberer von Rom." Da bis jetzt nur der Anfang des auf neun Bände berechneten Berkes vorliegt, so ist natürlich noch kein eigentliches Urtheil darüber ge-

stattet. Bon Gutstow's Freunden wird der neue Roman sehr gepriesen und ihm ein Ersolg vorausgesagt, ähnlich wie ihn die
"Ritter vom Geiste" gehabt haben. Indessen wenn diese Prophezeiung auch nicht eintressen und der "Zauberer von Rom" die
neue Spoche in der Entwickelung des deutschen Romans nicht herbeissihren sollte, welche die Freunde des Dichters im Geist schon
dadurch angebahnt sehen, so hat Gutstow doch ohnedies genug geleistet und die Energie und Fruchtbarkeit seines Talents hinlänglich
bewährt, um als der hervorragendste und einflußreichste literarische
Repräsentant unserer Gegenwart anerkaunt zu werden und als
solcher auch in die Jahrbitcher der Literaturgeschichte überzugehen.

## Theodor Mundt.

Reigt fich uns in Gustow die Productivität, zu ber bas Junge Deutschland, trot feiner eigentlich unproductiven Grundlage, unter bem Einfluß begünstigender Umftande, sowie angetrieben von einer ftarten und energischen Berfonlichteit fich anstacheln konnte, im vortheilhaftesten und glänzenosten Lichte, fo ift bagegen Theodor Mundt ber mahre Repräsentant biefer ursprünglichen Unproductivität; Theobor Mundt ift vielleicht berjenige aus biefer ehemaligen Genoffenschaft, ber am meisten frembe Stoffe in fich aufgenommen, am meisten gelesen, studirt und nachgebacht hat, aber auch berjenige, ben bie Natur am wenigsten zum Dichter berufen. Auch Mundt hat sich in allen Gattungen versucht; versteht fich, die junge Literatur von bamals tam ja mit Stiefeln und Sporen auf die Welt und tonnte Alles, mas fie wollte. Gleich Guttow hat auch Mundt Romane, Novellen, Runftbetrachtungen, selbst Dramen verfertigt; er hat fogar einige Bücher von ernstem, wissenschaftlichem Anstrich geschrieben und neuerdings sogar in die Geschichtschreibung hinüber Aber mit nichts ist es ihm vergönnt gewesen, mahrhaft burchzugreifen; mahrend bie Belehrten über seine wissenschaftlichen Bersuche den Stab gebrochen, haben seine poetischen bas Bublicum falt gelaffen.

Theotor Mundt gehört auf diese Art zu den niederschlagend-

ften Erscheinungen unserer nenern Literatur. Gin Mann von mannigfacher Bilbung, von unbestreitbar autem Willen . felbst von mancherlei schätzenswerthen Renutniffen, entbehrt er boch bes Einen. was in der Runft wie in der Wiffenschaft allein danernde Erfolge mög= lich macht, ja was bem Gelehrten, bem Rinftler felbft erft Befriebigung gewährt: bie eigentliche zengende Rraft. Dunbt's gelehrte ober bech gelehrt fein follende Schriften machen zumeist ben Einbrud. als waren fie auf Bestellung bes Buchbanblers geschrieben; auch find es großentheils Compilationen, benen man nicht einmal eine besondere Bollftandigfeit und Zuverläffigfeit nachrühmen fann und bie ihre innere Unbebeutendheit vergeblich unter einem Schwall philosophisch sein sollender Rebensarten ober auch unter einem frostigen Brunt poetistrenber Bilber und Gleichniffe verbergen. Die poetischen Bersuche aber bat er sich felbst abgenöthigt und biefer innere Zwang, ohne daß ihm ein natürliches und leichtfülfi= ges Talent entgegentommt, ift anerkanntermaßen bie allerunfrucht= barfte und unglucklichste Muse, Die es giebt. Hätten alle bergleichen Barallelen nicht fo leicht etwas Schielenbes, fo möchten wir Theodor Mundt ben Friedrich Schlegel bes Jungen Deutschland, Dieses letten Anelaufere ber Romantit, nennen: wobei wir freilich bas punctum saliens lediglich auf die Beiben gemeinsame Unproductivität beschränken, Friedrich Schlegel's Gelehrsamkeit aber und jene tieffinnigen Geiftesblige, Die ihn wenigstens zeitweise burchzudten, völlig an ihren Ort geftellt fein laffen.

Unter diesen Umständen hat Theodor Mundt sich denn auch auf dem Felde der Literatur nicht eigentlich behaupten können, vielmehr ist er mit allem guten Billen und allem äußerlichen Fleiß schon jetzt ein verschollener Mann; er schreibt wol noch, schreibt sogar sehr viel, aber seine Bücher werden nur sehr wenig gelesen und haben auf die Literatur der Gegenwart keinen irgend er-

tennbaren Einfluß ausgeilbt. Den meisten Beisall scheint er noch mit seinen Reisebildern und seinen historischen Stizzen (z. B. "Banifer Kaiserstizzen," 2 Bbe. 1857; "ber Kampf um das Schwarze Meer" und "Krim-Girai," beide 1855 ic.) gefunden zu haben. Dier kann er uns höchstens insoweit interessiren, als er gleichzeitig mit den Anfängen der "Ritter vom Geiste" ebenfalls den Bersuch machte, in einem größeren Romane ein Spiegelbild der Zeit und ihrer Bestrebungen, namentlich auf politischem Gebiet zu geben: "Die Matadore" (2 Bde. 1851).

Allein grade diefer Roman beweift auch aufs Allerschlagenofte. was wir soeben über Mundt's Unfruchtbarkeit und das Erzwungene feiner poetischen Erzeugnisse äuferten. Der Berfaffer will bier, mie gesagt, die Zeit abconterfeien, in der er lebt, vermag es jedoch nicht weiter als zu einem plumpen Zerrbild gewisser empirischer Berfonlichkeiten zu bringen, die bann, bamit bem Leser bie Bointe ja nicht verloren gebe, burch Namensanspielungen, Aufnahme einzelner allbefannter hiftorischer Züge und ähnliche kleine Mittel kennt= lich gemacht werben. Einiges von diesem Unwesen findet sich befanntlich auch in Guttom's "Ritter vom Beifte:" boch wird es bier wenigstens durch andere, fünstlerisch zulässigere und wirksamere Mittel theilweise verbedt und aufgehoben. Streichen wir bagegen aus Mundt's "Matadoren" bie trivialen Zugmittel hinmeg, mas bleibt übrig? Gine Fabel von wahrhaft haarstraubenber Unmahr= scheinlichkeit — Scenen wiberwärtigster Robeit, wie bie Chebruchfcene im erften Buch mit ihren Radtheiten, ihren Beitschenhieben, ihren Scheintobten — unmögliche Situationen, wie jene ber Gräfin im Gafthof, wo die ihr Ziel verfehlende Rugel ben Pfoften bes Bettschirms burchschießt und zwar so wundersam mittendurch schießt, daß bie Gräfin mit ihrem icheufilich zerfetten Angesicht, bas fie fo lange vor aller Welt verborgen gehalten, nun auf einmal, gleich einem Gespenst, vor ben entsetzen Zuschauern auftaucht — Lieber, in benen zwar nicht die Boesie, aber doch der Reim mit dem gesunden Mensichenverstande durchgegangen ist — endlich eine Sprache, der man es wahrlich nicht anmerkt, daß der Berkasser einstmals eine "Kunft der deutschen Prosa" geschrieben hat, die einige Zeit hindurch sogar als eines der kanonischen Bücher des Jungen Deutschland galt. —

Seitbem hat Theodor Mundt noch eine kleine historische Erjählung herausgegeben: "Ein deutscher Herzog" (1856). Es ist zwar nicht mehr als ganz gewöhnliche Leihbibliothekenlektüre, aber wenigstens mit einer gewissen trockenen Verständigkeit und in einem klaren, lesbaren Stil geschrieben: und nach den "Matadoren" ist das schon ein sehr erheblicher Schritt zum Besseren. Sanz neuerlich erschien von ihm noch ein vierbändiges, halb belletristisches, halb memoirenartiges Werk, "Graf Mirabeau" (1858). Bon diesem vermögen wir jedoch hier nichts weiter zu sagen, als daß herr Mundt darin in die Schule seiner Fran gegangen ist; was das heißt, werden wir in einem späteren Abschnitt ersahren.

## Guftan Rühne.

Eine bei weitem liebenswürdigere Erscheinung als Theodox Mundt ist Gustav Kühne, der ehedem zur Blütezeit des Jungen Deutschland mit Ersterem vielsach zusammen genannt ward, wie er denn auch wirklich nicht ohne eine gewisse innere Berwandtschaft mit ihm ist. Auch Kühne hat kein hervorragendes productives Talent, auch ihm sehlt es an Phantaste, Wärme, Leidenschaft, auch seine poetischen Arbeiten scheinen ihren Ursprung mehr einer gewissen restectirten Anstrengung als einem freien und natürlichen Erzus des Talents zu verdanken.

Doch ist dabei der große und für Kühne sehr günstig ausfallende Unterschied, daß, während Mundt gegen die Schranke seiner Natur ankämpst, Kühne sich ihr willig und ohne Widerstreben gefangen giebt. Mundt ist verdrießlich, weil er nicht kann, wie er möchte; auf allen Arbeiten Mundt's liegt neben dem Fluche der Impotenz eine gewisse trozige Berbissenheit, ein gewisser Grimm, daß es so und nicht anders ist, endlich eine gewisse wortreiche Großthuerei, die uns gern möchte vergessen machen, wie es eigentslich steht.

Ganz im Gegensatz bazu ruht auf Rühne's poetischen Bersuchen ein gewisser linder Hauch der Wehmuth, eine Art melancholischer Bescheidenheit, die nicht ohne Reiz ist. Dieser Dichter weiß,

daß die bochsten Ziele ber Kunft ihm so wenig erreichbar sind, wie irgend einem ber Mitlebenben, ja bag er felbst hinter manchem von biefen an Ergiebigkeit und Fülle bes Talents zurudfieben muß. Aber weitentfernt, sich baburch erbittern und verdrießlich machen, ober auch m einer thörichten Grofmannssucht aufftacheln zu laffen, resignirt er fich vielmehr und bietet feine Gaben mit einer anmuthigen Burudhaltung, wie Jemand, ber Blumen auf ben Beg freut, die ihm jum Strauf nicht prächtig genug bunten. - Dunbt wie Ruhne find beibe vorwiegend weibliche Naturen: aber Mundt hat nur die Schwäche bes Weibes, mahrenb Richne zugleich feine Bartheit und Grazie befitt; Rubne begreift fich felbst in biefer feiner weiblichen Befchränktheit und macht feinen Berfuch, Diefelbe ju überfchreiten, während Theodor Mundt aus dem ihm ein= und angebornen Weib vielmehr einen fluchenden und fcworenben Bramarbas zu machen fucht - nun und man weiß ja, was bas Sprichwort von den Bennen fagt, bie fraben.

Reicht also auch Kihne's plastisches Talent zu selbständigen poetischen Schöpfungen nicht überall aus, so ist es immerhin bebeutend genng, um das wahr und tren Empfangene auch treu und lebendig, in plastischer Fülle wiederzugeben; im selbständigen Schaffen nicht besonders glücklich, ist er ein um so glücklicherer Nachbildner. Dazu tritt dann, als ein Charakterzug, durch den er sich wiederum vor vielen seiner Mitstrebenden auszeichnet und den wir nicht hoch genug anschlagen können, wenn wir die Widersprüche, die Anseindungen und hemmisse erwägen, unter denen auch er sich hat entwickeln müssen — es tritt dazu eine sittliche Grazie, ein Instinct des Rechten und Würdigen, eine Unparteilichseit endlich und Milde, welche letztere sich von denen, die sie nicht besten, leichter verspotten lästt als nachahmen.

Gleich ben übrigen Mitgliebern bes Jungen Deutschland,

ja gleich ber Mehrzahl unferer jungeren Schriftsteller überhaupt, bat auch Rubne feit Jahren eine lebhafte journalistische Thätigkeit entwidelt; auch feht er bekanntlich noch jest an ber Spipe einer gerngelesenen Zeitschrift, Die er mit Takt und Umficht redigirt. Dabei hat es ihm nun freilich, vermöge ber angebornen Weichheit und Milde feines Charafters, zuweilen begegnen fonnen, wir geben es zu, bulbfamer zu sein gegen bas Mittelmäßige und perfonlichen Berhaltniffen mehr Ginfluß zu gonnen auf fein Urtheil, als mit ber strengen Gerechtigkeit überall vereinbar mar. Aber nie und nirgend hat er fich bagu berbeigelaffen, bas Bebeutenbe berabzu= ziehen, bloß beshalb, weil es bas Bebeutende, noch zeigt fich bei ibm eine Spur jener franthaften Giferfucht, jener Blaffe bes Reibes, jener Unfähigkeit, eigenen Tabel ober frembes Lob zu hören, burch bie nicht wenige feiner literarischen Genoffen auf fo bakliche Beife entftellt werben. Das find, mag man fagen, Eigenschaften, bie fich von felbst versteben, und Schmach über ben, ber fie nicht hat und boch mitreben will im Areopag ber Deffentlichkeit. Œi ja boch, fie follten fich wol von felbft verfteben, wer aber unfere Literatur kennt wie fie ist, ber weiß auch, baf fie in ber That au ben Geltenbeiten gehören. . . .

Was nun diesenigen literarischen Arbeiten Gustav Kühne's anbetrifft, die in dies letztverwichene Jahrzehnt fallen, so sind darunter an dieser Stelle hanptfächlich zwei anzusähren: "Deutsche Männer und Franen. Eine Gallerie von Charakteren" (1851) und "Die Freimaurer. Eine Familienzeschichte aus dem vorigen Jahrhundert" (1854). Das historische Borträt, das Charaktere oder Lebensbild gehört bekanntlich zu densenigen Gattungen, welche das ehematige Junge Deutschland mit ganz besondern Fleise kultivirt, auch hat es verhältnismäßig seine besten und vorzüglichsten Leistungen darin geliefert. Ganz besonders gilt dies von dem

Berfaffer ber "Dentschen Manner und Frauen." Derfelbe bat babei so viel Feinheit bei so viel Trene, so viel Grandlichkeit und richtiges fittliches Goffihl bei fo viel Eleganz und Sauberkeit ber Darftellung bewährt, daß wir tein Bebenten tragen, ihm ben Breis biefer Gattung amusprechen, selbst auch neben Guptow's berühmten "Zeitgenossen." Es mag geiftreichere Auffaffungen, pitantere und glanzendere Darftellungen geben: aber Die wiffenschaftliche Bebiegenheit, Die feine Mäßigung, vor allem ber fittliche Ernft, welcher bie Rühne'schen Darftellungen beseelt, bietet einen mehr als reichlichen Erfat für jene Flitter ber Beiftreichigfeit, jene gefünftelten Bointen und Combinationen, in die von Andern wol das ganze Wefen des geschichtlichen Bortrats gesett worben ift. - Seine feltene Begabung für bies Fach hatte Klibne bereits in seinen zu Ende ber breifiger Jahre erschienenen "Mänulichen und weiblichen Charafteren," sowie in ben "Bortrats und Gilhouetten" vom Jahre Dreimdvierzig bewährt. Daß ber Berfaffer inzwischen nicht ftille geftanben, sonbern fich auf biefer foliden und tiichtigen Babu ruftig fortentwickelt hatte, bavon liefert fein obengenanntes Wert einen bochft erfreulichen Beweis. Das Buch, bas wol werth ift, in die Literaturgeschichte aufgenommen und baburch über die Fluth des Tages emporgehoben zu werben, giebt in zwölf einzelnen, außerlich von einander unabbängigen, innerlich fich jedoch ergänzenden Charafterzeichnungen ein fast vollkändiges Gemälde ber bedeutenbsten Entwidelungen, die im bentschen Beistesleben von Ansgang bes vorigen Jahrhunderts bis auf die Gegenwart, von Dofes Menbelfohn und Raifer Joseph an bis auf Karl Sepbelmann, ben berühmten Schanfpieler, und Friedrich Frobel, ben Schöpfer ber Rinbergarten, ftattgefunden haben. Bielleicht hatte ber Berfaffer noch mehr auf bas Einzelne eingeben und mehr Radficht auf benjenigen Theil bes Bublicums nehmen follen, bem bas historische Material minder gegenwärtig ift und der boch

auch, ja grade er, vielfachen Ruten aus dem Buche ziehen kam; es sind weniger geschichtliche Darstellungen als Resterionen, höchst verständige, höchst lehrreiche, zum Theil auch höchst seine und sinnige Resterionen, aber doch kunner nur Resterionen über die dargestellten Persönlichkeiten, ohne daß diese selbst in ihrem Thun und Leiden unmittelbar vor uns treten. Doch hastet dies Uebergewicht der Resterion ja mehr oder minder der gesammten Gattung an und bleiden daher Kühne's "Männer und Frauen" auch in dieser Beschräntung ein sehr dankenswerthes Buch; dei aller weiblichen Receptivität geht durch das Ganze ein so männlicher, gesunder Geist, es ist so frei von jener Tendenzjägerei, die man uns soust wol sür politischen Charakter verkausen mill, und doch so belebt von ächtestem Gemeinsun, daß es seinen Platz unter der kleinen Anzahl ebenso unterhaltender wie belehrender Schristen, die wir in diesen Fache bestigen, gewiß noch lange behaupten wird.

Nicht gang fo angemeffen, wie bies mehr weibliche Genre bes Porträts ist bem Talent bieses Autors ber Roman, sowie überhaupt bie freie, poetische Schöpfung. Doch find auch seine "Areis maurer" ein recht achtbares Buch. Sind sie auch nicht die Frucht ursprünglichen poetischen Bermögens, fo tragen fie boch alle Mertmale ernsten und gebiegenen Strebens an fich: tragen fie nicht ben Stempel bes Genins auf ber Stirn, fo laffen fie boch überall ben Mann von feinem Gefcmad, von redlichem Fleiß und aftbetischer wie sittlicher Gediegenheit erkennen; reifen fie uns nicht bin burch Glanz und Pracht ber Schilberungen, verfesen fie uns nicht ben Athem burch neue, bramatifch spannenbe Situationen, zeigen sie überhaupt teine besondere Ueberfülle von Bhantasie und Leidenschaft, so erfreuen fie ben Leser boch überall burch bie Soli= bität ber geschichtlichen Unterlage, burch Rlarbeit und Festigkeit ber Charafterzeichnung, sowie durch die Eleganz und Sauberfeit

ber Ansführung. Einzelne Bartien find fogar von einem bochft anmuthigen poetischen Duft umfloffen, ber um fo wohlthätiger wirlt, je reiner er ift und je weniger wir barin von jenem Hautgout bes Berbrechens und ber fittlichen Berwilberung verfpuren, mit bem unfere modernen Boeten ihre romantischen Schüffeln fonft wol wie mit einer beizenden Afafoetida schmachaft zu machen suchen. So namentlich die Balbidylle ju Anfang bes Buchs; bas ift achte Baldesluft, die wir hier athmen, bas find die duftern und babei boch fo magifchen, fo herzverstrickenben Schatten ber beutschen Balbeinfamteit. Auch bie Schilberung bes fleinen beutschen Soflebens ift vortrefflich; diefe alte Erlaucht, biefe Hofdamen, biefe Bagen= und Anabenstreiche, wie bas alles lebt! Es ift uns, als hörten wir ben schweren Tritt bes alten Herrn burch die öben Gemächer schlurfen, wir hören bas Raufchen ber Gewänder, bas Weben ber Fächer und and bas-leife Gelächter hören wir, bas fich über all biefe fteife Bracht und die ganze kleingroße Herrlichkeit tuftig macht. — Im weiteren Berlauf bes Buchs fällt ber Roman einigermaßen ausein= ander; biefe umfangreichen Sittenschilberungen, biefe literargeschicht= lichen, theologischen und sonftigen wissenschaftlichen Erörterungen ent= halten zwar recht viel Belehrendes und Intereffantes, ber eigentliche Roman jeboch leibet barunter, die Maffe ber Episoden und bas allzusichtbare Bemühen bes Dichters, ja keine irgendwie bebeutenbe Erscheinung ber Beit irgendwie unerwähnt zu laffen, labet ber Geschichte m viel Ballast auf und bemmt baburd ihren Fortgang; einen Roman haben wir erwartet und erhalten ftatt beffen vielmehr eine Gallerie literargeichichtlicher Bortrate und fulturbiftorifcher Stigen. bie zwar un fich recht schätzbar und namentlich recht belehrend find. aber boch nicht eigentlich in biefen Rahmen paffen. Uebelftanb, ber einem fo forgfültigen Arbeiter nicht hatte begegnen follen, ift ferner, bag wir ben Zusammenhang ber Fabel, also bas=

jenige, was den eigentlichen Romanlefer am meisten beschäftigt und in Spannung erhält, bereits in der ersten hälfte des Buches volltändig durchschauen, und nichtsbestoweniger mussen wir uns in der zweiten hälfte das Ganze noch einmal in voller Aussichtlichkeit und sogar nicht ohne einige Längen vorerzählen lassen. Das setzt aber eine Geduld vorans, die ein deutscher Romanleser für gewöhnlich nicht hat und die daher auch der Dichter nicht beanspruchen sollte.

Neben und nach biefen größern Werten hat Rühne in ben letten Jahren noch einige kleinere Arbeiten veröffentlicht, befonders in der von ihm herausgegebenen "Europa." Diesethen find theils äfthetischen und literarhistorischen Inhalts, wie bie febr finnigen und fanber gehaltenen "Franenbilber aus Goethe's Leben," theils gehören fie jener Gattung von Reisebildern und touristischen Stizzen an, die das Junge Deutschland, auch hierin wie in so vielem in Beine's Fuftapfen tretend, ebenfalls in Aufnahme brachte und bie lange Zeit mit bem historischen Bortrat und ber Kritit seine eigentliche Stärke bilbeten, freilich aber auch zu manchem Digbrauch Beranlassung gaben. Bon biefem Digbrauch halt Rühne, beffen Mufe überhaupt etwas Reusches, jungfräulich Berschloffenes hat - auch hierin ber Gegenfat bes Munbt'ichen Manabenthums, bas nicht minder widerwärtig ift, wenn es fich auch zeitweilig als "Mabonna" mastirt - fich burchaus frei. Da ift nichts von jener Anetbotenjagt, jenen perfonlichen Stanbalen und Rlatfchgeschichten, auch nichts von jener Liebedienerei gegen die verehrlichen herren Collegen von ber Feber, welche biefe Gattung ehebem, zur Glanzzeit bes Jungen Deutschland, ba Beinrich Lanbe "Reisenovellen" febrieb ober Theobor Mundt "Weltfahrten" anstellte, mit Recht in fo üblen Ruf brachte. Bielmehr begegnen wir auch hier bemfelben Fleif in Erforschung und Zusammenstellung bes Materials, berselben Milbe und Besonnenheit bes Urtheils, enblich berfelben gebildeten und forgfältig gefeilten, wenn auch mitunter etwas schwerfälligen Form, die wir an biesem Schriftsteller überhaupt zu schätzen haben.

Endlich ift Rühne (ber fich fcon in vormärzlicher Zeit zu wiederholten Malen an das Drama wagte, freilich ohne besonderen Erfolg: "Raiser Friedrich III." und "Isaure von Castilien") neuer= bings auch mit einem Drama aufgetreten und zwar mit bemfelben "Demetrius," ben auch Bobenstebt vor Rurgem bearbeitete und ber unseren jungen Dramatikern überhaupt wie ein Pfahl im Fleische ftedt. Rühne hat fich ftreng an ben Schiller'ichen Entwurf gehalten. wenigstens in ber erften, von Schiller felbst mehr ausgeführten Balfte bes Stildes. Daffelbe foll bei ber Aufführung in Dresben und an= berwärts mit recht vielem Beifall aufgenommen worben sein; ob berfelbe anhalten und bem Stud langere Dauer und größere Bopularität verschaffen wird, steht abzuwarten. - Dag aber auch folche mehr weiblichen, jurudhaltenben Raturen von geringer Schöpfungs= traft in einzelnen Momenten wenigstens eines höhern poetischen Schwunges fähig find, bas beweift eine kleine Angahl von Liebesliebern, die Ruhne gleichzeitig mit bem "Demetrius" gefchrieben zu haben scheint und die sich in verschiedenen Zeitschriften und Almanachen abgebruckt finden. Wollten wir biefen Liebern bloff nachruhmen, baf fie bas Beste, was bas ehemalige Junge Deutschland auf bem ihm fonft ziemlich verschloffenen Gebiete ber Lycit hervorgebracht, fo wäre damit freilich nur wenig gefagt; es find aber in der That und von allem Bergleich abgesehen, höchft anmuthige und empfindungsreiche Gebichte, die uns ben Berfaffer von einer ganz neuen Seite tennen gelehrt haben. — Womit allerbings noch immer nicht gefagt ift, daß bieses so plötzlich aufleimende lyrische Talent nun auch schon zur bistorischen Tragodie, zur Tragodie im großen Schiller'schen Stil ausreichen wirb.

## Ernft Roffak.

Dem Triumphang folgt gewöhnlich ber Lustigmacher. Nun, die Schriftsteller, mit benen wir uns soeben beschäftigt haben, sind grade keine Triumphatoren, dastir aber ist Ernst Koffak auch kein Lustigmacher, sondern ein wisiger und geistvoller Humorist, der den Ernst des Lebens unter den komischen Widersprüchen desselben wohl aufzusinden und diese wie jenen poetisch zu verklären weiß. In diesem Zusammenhange aber silhren wir diesen Schriftsteller hier auf, theils weil er gleich dem ehemaligen Jungen Deutschland wessentlich und sogar ausschließlich Journalist ist, theils weil er gleich jenen hauptsächlich das moderne Berkinerthum repräsentirt, und endlich weil ihm, bei aller Annuth und Liebenswilrdigkeit und selbst bei allem lachenden Humor, doch ein gewisser Zug ironischer Zerrissenbeit ausgeprägt ist, der sehr lebhaft an die Generation des Jungen Deutschland erinnert.

Doch find das nur die Anfänge dieses Schriftkellers, gleichsam die ersten herben Keime; die Reise und Süßigkeit, zu der er dieselben entwickelt hat, sind das Berdienst seines Talents und seines Fleißes.

Wir fagten soeben, Ernst Kossat sei ausschließlich Journalist. Wir muffen bas noch genauer bestimmen: er ist nicht sowol Journalist als vielmehr Feuilletonist. Man kann über ben afthetischen

Werth des Feuilleton und seine literarisch sociale Nothwendigkeit in Ameifel fein: aber gemig, nothig oder überfluffig, Schmaroter= pflanze ober gefunder Trieb am Baum unferer Literatur, es ift ein= mal da, Ernst Roffat aber gebilbrt das Berdienst, zuerft ein eigent= liches beutsches Feuilleton geschaffen zu haben. Das ift nicht mehr jene geistreiche Oberflächlichkeit ber frangöfischen Feuilletons, Die unfere Nachahmer, die Angstarbeiter ber Tagespreffe, meist so kläglich verwäfferten, das ift nicht jener frivole witzelnde Ton, nicht jenes leidige Bafden nach augenblicklichen Effecten, wie es an der Seine ju Baufe ift und wie man es, gewiß nicht jum Bortheil unferer Literatur, in neuerer Zeit auch so vielfach zu uns verpflanzt hat: nein, bas ift ein beutsches Dichterherz, bas uns aus biefen bunten Schilderungen überall wohlthuend anheimelt, ein lebendiges, warmfühlendes Herz, das die Erscheinungen um fich her um so treuer widerspiegelt, je tiefer es selbst ist und bas durch die scharfe und feine Beobachtungsgabe, mit ber es fich verbunden, nichts eingebüft hat von ber Trene und Innigfeit seiner Empfindungen.

Die Grazie des Stils, das Pikante und Ueberraschende der Combinationen galt disher als der vornehmste Reiz des Feuilletons, die kleinen Nichtigkeiten des täglichen Lebens mit einer zierlichen Hille zu umkleiden, den Leser auf die müheloseste Weise, gleichsam im Fluge, zu beschäftigen oder zu unterhalten, als seine vorzüglichste Aufgade. Ernst Kossak liefert den Beweis, daß diese scheindar so frivole, To nichtige Gattung noch einer höheren Ausbildung und eines ernstern und würdigern Zieles fähig ist. Zur Grazie der Form gesellt sich bei ihm die ewig treue, ewig unverwüstliche, die Grazie der sittlichen Empfindung; es ist nicht bloß ein pikanter und geistreicher Schriftsteller, es ist auch ein für alles Hohe und Würdige begeisterter, ein patriotischer, ein wahre haft menschlich gesinnter Mensch, durch dessen Glas wir hier das

bunte, närrische Treiben des Tages belauschen. Indem er uns scheinbar allerdings nur unterhalten will, indem er eine mittelmäßige Oper, ein schlechtes Stud, eine einfältige Tagesneuigkeit bespricht, streift er zugleich mit leiser aber sicherer Hand an die wichtigken Brobleme unserer politischen und socialen Zustände und beckt mit halb wehmüthigem, halb tröstlichem Lächeln die Wunden auf, die den Leib dieser thörichten Gesellschaft entstellen. Es ist nichts Leichtes, in der That, dem ewig hungrigen Magen des Publicums jeden Tag mit einer neuen Schüssel, einem neuen Artikel aufzuwarten und in jedem neuen Artikel auf neue Weise wißig und anmuthig zu sein; es gehört dazu eine Biegsamkeit des Talents, die mit der Würde und Selbständigkeit des Charakters nur schwer vereinbar ist.

Roffat ift es gelungen, diese widerstrebenden Elemente jusam= menzuknüpfen; nie opfert er bem brillanten Stil bie Wahrheit und Schönheit bes Bedankens, nie bem glänzenden Einfall die Unparteilichfeit und Bürbe des Urtheils; fein Wit ift ebenfo elegant wie treffend, fein Urtheil nicht bloß fcharf, fondern auch gerecht und unabhängig. Der einigermaßen leichtfertige Beruf bes Feuilletonisten ist von ihm mit einer sittlichen Burbe umkleibet worden; unter ber Daske bes leichten, spielenden Scherzes verfolgt er ernsthafte sociale Zwede, Die feinen raschhingeworfenen Schilderungen neben ber ästhetischen Befriedigung, die sie gewähren, auch einen dauernden kulturgeschicht= lichen Werth verleihen. Darum widerfährt seinen Artifeln auch, was sonst bei dieser leichtfertigen, so ganz nur auf Den Tag und seine Wirkung berechneten Literatur unerhört ist: man tann sie mehr als einmal, man tann fie hintereinander lefen, und wenn fie als Zeitungsartikel bie angenehmste Wirkung thaten, so nehmen sie sich hinkerdrein, zum Buch gesammelt, nicht minder erfreulich und liebenswürdig aus.

Chenfo aber, wie bas zweibeutige handwert bes Feuilletoni-

ften, bat Ernft Roffat auch bas Berlinerthum literarisch veredelt. Der hohle, frivole Wit ist hier zu reellem Inhalt, die weichberzige Berliner Sentimentalität zu fittlichem Ernft gelangt; beibe vereinigt, haben fich zum wohlthuenoften Humor verklärt. Richt Jules Janin, ber Belb bes parifer Feuilletons, wenn es benn boch einmal eines fremben Bathen für biefe in ihrer Gemüthlichkeit und fittlichen Chrenhaftigfeit fo acht beutschen Darftellungsweise bedarf, sondern Charles Didens ift ber Stammbater bes Roffat'ichen Fenilletons. Es ift baffelbe schöne menschliche Behagen, wie bei bem unsterblichen Berfasser ber "Bidwidier," bieselbe Luft an bem Unscheinbaren und Geringen, baffelbe warme Mitgefühl für die kleinen Leiben, fleineren Freuden der Unterdrückten und Berlassenen, endlich in der Darstellung eine Plastit und Frische, die sich dem beneibenswerthen Talent bes brittischen Dichters zwar nicht an bie Seite stellen barf, aber boch an ihn erinnert und zwar nicht zu ihrem Rachtheil.

Dieselbe höhere Färbung hat Rossat anch jenem dritten Element ertheilt, das aus der Erbschaft des ehemaligen Jungen Deutschland auf ihn überging. Ja, unter der lachenden Maske dieses Schriftstellers ruht oft ein tieser, oft ein bitterer Ernst; selbst mit den Sorgen des Lebens vertraut und wohl wissend, wie oft geheimes Elend lacht, grade wenn es sich am allerverlassensten fühlt, zumal in einer großen Stadt, die keine Zeit hat und auch keine Lust, sich um die Leiden des Einzelnen zu bekümmern, wenigstens so lange nicht, dis sie in der Zeitung gestanden haben — gleicht Kossat's Muse jenen Narren Shakespeare's, deren Lippe von Späsen überssließt, während ihr Auge von Thränen perlt. Doch ist auch dieser Gegensat bei ihm kein jäher, schneidender, sondern die Poesse, die Alles bewältigende, Alles verklärende, verklärt auch ihn und läst den Dichter auch an den Contrassen und kleinlichen Erbärmlichkeiten mos

dernen Refidenzlebens jenes große Amt der Berföhnung vollziehen, das überhaupt der göttliche Beruf aller Kunft ist.

Leiber hat dieser Dichter (benn diesen Namen verbient Koffat vor Vielen, obgleich er, so weit uns bekannt, nie im Leben einen Bers geschrieben hat) noch nicht die Zeit und die äußere und innere Sammlung gefunden, bie bagu gehört, ein größeres poetifches Bert zu verfassen. In der That glauben wir in Kossak mehr Talent und mehr inneren Beruf zu einem mobernen beutschen Sittenroman au entdecken, als sich bei der Mehrzahl Derjenigen findet, die sich in diefem Augenblick für die eigentlichen und berufenen Berricher unseres Barnaffes halten. An die Galeere des Tagesschriftstellers geschmiebet, die er aber stets noch mit Kränzen ber Boesie zu umminden weiß, hat er sein schönes und fruchtbares Talent bisher noch immer in kleinen, mehr zufälligen Schilberungen zersplittern Doch ift auch in biefen kleinen gelegentlichen Stizzen fo viel Poefie und so viel schöner, achter humor, daß fie bem Dichter ben vollsten Anspruch nicht nur auf die Aufmerksamkeit des Bublicums — die fehlt bem beliebten Schriftsteller ohnedies nicht — fondern auch auf die Anerkennung ber Kritik sichern. Gine nicht unbeträcht= liche Anzahl berfelben ift, wie wir vorhin schon andeuteten, vom Berfaffer felbft aus ben Zeitschriften, in benen fie werft erschienen, herausgenommen und zu größeren und kleineren Sammlungen vereinigt worden. So "Berlin und die Berliner. Humoresten, Stizzen und Charafteristiken" (1851), "Pariser Stereostopen" (1855), "Historietten" (1856) 2c.; es sind alles Bücher von geringem Umfang, aber von großer Liebenswürdigkeit und poetischer Frische.

Ueberhaupt zeigt sich auch an diesem Schriftsteller wieder recht, wie einseitig und mit welcher geringen Kenntniß der literargeschichtzlichen Thatsachen diesenigen urtheilen, die der Literatur der Gegenwart in Bausch und Bogen den Borwurf machen, eine Literatur

bes Berfalls und der Berwilderung zu sein. Wir werden sogleich etwas ganz Aehnliches in Betreff der Unterhaltungsliteratur im Allgemeinen zu bemerken haben. Hier wollen wir nur daran erinnern, was dieser Zweig der Literatur, den Ernst Kossal vertritt, noch vor ganz Kurzem, noch vor zehn und zwanzig Jahren war, welch dürftiges niedriges Gewächs und zu welcher poetischen Blüte er durch diesen Schriftsteller gebracht worden ist; man vergleiche nur z. B. die Saphir'sche "Schnellpost" und Aehnliches, was in den zwanziger und dreißiger Jahren als die Quintessenz der Berliner Tagespresse galt, mit diesen Kossal'schen Feuilletons, um sich des Fortschritts bewußt zu werden, den wir gemacht haben und der weit tieser greift und noch viel ernstere Consequenzen mit sich sührt, als man dieser ephemeren Gattung auf den ersten Anblick zustrauen möchte.

Aber freilich, um zu finden muß man vor Allem suchen; unsere Literarhistoriker aber, wie sie gewöhnlich sind, messen das literarische Berdienst bald nach der Elle, bald nach dem Gewicht eines überlieferten und doch oft sehr wurmstichigen Ruhmes. Auch an Ernst Kossat ist die Literaturgeschickte bisher theils vornehm vorsübergegangen, theils hat sie ihn mit wenigen nichtssagenden Zeilen halb mitseidig abgesertigt. Run, wir unseres Theils glauben, daß in diesem Autor, der disher noch nichts oder doch nicht viel mehr als Journalaufsätze und Tagestritiken geschrieben hat, mehr Poesie stedt und ein frischerer Keim der Zukunst, als in ganzen Bänden von Komanen und Gedichten und haben es daher sür unsere Pflicht gehalten, ihm einen Plat hier einzuräumen, unbekümmert um das: "Was will Saul unter den Propheten?" das uns und ihm dabei vielleicht entgegenschallt.



H.

Der Koman.

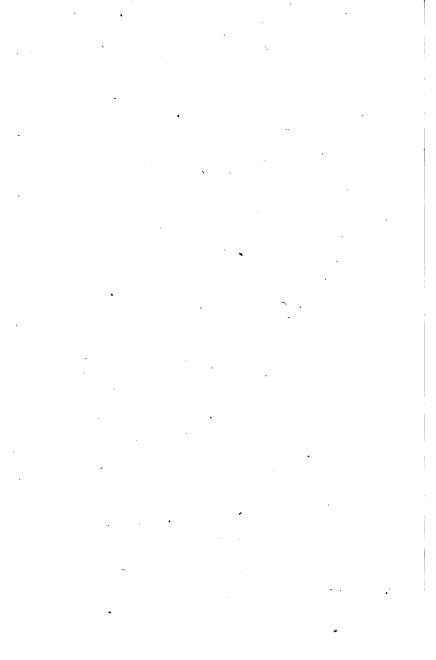

## Die deutsche Belletriftik und das Publicum.

Die beutsche Literatur ruhmt fich bekanntlich eine ber reichsten au sein, die existirt. Und allerdings, wenn der Reichthum einer Literatur nur in ber Maffe von Biichern besteht, welche sie jährlich ans Licht sendet, so besitzen wir in unserer Literatur in ber That ein geiftiges Californien, ebenso reich und ebenso unerschöpflich wie bas Golbland jenfeits bes Oceans. Berhalt es fich bagegen mit bem Reichthum einer Literatur ebenfo wie mit allem fonstigen Reichthum einer Nation und selbst auch mit dem Reichthum des Einzelnen, nämlich daß nicht die aufgespeicherten Borrathe ben Reichthum bilben, sonbern vielmehr ber Gebrauch und Umfat, ben man von ihnenmacht - mit anderen Worten: wird auch der Reichthum einer Literatur nicht burch bie Maffe ihrer Bücher, sonbern lediglich von bem Mage bestimmt, in welchem biefe Bucher einerseits ben Bolfsgeift zur Darstellung bringen und andererseits ihn felbft wieber entwickeln und bilben belfen, so möchte ber gepriesene Reichthum unserer Literatur wol beträchtlich zusammenschmelzen.

Alle moderne Bilbung beruht auf einem gewissen Zwiespalt, einer Kluft, nach beren Bersöhnung und Aufhebung man wol ringen und arbeiten kann, die darum aber noch keineswegs that= sächlich aufgehoben ist. Wir haben keine Sklaven mehr, die zur Knechtschaft geboren werden, aber dafür haben wir unsere geistigen

Heloten, arme Paria's, für die aller Reichthum unserer Bildung, alle Blüte unserer Wissenschaft so gut wie nicht vorhanden ist und die sich niemals mit uns Anderen an dieselbe Tasel geistigen Genusses seines bürfen.

Das, wie gefagt, ist ein Grundzug aller modernen Bildung und barum giebt es auch in allen mobernen Literaturen gewiffe Gattungen und gewisse Werke, bie immer nur von einem kleinen Rreise vorzugsweise Gebilbeter verstanden und genossen werden können, mahrend die Maffe bes Bublicums vielleicht kaum eine Ahnung bat von ihrer Existenz. Nicht selten geschieht es fogar, daß diese Werke des exclusiven, bevorzugten Geschmads grade diejenigen find, auf welche eine Literatur mit Recht am allerstolzesten ist und die am meisten zu ihrem Ruhme beitragen. Aber ähnlich wie ber Ebelftein im Märchen, ber von ben armen Fischerkindern nur wegen seines bunten Glanzes als Spielwert benutt wird, bient auch ber Glanz biefer berühmten Namen ber Maffe bochftens nur bazu, sich muffig barin zu fonnen, ohne bag ihre Kenntnig eine Bereicherung, ihre Bitbung einen Zuwachs, ihr Schönbeitsgefühl eine Befriedigung bavon hatte.

In keiner Literatur jedoch ist diese Spaltung schrosser, diese Kluft tieser, noch ist irgendwo die Zahl dieser "unbekannten Götter" größer als bei uns in Deutschland. So groß bei uns die Masse der Bücher, so gering der Kreis der Lesenden; unzählige Bücher werden in Deutschland gedruckt, Jahr aus Jahr ein, die außer dem Autor selbst und allensalls der Braut des Autors (denn die Frauen sind darin schon weniger gestigig und wissen sich diesem Nothdieust schon eher zu entziehen) Niemand liest als nur der Resensent — und auch das nur wenn das Exemplar ihm gesschentt ward — und auch das nur im Fluge und mit halbaufgesschnittenen Blättern!

Könnten die Handelsblicher unserer Berleger reben, wir wirzben oft wundersame Geschichten zu hören bekommen. Schon an einer früheren Stelle haben wir es ausgesprochen, daß es uns nicht von weitem in den Sinn kommt, den Maßstab des Absates für den einzigen oder anch nur den hauptsächlichsten Maßstab für den Werth eines Buches zu halten. Indessen wenige vereinzelte Fälle ausgenommen, bei denen dann immer ganz eigenthümliche Constellationen thätig gewesen sein müssen, wird die Wirtung eines Buchs auf das Publicum allerdings wesentlich von seinem Absat bedingt sein und in ziemlich genauem Verhältniß zu demselben stehen.

Da es nun aber unzweiselhaft erst die Wirkung eines Buches auf das Publicum ist, was ihm seine Bedeutung für den Reichthum einer bestimmten Literatur oder Literaturepoche verleiht, so läßt sich auch darans wieder schließen, wie es mit dem Reichthum unserer Literatur bestellt ist und was wir eigentlich an so manchem berühmten Namen besitzen — nämlich einen Namen und nichts weiter . . . .

Und zwar findet dies Berhältniß bei uns nicht bloß in solchen Gattungen statt, die ihrer Natur nach nur auf ein kleines Publizum beschränkt sind, also nicht bloß in gewissen wissenschaftlichen Gebieten, deren Ausbehnung überall mehr in die Tiefe als in die Breite geht und die daher auf Popularität im gewöhnlichen Sinne verzichten müssen; diese Literatur der Recensionsexemplare ersstreckt sich bei und auch auf solche Gattungen, die grade recht eigentlich für das große Publicum bestimmt sind, ja deren Begriff schon die allerweiteste Verbreitung in den verschiedensten Bildungskreisen mit sich zu bringen scheint.

Ober was ware seinem Begriff nach populärer als die Unterhaltungsliteratur? Welche Gattung ästhetischer Production hätte mehr Anspruch, von Alt und Jung und Arm und Reich, in Hitten und Palästen, in Casernen und Fabriken gelesen zu werben, als der Roman, diese eigenthümlichste Schöpfung der modernen Literatur, dieser wahre Ueberallunduirgends, dem alle Höhen und Tiesen offen stehen, dem keine Wirklichkeit zu prosaisch, keine Erstindung zu phantastisch ist, dies eigentlichste poetische Abbild unseres vielbewegten, vielverslochtenen, vielirrenden modernen Lebens?

Freilich, wenn man bloß die Inventurlisten unserer Literatur, ich meine jene sogenannten Literaturgeschichten nachschlägt, die nur Titel und Iahreszahl der Bücher und allenfalls noch einige biographische Notizen über die Berfasser bringen und ihre ganze Aufgabe erfüllt zu haben meinen, wenn sie möglichst viel solcher Namen und Notizen zusammenschleppen, so ist das Lager unserer vaterländischen Literatur allerdings auch in diesem Artikel außerordentlich wohl assortiet; ja wir besigen dann so viel Romanschreiber und darunter so viel ausgezeichnete und vortrefsliche, daß wir kaum wissen, wo wir damit bleiben sollen.

Alappen wir bagegen bas Buch zu und sehen uns in ber Wirklichkeit um; fragen wir die Verleger beutscher Romane ober noch besser, fragen wir die Leihbibliotheken (benn bas sind ja doch bei uns in Deutschland die hauptsächlichken und oft sogar die einzigen Vermittler der Unterhaltungslectüre); ja fragen wir hier und da im Publicum selbst nach, was ihm von all diesen geseierten Namen bekannt ist; beschleichen wir die gnädige Frau in ihrem Boudoir, die Nähterin neben ihrer Arbeit, den Lieutenant auf der Wache, den Studenten auf seinem Canapé; schlagen wir die zerzlesenen Bände auf, die der Schuljunge eilig unter den Tisch steckt, wenn der Lehrer die Reihe heruntergeschritten kommt; sehen wir zu, was sür Bücher das sind, die von allen diesen und unzähligen Anderen am meisten, am liebsten und am ausmerksamsten gelesen werden — und wir werden sagen können, wir haben einen weißen

Raben gesehen, wenn wir babei unter je funfzig Fällen auf einen Ramen ftogen, ben unsere Literarhistoriker kennen und empfehlen.

Reben ber Politik der Diplomaten giebt es, wie man weiß, noch eine andere, die mit Noten und Protokollen nichts zu thun hat, die auf keinem Lehrstuhl gelehrt wird, in kein System gebracht, von keinem Hofe anerkannt ist — und die sich doch schon in vielen Fällen unendlich mächtiger und erfolgreicher erwiesen hat, als alle Kunst der Bolitiker vom Fach.

Gang ebenso giebt es auch neben ber Literatur ber Literarhistoriker noch eine andere, vielleicht sehr unästhetische und jedenfalls sehr unberühmte Literatur, die aber doch vor jener den nicht unwe= fentlichen Bortheil hat, eine gelefene zu fein : fleine literarische Coster= monger, die fich auf ber großen Handelsborfe ber Literatur freilich nicht dürfen feben laffen, die nur von der Band in den Mund leben, nur die Reste auflaufen von den Tischen der Reichen, deren Waare niemals ächt, oft ungefund und schädlich ist, aber an beren manbernber Tafel Tausenbe sich fättigen, Die von Tausenden gekannt, von Taufenden berbeigewintt werden zu beimlich lufternem Benuß! Es ware ein intereffantes Unternehmen, wurde aber freilich eine größere Renntniß bes Bublicums und mehr Berührung mit ben verschiedenartigsten Rlaffen besielben erfordern, als unsern Schrift= ftellern, geschweige benn unsern Gelehrten gemeiniglich zu Gebote fteht, ftatt ber berkommlichen gelehrten ober afthetischen Literatur= geschichte einmal eine Sistorie ber Literatur zu schreiben vom blogen Standpunkt bes Lefers aus: bas beißt alfo eine Literaturgeschichte, wo nach gut ober schlecht, gelungen ober miklungen, gar keine Frage ware, fonbern mo es fich allein barum handelte, welche Schriftsteller, in welchen Kreisen, welcher Ausbehnung und mit welchem Beifall fie gelesen werben. Leicht würde eine folche Arbeit gewiß nicht sein und noch weniger bankbar, infofern man babei auf die

Anerkennung ber Schriftsteller selbst rechnen wollte: benn so wenig es uns einfällt, dem Resultat einer folchen Untersuchung durch einseitige Behauptungen vorgreifen zu wollen, so scheint uns doch allerdings dies sestzustehen, daß dabei viele sehr glänzende Namen sich merklich versinstern und dafür andere auftauchen würden, die das Ohr des Literarhistorisers die dahin noch niemals vernommen.

Ja wir zweifeln, ob es überhaupt nur viele bentiche Namen fein möchten, die babei zum Borfchein tommen würden. ber eigenthümlichen Stellung unferer Unterhaltungeliteratur gehört auch bies, daß fie fich weit mehr von fremben Bestandtheilen, na= mentlich von Uebersetzungen aus dem Französischen und Englischen nährt, als von eigenen vaterländischen Erzeugnissen. Wir wollen und bürfen biefer Ericheinung bier nicht naber auf ben Grund geben, weil uns dies in Regionen führen würde, die außerhalb ber literargeschichtlichen Betrachtung liegen. Aber bag biejenigen nicht im Rechte find, welche diese Begunftigung ber fremden Unterhal= tungeliteratur, wie sie bei une factisch besteht, allein und lediglich aus der Borliebe erklären wollen, welche bie beutsche Nation für alles Fremdlandifche befitt, ober vielleicht auch nur befiten foll, bas scheint uns auch ohne besondere Untersuchung ziemlich einleuch= Grabe in benjenigen Kreisen ber Besellichaft, in tend zu fein. benen die Unterhaltungeliteratur bei une bie meifte Berbreitung findet und die, wie wir wol nicht erft zu versichern brauchen, die vorzugsweise gebildeten nicht find - grade ba ift die Borliebe für bas Fremde wol schwerlich so mächtig wie man glaubt: fonbern bie einzige Frage, um die es sich ba handelt, besteht barin, ob bas Buch verständlich, ob es unterhaltend, ob es fesselnd ift. bas, so wird es gelesen, studirt, verschlungen, einerlei ob Uebersetzung ober Original. Feinschmeder mögen prüfen und mablen, ob diese Truffel aus Perigord ober ans Franten, jener Schinten

aus Bestfalen ober Bayonne ist: ber gesunde Magen des Bolts ist zu hungrig, sein Geschmack zu wenig verwöhnt, um sich mit solchen Bedenklichkeiten zu plagen, es schluckt vergnügt hinunter, was ihm schmeck, ohne sich um Baß und Heimatschein zu kümmern.

Aber auch nur mas ihm schmedt. Und bas ist benn ber zweite und wichtigste Punkt, auf ben es bier ankommt und aus bem auch das Uebergewicht, welches die französische und englische Unterbaltungeliteratur bei une allerdinge behauptet, fich jur Genuge erklärt, ohne daß wir deshalb nöthig hätten, die Nation einer besonderen Fremdthümelei zu beschuldigen. Unser Bublicum lieft die Didens und Thaderan, die Gue und Dumas nicht beshalb, weil sie Engländer und Frangosen sind, noch läft es die deutschen Romane ungelesen, weil es beutsche: sondern es liest die einen, weil sie unterhaltend find, weil es bas Leben ber Wirklichkeit barin abgespiegelt findet, weil interessante Charaftere, machtige Leibenschaften, spannende Berwickelungen ihm baraus entgegentreten und wirft die anderen bei Seite, weil fie langweilig find ober boch wenigstens eine Sprache reben und von Dingen banbeln, Die bas Publicum im Großen entweder nicht versteht oder für die es sich nicht intereffirt.

Ganz gewiß ist es ein nationales Unglud, daß wir Deutsche ben Hauptbestandtheil unserer literarischen Unterhaltung aus der Fremde holen und uns für Geschichten enthusiasmiren, die im französischen und englischen Leben wurzeln und nur von demjenigen vollkändig gewürdigt werden können, der auch mit diesem Leben selber vertraut ist. Allein so lange und insoweit unsere deutschen Schriststeller nicht verstehen, das deutsche Leben ebenso auszubeuten und zu ebenso interessanten Romanen zu verarbeiten wie zene Franzosen und jene Engländer, so lange, scheint es uns, darf man wenigstens die Schuld dieses Unglücks nicht dem Publicum beimessen. Patriotiss

mus ist ein schönes Ding: aber aus Patriotismus sich bei einem beutschen Roman langweilen und den kurzweiligen fremden Roman ungelesen lassen, das wäre denn doch eine etwas abstracte Forderung. Schon Brander im "Faust" ränmt ein, daß ein ächter beutscher Mann zwar keinen Franzen leiden mag,

"Doch ihre Weine trinkt er gern —" und mit diesen Beinen des Geistes, die unsere überrheinischen Rachbarn so frisch, so prickelnd und obenein in so zierlichen Gefäßen zu bieten wissen, sollten wir es anders machen!?

Allein man erhebt noch einen anderen Einwand, ber barum nicht minder schwer in die Wagschale fällt und auf ben auch die Literaturgeschichte nicht weniger Rücksicht zu nehmen hat, weil er ein äußerlicher, materieller ift. Man weift auf die Berfchiebenbeit bes Preises hin, zu bem unsere beutschen Originalromane und jene Uebersetzungen aus bem Englischen und Französischen zum Kauf geftellt werben. Für die vier ober fünf Thaler, welche ein breibanbiger beutscher Roman burchschnittlich kostet, kann, wer sonst Luft hat, fich eine ganze Bibliothet übersetter Romane taufen; als z. B. um Mitte ber vierziger Jahre Sue's berühmte "Mbsterien" bas Lieblingsbuch von Europa maren, erschien bavon eine mohlge= machte und gutansgestattete Ueberfetung ins' Deutsche, in welcher ber ganze Roman, volle zwanzig ober einundzwanzig Banbe, nur einen einzigen preufischen Thaler toftete. Wie ift es möglich , daß ber beutsche Roman sich gegen biese Concurrenz behauptet? wie foll es mit ber beutschen Unterhaltungeliteratur jemale anbere, jemals beffer werben, es ware benn, bag unfere Berleger fich entschließen, die deutschen Originalromane ebenso billig oder wo möglich noch billiger zu geben, als jene Uebersetzungen?

Das deutsche Bublicum (fährt man fort) ist arm, zumal basjenige, welches Bücher tauft; wo selbst die vornehmste Frau es nicht

unter ihrer Bürde hält, ein interessantes neues Buch nicht aus dem Buchladen, sondern aus der Leihbibliothet holen zu lassen, oder wo die reichten Leute ihr Budget haben für Pferde und Theaterpläge und Concertbillets und Gemälde und Nippessachen und sogar auch für Innere Mission und Berbreitung des Christenthums unter den Negern am Senegal, für Bücher aber, deutsche Bücher haben sie teins — da freilich kann von einer Blüte der Literatur nicht gesprochen werden, da muß der Leihbibliothekar König der Literatur sein, da muß das fremde, aber billige das vaterländische, aber theure Product nothwendig verdrängen.

Ohne Zweisel liegt in biesen Klagen und Anklagen nicht bloß etwas, sondern sogar sehr viel Richtiges. Die Thatsachen selbst sind leider unbestreithar, nur in der Art und Weise, wie man sie combinirt, scheint man und nicht ganz zwedmäßig zu Werke zu gehen; man hält, meinen wir, für Grund, was vielmehr Folge, für Ursache, was vielmehr Wirkung ist. Unsere Berleger sind, was man auch sonst durchschnittlich von ihnen urtheilen mag, denn doch zum wenigsten Kaussente und haben rechnen gelernt, oder die es nicht gelernt haben, die müssen es nachträglich thun und müssen so lange Lehrgeld zahlen, die sie gelernt einen richtigen Calcül zu entwersen.

Nun läßt sich aber so wenig im Buchhandel, wie in einem andern Handels= oder Gewerbszweig, in welchem der Concurrenz freier Zutritt verstattet ist, irgend ein Monopol behanpten, noch ein höherer Preis für eine Waare sesthalten, als dieselbe wirklich werth ist. Wäre es also möglich, oder wäre es doch bis vor Kurzem noch möglich gewesen, deutsche Originalromane zu denselben oder gar noch geringeren Preisen zum Berkauf zu stellen wie die Uebersetzungen, so müßte dies in Folge der Concurrenz, die im Buchhandel ebenso groß ist wie irgendwo, in der That schon längst geschehen sein. Es ist aber nicht geschehen und konnte, vereinzelte

Ausnahmen abgerechnet, bisher nicht geschehen, weil ber Absab. auf ben bei bem beutschen Roman zu rechnen, burchschnittlich an Die specielle Auseinandersetzung mit Bahlenangaben und ähnlichem technischen Apparat wird man uns hier erlaffen; es genüge bas Factum, baf eine gewöhnliche Romanauflage im beutfchen Buchhandel in der Regel halb so start ist wie die Auflage wiffenschaftlicher Werke, bie boch, follte man meinen, für ein viel specielleres und also auch kleineres Bublicum bestimmt find. flein ober groß, bas wiffenschaftliche Wert hat fein bestimmtes Publicum, von bem es nicht bloß gelefen wird, sondern auch getauft, während unsere Romanliteratur lediglich auf bie Leihbibliotheken und Lefezirkel angewiesen ift. Rechnet man nun bagn, baf unfere Uebersetzer zwar sehr billig arbeiten, unsere Dichter bagegen (und mit vollem Recht) um fo beffer honorirt fein wollen, mit je mehr Ernst und Liebe fie fich ihrem Berufe widmen und je größer ihre literarifche Geltung, fo wird man fich vielleicht entschließen, bas Migverhältnif, bas bei uns bisber zwischen bem Breife eines deutschen und eines übersepten Romans geherrscht hat, mit etwas anderen Augen zu betrachten.

Richt boch, erwiebert man uns, das Difverhältniß bleibt so schreiend wie zuvor: nur fällt die Schuld nicht mehr auf das Publicum, sondern allein auf den Buchhändler. Warum macht er es nicht, wie seine Collegen jenseits des Rheins? In Frankreich kauft man jetzt die interessantesten und gediegensten Producte der belletristischen Literatur zu einem Preise, der bei uns kaum hinreichen würde, den Einband zu bezahlen; die Franzosen haben ganze Sammlungen, ganze Bibliotheken gegründet, in welchen die beliebtesten Werte zu ben allermäßigsten Preisen zu Kauf gestellt werden, ein Versahren, das natürlich diesen Werten selbst eine immer größere Verbreitung verschafft. Warum machen unsere deutschen Verleger es nicht ebenso?

Warum baben fie nicht mehr Courage, warum bruden fie nicht von einem beutschen Originalroman so viel Taufende wie jest hunderte und fcbleubern fie bann ins Bublicum ju bemfelben fpottbilligen Breife, wie jest mit bem Ueberfetjungen gefchieht? Die National= bionomie hat es längft als ein Grundfat alles Banbels nachgewiefen, bag ber Abfat einer Baare fich in bemfelben und fogar in fteigendem Berhältniffe vermehrt, als ber Preis fich verringert. Alle Gefchäfteaweige haben von biefer Erfahrung profitirt, warum läßt nur ber beutsche Buchhandel fie unbenutt? Ober ja, er hat fie ebenfalls benutt, aber nur erft für bie populare Journalistit, bie Raturwiffenschaften und wenige andere befonders volksthumliche Zweige ber Literatur. Die Erfahrungen, Die er babei gemacht, follen burchschnittlich bie gunftigsten sein: warum wendet er fie nicht auf die Belletristit an? Barum liefert er nicht beutsche Originalromane in berfelben maffenhaften Auflage und zu bemfelben billigen Breife, wie z. B. jest gewiffe naturwissenschaftliche Werke verbreitet werben?

Der Absatz einer Waark nimmt in demselben Grade zu wie der Preis der Waare sich verringert; ganz recht. Aber doch wol nur, wenn und insoweit die Waare überhaupt ein Bedürsniß ist, oder beim Publicum in Gunst steht? Eine Waare, die ich nicht brauchen kann, oder die mir nicht gefällt, kause ich immer zu theuer, unch wenn sie mir halb geschenkt wird: und weil das so ist, und weil ich sie immer zu theuer kausen würde, kause ich sie lieber gar nicht. Das Hundert Austern vier Groschen — ein entzückender Gedanke, nicht wahr?! Aber doch immer nur für den, der Austern überhaupt liebt und dem sie zusagen; wer kein Austernesser ist, wird es wahrhaftig nicht werden und wenn das Hundert vier Heller kostete, statt vier Groschen oder auch vier Thaler.

Machen wir bavon bie Anwendung auf ben vorliegenden Fall.

Ein Buch, beffen Inhalt mich übrigens nicht intereffirt, bas meinen Geift nicht zu beschäftigen, meine Aufmertfamteit nicht zu voden und festzuhalten weiß, wird badurch nicht interessanter für mich und wird darum nicht mehr gelefen, weil es billig ift; fonft muften geichentte Bücher wenigstens auch immer gelefen werben, mas boch erfahrungsmäßig teineswegs ber Fall ift. Bielmehr, wie bei jeber anderen Waare, wird die Billigkeit des Preises auch beim Buche erft bann von Bebeutung, wenn bas Buch felbst burch seinen Inhalt zu einer lebhaftern Berbreitung fähig und geeignet ift. Dam aber wird fie burch einen billigen Breis auch ganz außerorbentlich befördert, wie sich dies ja nicht nur in England an gewissen bibattifch moralischen Schriften, in Frankreich an ben jest fo beliebten Unterhaltungsbibliotheten, sonbern auch in Deutschland an einigen bervorragenden Unternehmungen (man bente z. B. an bas Brodhaus'sche "Conversationslexiton" mit feinen Sunderttaufenden von Eremplaren, an bie Cotta'iche Bolleausgabe ber "Deutschen Claffifer" 2c.) bewährt hat und an ben schon erwähnten billigen Bollszeitschriften und naturwissenschaftlichen Sammelwerken fich noch in biefem Augenblick bewährt.

Wenn diese Fälle nun bisher in Deutschland nicht zahlreicher waren, so scheint uns dies hanptsächlich daran zu liegen, daß erstelich unsere Schriftsteller in der Kunst, für ein großes Publicum verständlich und anregend zu schreiben, sich die in die neueste Zeit im Allgemeinen noch ziemlich ungewandt zeigten und zweitens, daß viele unserer Berleger glaubten, der billige Preis allein sei schon hinreichend, einer gewissen Unternehmung den allerstärtsten Absau verschaffen.

Und boch ist ber billige Preis nur die eine Hälfte, die andere und mindestens eben so wichtige besteht, wie gesagt, barin, daß das Buch auch seinem Inhalte nach Bedürfniß und Geschmad bes Bublicums befriedige. "Billig und gediegen" — biefer große Wahlspruch bes nuobernen Gewerbslebens im Allgemeinen, bessen Bichtachtung der beutschen Industrie bereits so vielen Schaden gethan und so manche altberühmte Erzeugnisse berselben vom Weltmarkt verdrängt hat, sindet auch auf den Buchhandel seine rückhaltloseste Anwendung; auch hier werden unr diejenigen Unternehmungen auf die Dauer glücken und nur für die wird das größere Bublicum sich wirklich interessischen, welche beide Forderungen gleichmäßig zu erfüllen suchen.

Run war von allen Zweigen unserer Literatur die Belletristit bisher am allerwenigsten im Stande, dieselben zu erfüllen. Nicht bloß die übliche Höhe der Bücherpreise stand ihr im Wege, sondern neben dieser Höhe des Preises und Hand in Hand mit ihr, als zwei Umstände, welche sich gegenseitig bedingen und von denen jeder gleichzeitig Ursache und Wirkung des andern ist, stand der größern Berbreitung unserer Unterhaltungsliteratur auch das Ungeschick umserer Romanschreiber entgegen, Bücher hervorzubringen, die wirklich im Stande waren, in die Wenge einzubringen und ein mehr als erclussives Aublicum zu unterhalten.

Zwar bei einigen war das nicht bloß Ungeschick, es war auch verkehrte Absicht. Unter den romantischen Traditionen unserer Literatur hat kaum eine zweite sich länger erhalten und ist für die Literatur selbst verderblicher geworden, als die Geringschäuung, mit der die Mehrzahl auserer Dichter die Masse des Publicums betrachtete und durch die sie sich verleiten ließen, in einem populären Ersolg, nicht allein nichts Wünschenswerthes zu sehen (oder sich auch wol so zu stellen), sondern gradezu etwas Ehrenrühriges, dergleichen ein gebildeter "Schriftsteller" von Herzen gern den "Tagelöhnern des Marktes" überließ. Unsere sogenannten "gebildeten," unsere "höheren" Schriftsteller waren lauter verkannte eble Seelen oder

hielten sich doch dafür, die mit dem großen Haufen nichts zu thun haben mochten und deren literarischer Ruhm, wenigstens in ihren eigenen Augen, um so höher stieg, je Keiner die Gemeinde, von der sie geseiert wurden. Selbst die Kritit, selbst die Literaturgeschichte stimmte in diese Thorheiten mit ein; wie es in der deutschen Philosophie eine Zeit gegeben hat, wo das unverständlichste System als das tiefsinnigste bewundert ward, so gab es auch in unserer Aesthetit eine Spoche, wo die Dichter um so mehr gepriesen wurden und für um so poetischer galten, je weniger man sie las.

Diese Epoche ist Gottlob überwunden. Wir haben es schon an einer früheren Stelle ausgesprochen: und hätte die politische Boesie der vierziger Jahre kein anderes Berdienst, als daß sie dies Borurtheil des exclusiven Geschmacks vernichtet und unsere Dichter aufs neue und nachdrikklich daran erinnert hat, daß alle Poesie ihren wahren Boden im Bolke hat und daß kein Dichter zu hoch geboren, kein Talent zu vornehm ist, um sich außerhalb der Zeit und ihrer Strömungen zu stellen, so wilrde schon dies ein sehr wesentliches Berdienst sein und den gültigsten Anspruch auf historische Ansertennung begründen.

Nirgend aber zeigt diese Umwandlung sich deutlicher, noch hat sie irgendwo nachhaltiger gewirkt, als in unserer Unterhaltungsliteratur. Dieselbe hat seit dem Jahre Achtundvierzig wirklich ein ganz neues Ansehen gewonnen. Aus dem Sturm und Drang unserer politischen Lyrik hat sich, in richtiger Consequenz, der historische, der zeitzgenössische Roman entwickelt; zum wirklichen epischen Gedicht noch nicht reif, nicht in sich besestigt genug, hat unsere Zeit in dieser vorzugsweise modernen Gattung besondomans den glücklichsten und angemessensten Ausdruck gefunden. Unsere Romanschreiber setzen nicht mehr, wie in der Blütezeit der Tieckschen Rovelle, ihren Stolz darein, nur für eine kleine, romantische Gemeinde zu schreiben;

fie benuten ben Rahmen bes Romans nicht mehr, allerhand theologische ober afthetische ober sonftige theoretische Streitfragen zu er-Bielmehr bemühen fle fich, uns in ihren Dichtungen wirklich Fleisch von unserm Fleisch und Blut von unserm Blut zu geben, bas beifit, sie suchen ben Roman auch bei uns zu bem zu erheben, wozu er feiner Natur nach bestimmt ist und mas überhaupt jebe achte Poefie fein foll und muß: ein Spiegelbild bes Lebens, ein poetisch verklärtes, kunftlerisch gereinigtes, aber boch immerhin ein Bild des Lebens! Wie viel für ben Augenblick auch noch fehlen mag, daß biefes Ziel überall erreicht fei, und wie viel Berkehrtes und Schwächliches fich auch an ben einzelnen Berfuchen noch nachweisen laffe, genug, die Babn ift boch wenigstens eröffnet, unsere Poeten wissen und fühlen boch wenigstens wieder, worauf es ankommt, fie machen nicht mehr aus bem Irrthum ein Berbienft, werfen nicht mehr um die poetische Schwäche ben Mantel aftheti= scher Vornehmheit — so wird man ja auch dem Ziel allmählig näher und näher fommen.'

Wir sprachen vorhin von den buchhändlerischen Beziehungen unserer Unterhaltungsliteratur. Auch in diesem Betracht ist der innerliche Fortschritt, den unsere Unterhaltungsliteratur im Laufe dieser letten zehn Jahre gemacht hat, nicht ohne Einfluß geblieben. Man hat nicht nur angefangen, einzelne anerkannte und trefsliche Romane älterer Zeit in neuen billigen Ausgaben zu verbreiten (wie z. B. die Immermann'schen), sondern auch für die Neuigkeiten unserer belletristischen Literatur ist der Preis zum Theil erheblich herabgesetzt und dadurch wenigstens die Möglichteit einer größeren Berbreitung gegeben worden. Es hat sogar nicht an Bersuchen gesehlt, nach Art der Franzosen ganze belletristische Bibliotheken zu gründen, in denen billiger Preis und Gediegenheit des Inhalts sich vereinigen, oder doch vereinisten sollten. Einige dieser Unterneh-

mungen sind nach dem ersten, vielleicht etwas zu weit gesteckten Anlauf wieder zu Grunde gegangen, aus Ursachen, die uns hier nicht interesser, andere dagegen blühen noch fort und wenn auch keine von ihnen den Umfang und den Einfluß auf die Bildung des Bublicums und die Productivität der Schriftseller erlangt hat, den einige der französischen Unternehmen in der That ausüben, so ist es doch immerhin ein Ansang, der eine weitere Entwicklung hoffen läßt und dem daher eben so sehr die Ausmerksamkeit des Literarhistozikers wie des Kulturhistorikers gebührt.

Ueberhaupt bilbet die Unterhaltungsliteratur die eigentliche Glanzseite unserer gegenwärtigen literarischen Broduction und wenn wir vorbin schon jenen abstracten Kritikern, die für die Literatur ber Gegenwart nichts als Wehtlagen und Berwünschungen baben, ben Namen Ernst Roffat's und ben bauptfächlich von ibm repräsentirten Aufschwung bes Feuilletons entgegenhielten, so bietet unfere Unterhaltungeliteratur noch eine ganze Menge von Namen bar, auf die wir mit gerechtem Stolz verweisen burfen. ist es leicht, mit bem afthetischen Compendium in ber hand, auch bem Roman ber Gegenwart noch allerhand Gebrechen und Mängel nachzuweisen. Allein biese leichte Manier ist nicht biejenige bes Geschichtschreibers, ber bei seinen Urtheilen, ben lobenben so= wohl wie ben tabelnden, immer die historisch gegebenen Bedingungen im Auge behält und die Gegenwart nicht bloß von der Warte ber Rufunft, sondern gang besonders auch vom Standpunkt ber Bergangenheit aus betrachten. Bergleichen wir boch nur bie Bergangenheit unferer Unterhaltungeliteratur mit Demjenigen, was jetzt auf biefem Gebiet theils angestrebt, theils geleistet wird, und Niemandem, glauben wir, ber sein Auge nicht absichtlich verschlieft. wird ber ungemeine Fortschritt verborgen bleiben können, den wir auf diefem Felbe gemacht haben. Es ift ganz gut, immer nur auf

unsere klassischen Dichter zu verweisen, nur sollte man nicht vergessen, was für ein Schund neben diesen klassischen Dichtern nicht bloß geschrieben, sondern auch gelesen, und nicht bloß gelesen, nein, auch verschlungen worden ist und daß unsere Klassischen, nein, auch verschlungen worden ist und daß unsere Klassische seitzung sinden Zeitzekrossen nicht halb die Anerkennung und Berdreitung sanden, die jenen erbärmlichen Producten zu Theil ward. Freisich wird unter und kein Roman mehr geschrieben, wie etwa der "Werther" oder "Wilhelm Meister" oder gar "die Wahlverwandtsschaften," dieser, was die gleichmäßige klinstlerische Bollendung anbetrisst, erste und vorziglichste aller deutschen Romane, wir haben sogar keinen Jean Paul mehr, der, mit allen seinen Answichsen und so nahe er zuweilen die Grenze zwischen Dichter und Modesbichter streift, sich zu unseren heutigen Romanschreibern allerdings noch immer verhält wie der Riese zu den Zwergen.

Aber bafür haben wir auch feine Spieg und Cramer, keine Schlenkert und Bulvius mehr. Unfere Unterhaltungeliteratur bat fich ihrem Begriff, die eigentliche Durchfcmitteliteratur ber Zeit zu fein, mehr und mehr angenähert, jener nivellirende Charafter, ben man unsever Epoche übeigens so vielfach nachsagt, hat fich auch an ihr bewährt, wir haben nicht mehr die Boben, aber auch nicht die Abgründe, unsere guten Schriftsteller find nicht mehr so gut, aber and unsere schlechten nicht mehr so schlecht wie frliber. Benn 28 nichts weiter mare, als bak neben Goethe und Schiller auch jene Spieß und Cramer gefchrieben, fo hatte bas allerbings nicht viel auf fich. Das llebel lag vielmehr barin, bak biefe Bramaen ber Literatur auf Roften jener Beroen lebten; mabrent Goethe's "Wilbelm Meifter" mehr benn gehn Jahre brauchte, um es gu einer zweiten Anflage zu bringen, mabrend (um in ein anderes Gebiet überzuschweifen) Taffo und Iphigenie von den Zeitgenoffen taum beachtet wurden, mar Bulpins ber gefeierte Beld bes Publicums, zählte

Cramer feine Auflagen nach halben Dutenden und murbe, frifch wie er aus ber Breffe tam, fofort in frembe Sprachen überfest. Wir wollen babei auch noch bies einräumen, bag ber Beifall, ben jene Schriftsteller bei ber Daffe bes Bublicums fanden, teineswegs ganz unverbient war und bag in "Rinalbo Rinalbini" und "Germann a Spada" ebensoviel, ja vielleicht noch mehr naturwüchsiges Talent und robe, berbe Rraft war, als in verschiedenen unserer beutigen Belletriften. Aber schon barin, bag die Robeit, die sa= loppe, zum Theil schmutzige Form, in welcher die damalige Unterhaltungeliteratur auftrat und-in ber fie fich ben Beifall bes Bubli= cums eroberte, heutzutage gradezu unmöglich ist, schon barin scheint uns ein nicht unerheblicher Fortschritt zu liegen. Wir ertennen bas Gewicht an, bas es für bie fittliche Saltung bes Menschen hat, ob er schmutig ober gewaschen, in einem heilen ober zerriffenen Rod einhergeht, und dies zerriffene, unfaubere, schlotternde Ge= wand, in welchem die Unterhaltungsschriftsteller ber klaffischen Epoche fich bem Bublicum präsentirten, follte ohne Bedeutung fein? und es follte kein Fortschritt barin liegen, bag unsere heutigen Romane, wenn fie auch vielleicht an wirklichem Runftwerth und Fülle bes poetischen Bermögens nicht viel höher fteben als jene, sich boch wenigstens einer anftanbigen Form, einer gebilbeten und fehlerfreien Sprache, furzum einer Saltung bedienen, wie man fie eben annimmt, wo man in guter Gesellschaft erscheint? Große Beifter laffen fich nicht schaffen, in ber Bolitit fo wenig wie in ber Literatur, die Natur giebt sie entweder freiwillig her, oder sie Aber bag bie Mittelmäßigkeit wenigstens anbleiben ganz ans. ftandig auftritt, baf bie fleinen und beschränkten Beister wenigstens in der Form eine Ahnung bes Böheren bethätigen, dies ift allerbings ein Fortschritt, ber fich bei zunehmender Bildung, burch Fleif und ftrenge Gelbstbeobachtung machen läft.

Und unsere Unterhaltungsliteratur bat ihn gemacht. bas Gros berfelben ist bentzutage ungleich gebildeter und hat einen viel größeren Respect vor ben Forberungen ber Runft, als es vor zwei oder drei Menschenaltern selbst bei den Korppbäen unferer Unterbaltungeliteratur ber Fall mar. Bugegeben, baf biefer Respect häufig nur ein instinctmäßiger ift, so ift boch schon bas wieber ein unbestreitbarer Fortschritt, wenn ber Respect vor bem Eblen und Schönen ein Inftinct ber Maffe wirb. Wir glauben nicht burch unsere ganze bisherige Darftellung ben Berbacht auf uns gelaben n haben, als wollten wir die Lobredner unferer gegenwärtigen Literatur machen und fie mit Lorbeeren fronen, Die fie nicht verbient; aber bas behanpten wir allerdings, Romane, wie sie zur Zeit mferer Grofväter in aller Sänden waren und gleichsam ben eifernen Bestand ber Literatur bilbeten, find bentzutage unmöglich. Nicht als ob wir nicht auch heutigen Tages noch unfere Spieg und Cramer befäßen: aber es find wenigstens Spieß und Cramer einer erhöheten Boteng fie haben fich wenigstens reine Bafche angezogen, fie sprechen, wenn nicht schönes, boch richtiges Deutsch, fie haben sich bas Schwören und Fluchen abgewöhnt, sie taumeln nicht mehr trunken auf offener Strafe und suchen bas Publicum nicht mehr burch Ausmalung frivoler und üppiger Scenen anzuloden. Man rebet in gewiffen Kreisen so viel von ber Unfittlichkeit unferer beutigen Unterhaltungsliteratur, man beklagt fich, bag fie bas Berg ber Jugend verpeste und ihren Kopf mit unklaren Borstellungen Nam benn, wir mochten biese mobernen Jeremiasse boch nur fragen, ob fie wol jemals einige Dugend alterer beutfcher Romane, Romane aus ber vielgerühmten Zeit bes ftrengen patriarchalischen Regiments und ber ehrbaren Familiensitte burchblättert haben; wir midchten fie, um von ben eigentlichen Schmutz und Schandgefdichten gang abzuseben, beffpieleweife nur fragen, ob

ihnen der Name Karl Friedrich Lauthard's bekannt ist, eines in den achtziger und nennziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und selbst die in den Ansang des jetzigen hinein sehr verbreiteten und beliedten Schriftstellers, insbesondere bei der akademischen Jugend, die sich ganz vornehmlich zu ihm hingezogen sühlte, weil er nämlich selbst ein verdorbener Student war und den ganzen Borrath seiner romantischen Effecte den Exinnerungen seiner eigenen wüsten Studentenzeit entnahm. Wo wird dergleichen heutzutage noch geschrieben? wo könnte es geschrieben werden? Der Sumps ässische ähnliche Erscheinungen jener Zeit hervorgingen, ist von der Sonne der Bildung längst ausgetrochnet worden, und wenn es möglich wäre, daß ein Schristseller der Art noch unter uns erschiene, wer will behaupten, daß er Leser fände?!

Aber nicht bloß bie große Daffe unferer Unterhaltungelite= ratur hat fich verbeffert und gehoben, es find nicht blof bie negativen Tugenben geringerer Geschmadlofigfeit und geringerer Berwilberung, die wir an ihr bemerten, fondern mit und neben biefer großen Maffe zeigt bie Unterhaltungsliteratur ber Gegenwart zugleich eine Reihe schriftstellerischer Berfonlichteiten, Die auch burch ihre positiven Eigenschaften, burch ihr Talent, ihren tunftlerischen Ernft, ihre afthetische Gewiffenhaftigfeit, jum Theil auch burch ihre Fruchtbarkeit und die Anmuth ihrer Productionen unfere Aufmertfamteit auf fich ziehen. Eine Anzahl folder Perfoulich= feiten werben wir auf ben folgenden Blättern an uns vorübergeben Wenn es für ben Literarbiftoriter ber Gegenwart foon überall schwierig ift, aus ber unübersehbaren und immer nenen Maffe ber Erscheinungen, die auf ihn eindringen, biejenigen ausamoahlen, die fich am meisten eignen, ats literarifche Meprafentanten ihres Zeitalters zu bienen: so ist biefe Schwierigkeit natskrich boppelt groß in der Unterhaltungsliteratur, sowol wegen ihres Umfangs als auch wegen der Berschiedenheit der Geschmadsrichtungen, die dabei zur Geltung kommen. Der nachstehenden Uebersicht liegt daher auch der Gedanke an Bollständigkeit durchaus fern; sollte indeß irgend ein jüngerer Schriftsteller uns zürnen, daß wir seine vortrefslichen Romane unerwähnt gelassen haben, nun so können wir ihm einstweilen nur den freundschaftlichen Rath geben, recht fleißig und mit gutem Erfolge fortzuproduciren, so zwingt er uns vielleicht noch, seiner nachträglich, in einem besonderen Anhang zu gedenken.

## Guftan Frentag.

Natürlich können wir an die Spitze unserer Ueberficht niemand anders ftellen als Guftav Freytag, ben Lieblingsbichter, wenn auch nicht unseres Bolts, boch jedenfalls unserer guten Gesellschaft, ben Berfasser eines Romans, ber in wenigen Jahren sieben ober acht Auflagen erlebte und ben Franzofen und Engländer wetteiferten, in ihre Literatur zu übertragen. Das find Erfolge, Die jedenfalls Beach= tung verdienen, und wenn wir auch hier vielleicht wieber, wie bei bem Dichter ber "Ritter vom Geifte" folieflich zu bem Resultate gelangen follten, bag bie Lorbeeren, welche bie Stirn bes Berfaffers fronen, benn boch nicht fo gang ohne Matel find, wie feine Berehrer uns überreben möchten, und bag auch burch bies scheinbar fo üppige Reis am Baume ber Literatur berfelbe franthafte Bug geht, ber biefelbe überhaupt kennzeichnet, so wird auch bas weber bem perfönlichen Berbienft bes Dichters, noch feiner richtig verftanbenen geschichtlichen Stellung Eintrag thun.

Aber nicht bloß seiner ausgezeichneten Erfolge halber, sonbern auch um beswillen gehört Frentag an biese Stelle, weil er in ber nächsten Beziehung zu berjenigen literarischen Generation steht, die wir in dem ersten Hauptabschnitte unseres Buchs besprachen: zu der Generation des Jungen Deutschland.

Wir find gefaßt barauf, daß biefem unferem Ausspruch ein Schrei bes Unwillens, ber Emporung von Seiten feiner Freunde und Bewunderer antworten wird. Bie? Guftav Frentag, biefer anscheinend so gesunde, so lebensfrische Dichter, ein geheimer Anverwandter beffelben Jungen Deutschland, gegen bas er felbst in seinen journalistisch-kritischen Arbeiten so vielfach zu Felde gezogen? Der Berfaffer von "Goll und haben," ber "bas beutsche Boll bei seiner Arbeif aufgesucht" haben foll, ja beffen Roman nicht blok als ein vortreffliches Buch, als ein höchst anmuthiges und gelungenes Runftwert, nein, als ein "wichtiger Fortschritt innerhalb ber nationalen Entwidelung" felbst bezeichnet wird, eben biefer Dichter follte in innerm Bufammenhange fteben mit einer Literaturepoche, die aller eruften Arbeit Feind war, die fich um die Ration nicht filmmette und zu beren schlimmften Fehlern bie falfche Genuffucht gehörte, die bei ihr freilich nur die nothwendige Rehrseite ihrer sonstigen Blafirtheit und Berriffenheit mar?

Sut denn, beschränken wir unsern Ansdruck: Gustav Frentag gehört nicht unmittelbar zum Jungen Deutschland, aber dasselbe sett sich in ihm sort. Er ist das Junge Deutschland, das zum Bewustsein seiner eigenen Irrthümer konunt und das sich bemüht, dieselben abzulegen. Doch ist man bekanntlich noch nicht fehlersrei, weil man seine Fehler einsieht; die Zeit, in der wir geboren werden, prägt uns Allen gewisse Muttermale und Rarben ein, so sest und tief, daß sie durch kein nachträgliches Waschen und Reiben heransgehen. Auch Gustav Frentag hat sich über die jungdeutsche Weltanschauung, die seine eigentliche Grundlage bildet, allmählig emporgehoben; noch jett können wir bei einiger Ausmerksamkeit in seinen nicht zahlreichen, aber um so sozzichnenderen Arbeiten gleichsam die Stationen erkennen, die er zurücklegte, indem er sich allmählig von der jungdeutsen,

schen Blasirtheit zu jenem sittlich patriotischen Pathos entpuppte, welcher seinen berühmten Roman zwar nicht eigentlich erzeugt, aber boch gewissen Partien besselben ein höchst ansprechendes Colorit verliehen hat.

Borausschicken müssen wir babei, daß Gustav Frestag übershaupt nicht der Mann des kräftigen Ausdrucks und der scharf ausgeprägten Leidenschaft ist. Frestag malt sehr sander, sehr niedlich, aber immer nur in etwas blassen Farben und einem gewissen kleinen Stil; die Eleganz ung bei ihm die Kraft, die Grazie die Energie, die allgemeine wohlwollende und menschenfreundliche Absicht die bewättigende Macht der Leidenschaft ersetzen. Solche Naturen werden es niemals zu großen und außerordentlichen Leistungen bringen: dassit aber haben sie den Bortheil, daß auch ihre Fehler und Irrthümer immer nur leise, fast unmerklich austreten und sich niemals in jenes Extrem verlieren, das der größeren, aber ungebändigten Kraft so nahe liegt.

Auch die jungdeutschen Elemente in Gustav Freytag treten demgemäß ziemlich zahm auf und tragen eine sehr milde, fast versöhnende Färdung. Wir sinden diese Elemente zunächst in sämmtlichen dramatischen Arbeiten dieses Dichters. Zwar sein Erstlingswert "Die Brautsahrt" (1843) ist zu unerheblich, um hier in Betracht zu kommen. Ganz ohne Zusammendung aber mit der jungdentschen Richtung des Berfassers ist auch dies romantische Lustspiel nicht; vielmehr führt es uns, eben als solches, auf jenen altromantischen Boden zurück, tem ja, nach unserer frühern Darstellung, das Junge Deutschland, dieser eigentliche letzte Ausläuser der Romantis, überhaupt entsprossen ist. Auch "Der Gelehrte" (1847) ist zu fragmentarisch, um einen besonders ergiebigen Beitrag zur Charatteristit des Dichters zu liesern; auch gehört er bereits in eine spätere Epoche, nämlich in diesenige, wo der Dichter selbst bereits ansing,

an seinen jungdeutschen Ibealen zweifelhaft zu werben und sich nach einem anderen und solideren Boden feiner Thätigkeit umzusehen.

Desto deutlicher bagegen finden wir biese jungdeutschen Anfänge in "Die Balentine" (1846) ansgeprägt. Nur kritischer Kurzblid ober perfönliche Bewunderung kann sich dagegen verblenden, daß die Fabel dieses Studs mit ihren auf die äußerste Spite des Erlaubten und Möglichen gestellten Situationen vollständig jenem verzwickten, trankhaften Genre angehört, welches das Junge Deutschland mit so viel Borliebe kultivirte. Es ist hier diefelbe Unwahrbeit der bürgerlichen und fittlichen Berhaltniffe, daffelbe Safchen nach gewaltsamen und unnatürlichen Effecten, endlich baffelbe franthafte Belufte, mit ben ewigen Begriffen bes Rechts und ber Sittlichkeit ein verwegenes Spiel zu treiben, wie z. B. in der Mehrzahl ber Guttom'fchen Stude, über Die baher auch die einseitigen Bewunderer Frentag's ben Stab nicht batten fo gar geräuschvoll breden follen; ber ungemeffene Tabel, ben fie über Guptow ausschütten, verurtheilt bas eben fo ungemeffene Lob, bas fie Frentag ertheilen. Auch Belb und Belbin bes Studs find gang fo franthafte, unwahre, kokette Charaftere, wie wir sie in ben Dramen und Rovellen bes Jungen Deutschland finden. Diefer Saalfeld, ber innerlich Demofrat ift, während er außerlich ben aristofratischen Stuper spielt; ber so blafirt ift und so emotionsbedürftig, bag er nicht weiß, ob er "mit ben Indianern ben Stier jagen ober in Deutschland lieberlich werben foll;" ber Rachts zu ben Damen ins Fenster steigt und ihnen burch feine "Bedeutendheit;" und "Gefährlichfeit" imponirt; beffen Chrgefühl fo unentwickelt, bag er, um ben guten Ruf einer Dame zu fchüten, fich felbft eines Diebstahls zeiht und beffen fittliche Begriffe so verworren find, bag er nicht übel Luft hat, einen humoristischen Spitbuben, ben er von seiner Neigung zu fremdem Eigenthum furiren will, jum Meineid zu verleiten; ber

endlich die allerschönsten und allerwohltonendsten Redensarten von Bolt und Baterland im Munde führt, von bem wir aber im ganzen Stud nicht eine einzige vollsthumliche ober fonft ruhmwürdige That erfahren, es mußte benn bas feltsame Erziehungserperiment sein, bas er mit bem schon ermähnten Spitbuben anstellt - und andererseits die weibliche Helbin des Studes, diese Balentine, Die allen Ernftes in Zweifel barüber fein tann, ob fie bas Opfer bes "bebeutenben" und "gefährlichen" Mannes annehmen und ihn wirklich ins Ruchthaus spazieren laffen foll, um ihren Ruf vor ber Gefell= schaft damit zu repariren; die selbst nie weiß, ob ihre Empfindungen Wahrheit oder Irrthum sind und ob sie liebt oder bloß liebelt; die mit volltommenfter Unbefangenheit von fich felbst aussagt, fie liebe ben Fürsten zwar nicht, aber "warum foll ich ihn nicht heirathen, ich habe Chrgeiz" - nun in ber That, wenn bas nicht bie richtigen jungdeutschen Bersonagen sind, so hat ednie totette Belben und verbrehte Beiber auf ber Buhne gegeben und Butfow's "Werner" und "Ella Rose" find poetische und sittliche Meisterwerte!

Aber durch Eins allerdings unterscheidet das Stück sich vortheilhaft von seinen jungdeutschen Stammvettern: das ist die Eleganz und Sauberkeit der Form. Frentag arbeitet langsam und bedächtig, er kennt die jähe Hast nicht und auch nicht diesen ewig nagenden Stackel des Ehrgeizes, der andere, ihm innerlich nahe verwandte Dichter zu immer neuen und immer schwächern Productionert treibt. Frentag ist eine innerlich kühle, phlegmatische Natur, ohne jene fliegende Hitze und nervöse Neizbarkeit, die z. B. Guskow so viel zu schassen macht; er läßt die Dinge an sich kommen, er gönnt sich Beit, und auch bei Ausarbeitung seiner Schriften geht er mit einer Langsamkeit und einer Nücksicht auf das Kleine und Sinzelne zu Werke, die das Gemie nicht kennt und auch nicht bedarf. Frenkag aber vor jenen Unebenheiten und Geschmacklosigkeit des

Still, jenen loderen und ungefchickten Berknüpfungen.' mit einem Wort, vor all jenen Fehlern schützt. die aus allzugroßer Flüchtigkeit bervorgeben. - Man hat Frentag's bramatische Sprache sehr ge= priesen, man hat ihre Ginfachheit, ihre Durchsichtigkeit, ihre geist= vollen Bointen zu rühmen versucht, ja man hat sich nicht ent= Möbet, an Leffing und die Lebenbigkeit und heitere Natürlichkeit bes Leffing'schen Dialogs-zu erinnern. Allein auch bamit, fürchten wir, hat man wiederum weit über das Ziel hinausgeschossen. Frentag's Stil zeichnet fich weniger burch feine Tugenben, als burch die Abmefenheit gewiffer in unfern Tagen fehr verbreiteter Fehler aus; er ift nicht schwillstig, nicht phrasenhaft, behängt sich nicht mit schiefen Bilbern und Gleichniffen und ftreift nur hier und ba an jene Ueberzierlich= teit und jenes allzu gespitzte, pointirte Wefen ber jungbeutschen brama= tifden Sprache. Dagegen fehlt ihm, wie bie Leibenschaft felbft, fo auch ber Ausbrud berfelben. Frebtag ift, was man in ber Stubentensprache "patent" nennt; wer fich mit bem Eleganten, Zierlichen, Grazibsen genugen läßt, ber wird bei Frentag reichliche Befriedigung finden; wer dagegen vom Dichter höhern Schwung und ftarteres Bathos verlangt, ber wird nicht auf die Dauer bei ihm aushalten.

Es hängt dies aufs Innigste zusammen mit einem andern Charakterzug dieses Dichters, durch den er sich wiederum als ächten Stammgenossen des Jungen Deutschland ausweist. Nämlich wie die Schriftsteller des Jungen Deutschland, so ist auch Frehtag eine überwiegend weibliche Natur. Er ist zart, sinnig, verschämt; selbst wo er frivol ist (und er ist es weit öfters, als die von sittlichem Bathos übersließenden Colporteure seines Ruhms entweder wissen oder wissen wollen), vermeidet er doch sorgfältig jeden irgendwie anstößigen Ausdruck; er besitzt das in der guten Gesellschaft von jeher hochgeschätzte Talent, die bedenklichsten Dinge mit der süßesten Stimme und dem unbefangensten Angesicht zu sagen.

Rechnen wir bagn nun die gefchickte Technit bes Stude fowie bie genane und forgfältige Ermägung bes theatralifden Effects, fo erklärt ber glanzende Erfolg, ben "Die Balentime" bei ihrem erften Auftreten bavontrug, fich aufs allernatfirlichfte, und fogar ohne bag wir baran zu erinnern brancken, erstens wie ausgehungert bas Theaterpublicum bamals war, und zweitens, wie febr bie bramatis fchen Berfuche bes Jungen Deutschland auf Stude wie "Die Balentine" vorbereitet batten: bas beift alfo auf Stude, Die war alle 'inneren Mangel und Gebrechen bes Jungen Deutschland ebenfalls befagen, aber in milbefter und ansprechendfter Form. war von der allgemeinen Krantheit der Zeit, die im Jungen Deutschland zum Ausbruch getommen, grade nur fo weit angestedt, um nicht durch seine Gesundheit aufzufallen; ware nicht auch in ihm etwas von bemfelben ungefunden Blute gemefen, wie hatte bas Bublicum jener Zeit, noch bazu bas Bublicum ber Logen und Sperrfite, so mit ihm sompathisiren können ?!

Denselben jungdeutschen Steunpel trägt auch das zweite Theaterstüd des Dichters, "Graf Waldemar". Dasselbe ist zwer erst 1850 im Drud erschienen, war indessen schon im Winter Siebenundvierzig vollendet und wurde auch damals bereits, sowie im Iahre Achtundvierzig auf verschiedenen Bühnen zur Aufsührung gebracht. Doch hat es weder damals noch später beim Theaterpublicum besonderen Anklang gefunden. Sehr natürlich. Grade "Graf Waldemar" bedt die jungdeutsche Herkunst des Dichters am allernacktesten auf, während das Publicum doch zu der Zeit, da das Stück vor die Lampen trat, die jungdeutsche Nerveutrankheit schon so ziemlich überstanden hatte und sich bereits von andern und inhaltvolleren Interessen ergriffen sühlte.

Zwar ganz unberührt war auch ber Dichter bes "Graf Balbemat" von biefem Seilungsproces nicht geblieben. Es ift wahr,

ber Belb bes Studs ift in ber erften Salfte beffelben womiglich noch jungbeutscher und noch mehr von falscher Genialität burchbrungen, als felbst ber Saalfeld in "Die Balentine." Graf Balbemar ift ein vornehmer Buffling, ber, nachdem er alle Genuffe ber feinen Belt erschöpft und nirgend Befriedigung gefunden bat, von der stillen Anmuth einer einfach findlichen Natur ergriffen und jur Tugend gurlidgeführt wird. In biefer Befferung, biefem Aufgeben ber abstracten jungbentichen Genialität, biefem Sichwieberanschmiegen an die positiven Berhältnisse ber Familie und ber burgerlichen Gesellschaft liegt ber Fortschritt, ben ber Dichter in bem Stude gemacht bat, mahrend baffelbe übrigens, mas die Technif und die außeren Effecte angeht, um ein Betrachtliches hinter "Die Balentine" zurückleibt. Saalfelb verharrt auch am Schluff bes Stude noch in feiner genialen Unbestimmtheit, wir entlaffen ibn, ohne die mindeste Sicherheit bafür gewonnen zu haben, baß bie Liebe au feiner Balentine ihm nun and wirklich bie Stetigkeit, ben Ernft und die Tiefe verleihen wird, die wir hisher an ihm vermiften und die alle seine geistreichen Parodoxien nicht verdeden konnten, mit einem Wort, der jungdeutsche Beld der "Balentine" bleibt fich consequent: Graf Waldemar bagegen schreibt seiner jungbeutschen Bergangenheit ben Scheidebrief und wirft fich ber Tugend in die Arme.

Dabei waren nur zwei Uebelstände. Erstens macht ein consequentes Laster weitmehr dramatischen Essect als eines, das auf halbem Bege wieder umkehrt; ein Bösewicht oder auch wie Saalseld ein liebenswürdiger Leichtfuß, der in seiner Sünden Blüte dahinfährt oder, als Birtuose des Leichtsuns, dem Schicksal selbst ein Schnippchen schlägt, ist ungleich dramatischer und läßt bei den Zuschauern eine viel größere Befriedigung zurück als eine neugebackene Tugend, die das Eierhäutchen der Sünde, der sie soeben erst entschlüpft ist, noch ganz naiv auf dem glatt gestrichenen Scheitel trägt. Das Publicum,

sagten wir, war bei dem Erscheinen des "Graf Waldemar" über die jungdeutsche Krankheit hinans, wenigstens hatte der eigentliche Paroxysmus sich bereits gelegt. Aber eben deshalb wollte es nicht solche neubekehrte Seelen, wie es selbst noch war; eine gewisse Stimme des Innern sagte ihm, wie schwachbeinig diese seine eigene Tugend, und darum konnte es sich auch unmöglich für einen Helden interessiren, der ihm weniger die Energie der eben überstandenen Krankheit, als vielmehr die Unsicherheit der Genesung vor Augen führte.

Noch weit nachtheiliger wirkte ber zweite Uebelstand: nämlich bak Walbemar's Genefung fo über bie Maken rafch, fo völlig auferlich vor fich geht und bag wir baber auch fein rechtes Butrauen ju feiner Betehrung faffen tonnen. Der Dichter hatte fich bier offenbar eine Aufgabe gestellt, die vielleicht vom Roman, von ber Rovelle, aber ganz gewiß nicht vom Drama gelöst werden kann. Der Roman mit seiner langsamen, zögernden Entwidelung bietet Belegenheit, uns die allmählige Umstimmung bes Belben vor Augen zu führen; in seinem breiten Rahmen ift Raum für alle jene fleinen Bilge, beren wir bedürfen, um an eine fittliche Wiebergeburt au Das Drama bietet biefen Raum nicht, ber Buschauer glauben. glaubt nur, mas er fieht, er entbehrt jenes erganzenben Beiftanbes ber Bhantasie, der bem Romandichter seine Aufgabe so febr erleich= tert. Und ba es nun unmöglich ift, jene fleine, unscheinbare Saat von Eindrücken und Entschlüffen, durch bie eine fittliche Um= wandelung allmählig berbeigeführt wird, uns von der Bühne berab fichtbar zu machen, fo find auch alle plötlichen Befferungen bes Belben im Drama unzuläffig; fie fteben in ber moralischen Belt genau auf berfelben Stufe und beanspruchen auch benselben Runftwerth wie ber Blit, ber ben boshaften Burta in Bahrbt's "Lichten= fteiner" im entscheidendsten Momente erschlägt und beffen bekannt= lich auch Laube in feiner "Bernfteinhere" nicht entrathen konnte.

Anch die tugendhaften Entschlüsse, welche Graf Waldemar faßt, ja seine ganze Liebe zur Gertrud ist nur solch ein Theaterblitz; es ist moralisches Kolophonium, das uns, die wir recht gut wissen, wie die Theaterblitze gemacht werden, unmöglich in Erstaunen ober Andacht versegen kann.

Wir legten vorhin einen gewissen Nachdruck darauf, daß "Graf Waldemar," wiewol erst nach dem März 1848 ins größere Publicum gedrungen, doch bereits vor dieser großen Katastrophe geschrieben ward. Auch ist es in der That nöthig, dies im Auge zu behalten, weil nämlich diese allgemeine politische Katastrophe zusgleich zu einer moralisch=ästhetischen Katastrophe für den Dichter ward, der vom Jahre 1848 an eine neue Epoche seines Lebens datirt. Der Bruch mit seiner jungdeutschen Herkunft, der schon im "Graf Waldemar" augedeutet liegt, kommt mit den Eindrücken des Jahres 1848 zur Vollendung.

Es kamen noch verschiedene andere, mehr persönliche und daher hier nicht näher zu erörternde Umstände dazu, diese Umwandelung zu beschleunigen. Der Dichter, der bis dahin als Privatdocent in Bressau gelebt hatte, war kurz zuvor in Folge persönlicher Beziehungen in mehr positive gesellige und bürgerliche Verhältnisse eingetreten; unter den ersten Stürmen der Märzrevolution acquirivte er das Eigenthum der durch Ignaz Ruranda gestisketen und damals namentlich in Desterreich ungemein verbreiteten Zeitschrift "Die Grenzboten" und hatte somit auf einmal für Haus und Herd zu sorgen. Das trieb ihn, der bis dahin ebensalls zur Opposition gehört hatte, wenn auch nur zur stillen, denn mehr und mehr in das conservative Lager; "Die Grenzboten," die zu Kuranda's Zeiten eines der thätigsten und gefürchteten Oppositionsjournale gewesen waren, wurden, seit sie in Freytag's Besit übergegangen, eine Hauptsstillte unserer damaligen parlamentarischen Rechten.

Beschleunigt wurde biefer Uebergang burch bie Ausschweifungen, welche die nachmärzliche Opposition sich zu Schulden tommen ließ und bie an bem Dichter bes "Graf Balbemar" einen fehr ftrengen Beurtheiler fanben. Bir befchäftigen uns bier felbftrebend nur mit ben größern, ben eigentlich fünftlerischen Leistungen biefes Schriftstellers und laffen die zahlreichen Journalartikel und sonstigen gelegentlichen Arbeiten, die aus seiner Feber bervorge= Rur in Betreff einiger berfelben muffen gangen, unbernäfichtigt. wir eine Ausnahme machen, weil fie für bie innere Entwidelung bes Dichters in ber That nicht ohne Bedeutung. Das find na= mentlich bie humoristischen Episteln, die er im Sommer Achtund= vierzig, also zur Zeit der Berliner Nationalverfammlung, an Michel Mros richtete, ben Genoffen von Riol-Baffa und andern oberschle= fischen Tagelöhnern, die bazumal in der genannten Bersammlung faßen und ba allerdings eine etwas verwunderliche Rolle svielten - wiewol im Grunde nicht verwunderlicher als biejenigen, bie vor Rurzem noch mit großer Emphase versichert hatten, daß Preußen nun und nimmer etwas wie ein Parlament und eine Constitution haben wurde, und bie nun ganz vergnügt im erstern fagen, um an ber lettern mitzuarbeiten. Man bat diefen Spisteln einen außerorbentlichen Humor, eine bezaubernde Frifche nachgerühmt. Wir unfere Theils können diefer Ansicht nicht ganz beitreten. Wir geben zu, daß bie in Rebe ftebenben Auffate mit einer großen Feinbeit bes Stils und einer gewiffen grazibsen Bosheit gefdrieben find; es ift berfelbe mit sich selbst spielende, sich selbst ironistrende aristotratische Uebermuth barin, wie g. B. in ben Auffaten, Die ber Berfaffer gleichzeitig ober turz barauf über bie "Runst bes Rauchens" schrieb und in benen er, mit einem Ernst und einer Wichtigkeit, als ob es fich wirklich um eine Lebensfrage ber Runft ober Wiffenschaft handelte, nicht bloß eine Naturgeschichte, sondern auch eine vollständige

Aesthetit der Cigarre lieserte. Diese stille Neigung zu den "noblen Bassionen" gehört überhaupt mit zum Charakter dieses Dichters; er erinnert darin, wie in noch einigen anderen Punkten an seinen schlesischen Landsmann Heinrich Laube, nur daß er auch darin wieder maßvoller und zierkicher ist und wenn Laube mit großem Halali Hirsche hetzt oder auf die Gemsjagd geht oder sonstige Bode schlest, so begnügt Freytag sich, in seinen türkischen Schlafrod gehüllt, den bläulichen Duft der Havannah in die Luft zu blasen und dabei tiessinnige Betrachtungen über die physiologische, merkantile, sociale, politische, moralische, ästhetische und noch einige andere Seiten des Ranchens anzustellen.

In Diefer fpielend geiftreichen Manier nun, Die wieder ein ächt jungdeutsches Gewächs und bei Frentag nur mit der ihm eigenthumlichen Grazie überfleidet ift, ging er in den vorhin erwähnten Episteln auch ben armen Mros' und Riol-Baffa's bes bamaligen preufischen Parlaments zu Leibe. Es tam ihm babei zu statten, bag er, felbst ein geborener Oberschlesier, bas eigenthümliche Naturell bes oberschlesischen Bauern und Tagelöhners mit befonderer Genauigkeit fannte und feine ganz aparten Studien baran gemacht hatte. So hat er in diefen Episteln benn wirklich ein recht ergöpliches Genrebild geliefert - ergötlich nämlich für Diejenigen, benen ber furchtbare Ernst jener Tage überhaupt noch Zeit und Stimmung übrig ließ, sich an bergleichen zu ergöten. Freytag hatte ganz Recht, wenn er bie politische Unfähigkeit und Unmundigkeit biefer Riol-Baffa's und Conforten geißelte und die Absurdität hervorhob, die barin lag, daß Menschen, die nicht ihren eigenen fehr einfachen Beschäften vorstehen, ja bie nicht lefen und schreiben konnten und alfo an ben erften und unentbehrlichften Borbebingungen geiftiger Bilbung feinen Antheil hatten - bag Menschen Dieses Schlags berufen fein sollten, über das Geschick des preußischen Staates, ja ganz Dentsch= lands mit zu entscheiden.

Und boch würde, wie uns wenigstens bünkt, die schalkhafte Laune, mit welcher Frentag biefe politifche Unfähigfeit geifielte, noch beffer und namentlich noch poetischer gewirft haben, hatte er feine Befchoffe nicht blog nach einer Seite gerichtet, fonbern hatte er neben diesem Spott und neben dieser Berfiflage auch ein ftrafenbes und zürnendes Wort gehabt für Diejenigen, burch beren Trot und Sartnädigkeit die öffentlichen Berhältniffe in biefe gräuliche Berwirrung gerathen waren. Dros und Riol-Baffa hatten fich auch nicht von freien Studen in ein preugisches Parlament gebrängt; unfagliche Thorheiten hatten erft begangen, unfägliche Berbrechen verübt werden muffen, bevor die armen oberschlesischen Ibioten ihre parlamentarifden Narrenftreiche zum Beften geben konnten. aber findet fich in diefen "bewundernswerthen" Epifteln feine Spur; ohne eine Ahnung zu haben von jener höhern Gerechtigkeit bes Poeten, stellt Frentag, barin noch immer ein richtiger Ausläufer bes Jungen Deutschland, fich einseitig auf ben Standpunkt jener "Bebildeten," Die ihren afthetischen Bartfinn burch Die Ausschweifungen ber Freiheit fo fehr beleidigt fühlten, baf fie barüber die Freiheit felbst zum Teufel geben bießen.

Der Dichter dieses satten, behaglichen, auf seine vermeintliche Bildung stolzen Mittelstandes ist Frentag denn auch fernerhin geblieben; auf seinen weiten, grünen Tristen, unter dem warmen Son=nenschein seiner Gunst sind jene Lorbeeren gewachsen, welche den Berfasser der "Journalisten" und des "Soll und Haben" frönten.
— Die "Journalisten" erschienen zuerst 1854. Die Bewegung der Revolution war damals allerdings längst zum Stillstand gebracht und auch die siegreiche Reaction hatte bereits etwas von ihrem Ueber=muth und ihrer Gehässigteit nachgelassen. Aber noch bluteten die

Bunden, welche die eine wie die andere geschlagen, und es gehörte viel Muth bazu, in diese offenen Bunden das prickelnde Salz bes Biges und ber komischen Laune zu ftreuen.

Biel Muth, oder eine sehr leichte und sehr oberslächliche Hand und ein etwas dumpf gewordenes Salz. Beides paßt auf Frentag's "Journalisten." Im Punkt der technischen Gewandtheit sowie der dramatischen Totalwirkung steht dies Stild sowol der "Bazlentine" als dem "Graf Waldemar" ganz beträchtlich nach. Allerdings hat es weit mehr Beisall gefunden als jene und ist überhaupt eins unserer beliedtesten neueren Theaterstüde geworden. Prüst man jedoch die Art dieses Ersolgs näher, so ergiebt sich erstens, daß dersselbe weit mehr einzelnen, zum Theil sehr episodischen Scenen und Charakteren gilt als dem Stück im Ganzen, dessen Ausgang etwas Rüchternes und Unbefriedigendes hat.

Fragen wir aber zweitens, wem das Stüd benn eigentlich so seihr gefällt und wo es dies ungemeine Glüd gemacht hat, so bezegenen wir wieder demselben behaglichen Mittelstand, derselben satten, etwas breitmänligen Bourgeoisie, der sich der Dichter bereits durch seine Bolemit gegen Mros und Kiol-Bassa so sehrtelben psohlen hatte. Es hatte etwas lleberraschendes, daß ein Schriftsteller, der persönlich in so innigen Bezlehungen zur Journalistis stand und der selbst einen großen Theil des Einstusses, dessen er sich erfreute, seiner eigenen journalistischen Thätigkeit verdankte, in seinem Lustzpiel von eben diesem Stande ein im Gauzen so wenig schmeichelbastes Bild entwarf, ein Bild, in dem nur die Schattenseiten mit kinstlerischer Energie hervorgehoben waren, während die Lichtseiten ziemlich blaß und dämmerig geblieben. Die befreundete Kritik hat zwar auch dies verkheldigen wollen, indem sie meinte, grade die unzgünstige Beleuchtung, in welcher der Dichter die Journalistis hier

erscheinen laffe, sei ein Beweis für die "warme menschliche Theilnahme," die er für dieselbe hege, und die Journalistik müsse sich von seinen Carricaturen eigentlich "geschweichelt" fühlen. Run, in Oberschlessen mag das allerdings Wode sein, daß man sich für die Brügel bedankt, die man kriegt, in unseren minder idpllissen Gegenden hat die "warme menschliche Theilnahme," die darin liegen soll, wenn man jemanden einen Esel bohrt, die jest noch nicht recht zur Anerkennung gelangen wollen.

Allein grade das war es, was das Publicum, bei dem "Die Journalisten" hauptsächlich zündeten, zu hören wünschte: diese bilzligen Späße über die Journalistit, diese Ansplaudereien aus den Kleinen unsauberen Geheimnissen der Redactionsbureaus, diese Geständnisse schiere Seelen a la Schmod. Und wenn der Dichter dann wieder an anderen Stellen die Ehre und Würde der Journalistit mit mehr pathetischen als überzeugenden Worten hervorhob und dem Glück, Journalist zu sein, eine besser stillssirte als durchback Standrede hielt — nun ja versteht sich, so ließ man sich auch das gefallen; wir sind ja alle liberal, alle durch die Bank, nur daß wir ums von den verwünschten Krawallen und dem ewig unzufriedenen Pöbel nicht in unserm soliden Geschäftsbetrieb wollen stören lassen.

Ganz besonders aber mußte diesem Publicum die Oberstächlichfeit behagen, mit welcher der Dichter der "Journalisten" die
politischen Gegenfätze des Tages behandelt hat. Das Stüd spielt
offendar in Deutschland, in unseren Tagen, in nachmärzlicher Zeit;
es ist darin von Parteien, von Clubs und Wahlversammlungen
die Rede. Aber was sür Parteien das sind, und um welche Prineipien es sich in diesem Wahlkamps handelt, an dem er uns übrigens
eine so lebhaste Theilnahme zumuthet, davon verräth der vorsichtige Dichter kein Wort. Und mit Kücksicht auf den Theateressect

war das gewiß fehr klug; schloß er sich irgend einer der factisch bestehenden Parteien an, so hatte er vielleicht diese für, aber ganz gewiß alle übrigen gegen sich. Das vermied er durch diese abstracte Unbestimmtheit, mit der er die eigentlichen politischen Tendenzen seines Stücks völlig in der Schwebe ließ. Freilich stand diese Unsestimmtheit im schreiendsten Widerspruch mit der realistischen, sast empirischen Treue, mit welcher der Dichter seine Biepenbrink, seine Bellmans, seine Schmod z. abconterseite. Allein dem Publicum saste sie zu, sie entsprach der Undestimmtheit, in welcher die Zusschauer selbst sich in Betreff ihrer politischen Ansüchten und Tendenzen zu erhalten liebten und machte es eben dadurch möglich, daß das Stück mehr oder minder bei allen Richtungen und allen Parteien gesiel.

Auffallend ist ferner die Armuth der Phantasie, die sich in der Charakteristik der beiden Hauptpersonen, Boltz und Adelheid, kundsieht. Das sind wieder genau dieselben Figuren, die wir bereits in "Die Balentine" und "Graf Waldemar" kennen lernten: wur daß sie dort Saalseld und Graf Waldemar und Balentine und Kürstin Ulaschka hießen, und daß sie, je weiter wir den Dichter auf seiner Lausbahn begleiten, immer maßvoller und immer milder, aber freilich auch immer blasser und verschwommener werden.

Aber nein, wir thun dem Dichter Unrecht: es ift nicht bloß Mangel an Bhantasie, es ist die Schranke seines eigenen Wesens, es ist der ursprüngliche jungdeutsche Inhalt desselben, der troß der ästhetisch sittlichen Wiedergeburt, welche inzwischen mit dem Poeten vorgegangen, ihn auch hier wieder nöthigt, seine Helden und Heldiumen ans dem Areise jungdeutscher Ideale und Anschauungen zu entuehmen. In Abelheid allerdings ist das emancipationslustige Weib bereits sehr zahm geworden, Bolt dagegen mit seinem Uebermuth, seiner Raseweisheit, seinem stachlichen Humor gehört völlig

in die Kategorie der Saalfeld und Waldemar; er ift ein genialisstrender Aristokrat von der Feder, wie Saalfeld ein Aristokrat des Esprit, Waldemar ein Aristokrat der Liederlichkeit ist oder doch sein will.

Und in eben diese Kategorie gehört nun auch der eigentliche Held des Romans "Soll und Haben" (1855): Herr von Fink, dieser Schrecken der Commis, der über die Maßen geistreiche, ritterliche, sporntragende herr von Fink, der auf seinem Comtoirschemel sitt wie ein Gardelieutenant zu Pferde — jeder Zoll ein solid gewordener Saalfeld, ein Waldemar ohne Waldemar'sche Liederlichkeit, ein Bolt am Comtoirtisch, der statt Journalartikel an Hauptbuch und Kladde schreibt!

Wir nannten Herrn von Fint soeben den eigentlichen Helden von "Soll und Haben." Und wirklich ist er es, sowohl nach dem geistigen Gehalt, mit welchem der Dichter ihn ausgestattet, als nach der sichtlichen Borliebe, mit welcher er ihn überhaupt behandelt hat und gegen die das etwas bläßliche Bildniß, das er uns von dem nominellen Helden seines Romans, dem braven Rausmannsbiener Anton Wohlfahrt entwirft, nur um so merklicher absticht. Anton Wohlfahrt ist nur der äußerliche, Herr von Fink dagegen der innere Mittelpunkt des Romans; Anton ist nur ein armes, schwächliches Kind der Pflicht, in Herrn von Fink dagegen hat ter Dichter den eigentlichen Sohn seiner Liebe gezeugt.

Seltsames Berhängniß! Merkwirdige Zähigkeit ber angebornen Grundlage, die sich durch keine Kunst und keine Bildnug ganz verdrängen läßt und die wie ein geheimer Blutsted ans allem Scheuern und Blankputen immer wieder hervortritt! Go haben die sittlich politischen Umwandelungen und Biedergeburten denn also noch nicht völlig geholfen, die eigentlichen Ideale des Dichters tragen noch immer eine unverkennbare jungdeutsche Färbung und selbst noch, da er "das dentsche Bolt bei der Arbeit sucht," schweist sein

Blid ab und bleibt mit behaglichem Schmunzeln auf ben Burgelbaumen und Capriolen eines Gamins böberer Ordnung haften. Man hat auch in Berrn von Fint einen Apostel, ich weiß nicht welcher grokartigen und humanen Ideen finden wollen. bas Berftanbnif für biefe Art von Aposteln ab; wir haben teine Sympathie für diefe Wohlthater ber Menschheit, die damit anfangen, ihre Umgebung auf die Hühneraugen zu treten und sie aus= lachen, wenn fie aufschreien. Dieser Berr von Kint, wie wir ibn anfeben, ift eine tleine malitibfe Berfonage, Die fich ein Bewerbe baraus macht, alle Menschen zu neden und zu plagen und fich ungebeuer geiftreith vorkommt, wenn es ihr gelingt; er ift liebenswurdig, ja, wir ranmen es ein, aber boch nur in bem Ginne liebenswürdig, wie man von einer liebenswürdigen Bosheit fpricht. Und bei biefem Herrn von Fint ift bas Berg bes Dichters, bei Anton Bohlfahrt, bem angeblichen Belben ber Arbeit und ber bürgerlichen Ehrbarteit, ift nur fein Ropf; Berrn von Fint hat der Dichter für fich felbst geschrieben, Anton Wohlfahrt nur für das Bublicum.

Aber das Bublicum dankte ihm die Mühe — wobei wir natürlich nur immer dasjenige Publicum im Auge haben, das anch den "Journalisten" seinen Beisall zugejubelt hatte und das schon in Obigem von uns genügend charakteristrt worden ist. Diesem Publicum und seinen Interessen entsprach nicht nur die angemein zurte, mitde Färbung, welche auch dieses Werk wiederum an sich trägt, sondern es entsprach ihm namentlich auch das Bild, das hier von der "Arbeit des Bolks" gegeben, sowie der sehr hohe Werth, der dieser Arbeit hier beigelegt ward. Allen Respect vor der Firma T. D. Schröder und ihrer kausmännischen wie moralischen Solidität! Allen Respect auch vor der mehr nützlichen als angenehmen Beschäftigung des Dütchendrehens, Kasseeadwiegens und Ballensschmitzens! Es mag auch Poesse darin stecken, wir geben es zu

und milfen es ja wol zugeben, da Frentag es in der That verstanben hat, auf dieser etwas grobsaserigen Leinwand einige allerliebste Genrebilder und Stizzen hinzuzeichnen. Aber so sollte man auch uns einräumen, daß diese Poesie des Gewürzsträmerladens nur einer sehr kleinen und untergeordneten Gattung angehört; man sollte zum wenigsten einräumen, daß dies nicht diesenige Poesie ist, welche die Herzen der Bölker ergreift und sie zu großen Thaten antreibt, ober auch in großen Leiden tröstet und ermuthigt.

Auch entschuldige fich ber Dichter nicht bamit, bag fein Thema bas fo mit fich brachte und bag, ba er einmal entschloffen war, bie Boefie bes Sanbels und ber taufmännischen Thätigkeit zu zeigen. ihm teine größeren Umriffe, teine lebhafteren Farben verstattet Die Boesie bes Sanbels? Aber die studirt man nicht in einem Saufe T. D. Schriber, wo man fich langweilt und langweilen muß, die findirt man überhaupt nicht im Binnenlaube, fonbern allein in ber belebenben Rabe bes Meeres, im Gewühl ber Seeftadt, im Gewimmel bes hafens, wo Schiffe und Menschen aller Nationen fich burcheinanderbrängen und wo felbst bem Gewürzfrämer, ber feinen Raffee und Buder umfest, fich unwill= fürlich bas Bilb ferner Länder und entlegener himmelsftriche vor bie Seele brangt. Es ift bas auch wieder ein acht jungbeutscher Bug, bies Benebziehen großer und weitgreifender Ibeen in bas Enge und Baueliche, Dies Berengern einer weltgeschichtlichen Ber= fpective zu einem blogen Privatstandpunkt. Grabe fo wie ber Dichter von "Soll und Saben" hier bie weltbewegende 3bee bes Sanbels und ber taufmännischen Speculation in die enge Umgebung eines. Gewürzladens bannt und bas, was ganze Belttheile in Berbindung fest, zum bloken Behikel einer Brivatliebes- und Leibensgeschichte macht, grabe fo waren die Dichter des ehemaligen Jungen Deutsch= land mit ben Ibeen ber Freiheit, bes Staates, ber bürgerlichen Besekfchaft verfahren; hier wie dort, statt die Fille des goldenen Lichts frei auf uns hereinfluthen zu lassen, sing man einen Sonnenstrahl ab, spaltete ihn klinstlich und ließ nun in dieser Beleuchtung die Seisenblasen der eigenen kleinen Phantasie dahingaukeln.

Rann fomit bie Babl bes Stoffs in poetifcher Sinficht als feine gang glüdliche und geeignete bezeichnet werben, fo war fie um fo gludlicher mit Rudficht auf die prattischen Bedürfniffe ber Lefewelt. Es ift nun einmal fo, daß Jeber am liebsten von fich felbft und feinen eigenen "Bühnern und Ganfen" lieft. Bas ift une Detuba? Aber was wir find, das wiffen wir ober wilmschen es eben vom Dichter zu erfahren. In bem Frentag'ichen Roman nun fand ein ganzer höchst bedeutender und einflufreicher Theil bes beutschen Bublicums sich wieder; ber ganze Raufmannsstand mit seinen sämmtlichen Buchhaltern, Commis und Lehrlingen, sowie andererfeits die große Bahl mehr ober minder verschuldeter Gutsbesitzer, benen bie Branntweinbrennereien und die Zuderfabriken und die fleinen ftillen Beschäftchen mit Schmul und Itig grabe eben folche gebeimen Ropfichmerzen machen - wie bem Berrn von Rothsattel bes Romans - alle diefe fehr zahlreichen und bis dahin der Literatur größtentheils entfrembeten Rlaffen ber mobernen Gefellichaft faben fich hier mit einer ganz ungewohnten poetischen Glorie umgeben. In dieser Sinficht nimmt bas Frentag'iche Buch in ber That eine nicht geringe kulturhiftorische Wichtigkeit in Anspruch, insofern es ber Literatur gang neue Rreife aufschloß und ein afthetisches Interesse in Gegenben erweckte, wohin sonst taum ein Roman gebrungen' mar.

Aber freilich, wie niedlich ist das Bild auch, das der Dichter seinen Lefern entgegenhält! Mit welcher Geschicklichkeit hat er seine Photographien retouchirt, wie wohl hatte er es verstanden, mit jener Artigkeit, die ja auch die Porträtmaler der großen Welt

anszeichnet, hier einer etwas zu dicken Rase eine bessere Proportion, bort einer niedrigen Stirn mehr Hobe, einem etwas sinnlichen Mund mehr Abel und Lieblichkeit zu geben! Der Gedanke, das Kleinleben der Kausmannswelt zum Gegenstand eines poetischen Gemäldes zu machen, war an und für sich gar nicht so neu, wie die Bewunderer des Dichters meinten und wie er selbst nach dem etwas emphatischen Vorwort es geglandt zu haben scheint; wir erinnern statt vieler anderer nur an Hacksänder, der in seinem schon 1846 erschienenen "Handel und Wandel" ganz dieselben Regionen geschildert hatte.

Rur nicht in so rosensarbenem Licht, und daxin liegt benn das Hauptgeheimniß der großen und beispiellosen Wirkung, welche dieser Roman bei uns gehabt hat. Was sich mit Milde, Sanstmuth und Grazie erreichen läßt, das hat Frentag hier in der That erreicht; es ist nicht möglich, liebenswürdiger, harmloser und nach allen Seiten hin versöhnlicher zu schreiben, als es der Verfasser von "Soll und Haben" gethan hat. Nur die armen Juden, die kommen allerdings übel weg, sie sind der mahre Sündenbock, denen alle Schuld und Verderbniß ausgehäuft wird; wenn es keine Juden gegeben hätte, wenn herr von Rothsattel keinem jüdischen Wucherer in die Hände gefallen wäre, was müßte das für ein Leben gewesen sein, wie schuldlos, wie naiv und vor allem wie behaglich!

Indessen kann ja der Roman ein böses Princip so wenig entbehren wie das Drama, und da die Freunde des Dichters uns überdies belehrt haben, daß die Juden sich eigentlich geschmeichelt fühlen müssen durch die moralischen Fußtritte, die ihnen hier zugetheilt werden, so wollen wir dem Dichter diesen seinen Indenhaß (der natürlich einem großen Theil des Publicums wiederum sehr glatt einging) nicht weiter anrechnen. Auch ist es wirklich der einzige Schatten, der auf diese sonst so sonnige Landschaft fällt. Hier

٠,

ift Alles Friede, Freude, Fidelität; alle Menschen find so schrecklich gut (immer mit Ausnahme ber bosen Juden und natürlich auch ber Bolen, Die ber Dichter mit Jenen ungefähr in gleichen Rang ftellt und für beren Nationalgefühl er grade so viel Achtung hat, wie für bie von ben Christen aufgezwungenen Schattenseiten bes jubischen Charafters) "und haben einander fo lieb," daß wir gar nicht recht absehen, warum fie einander nicht gleich Anfangs um ben Sals fallen, ftatt fich mit lauter Grofmuth und Ebelfinn noch erft fo viel vergebliche Rummerniß zu bereiten. D gewiß ist es ein toft= liches Ding um bas lachende Antlit eines Boeten und feinen schöneren Beruf tann es für bie Runft geben, als gefurchte Stirnen ju glätten und geprefte Bergen zu erleichtern. Aber wie voller Sonnenschein auf einer Landschaft ohne eine Spur von Schatten leicht etwas Einförmiges und Ermübenbes hat, fo barf auch bie Beiterkeit bes Rünftlers, bie uns mahrhaft erheben und beruhigen will, eines ernften hintergrundes nicht entbehren; wir lachen nur mit bem herglich, von bem wir wissen, ober boch vorausseben, bag er auch berglich mit uns weinen könnte.

Der Masse bes Publicums bagegen war auch diese ewig heitere, ewig schmunzelnde Laune des Dichters höchst angenehm; Lachen, Plaudern, den Ernst des Lebens vergessen, das war es ja, was die Menge wünschte, wonach sie sich sehnte und weshalb sie zuletzt sogar, da gar keine anderen Mittel mehr versangen wollten, nach einem Buche griff. Das Buch war geistreich und glänzend geschrieben, es unterhielt ohne zu spannen, es beschäftigte ohne zu echaufstren, man konnte es aus der Hand legen und den Courszettel nachsehen und dann wieder weiter lesen und verrechnete sich bei alledem um kein Biertelprocentichen. D in der That, das war ein charmantes, ein liebenswürdiges Buch! Das mußten wir uns kaufen und vorlesen lassen von der lieben Fran und den Fräulein Töchtern mit

ber schönen hochdentschen Anssprache! — Daß dem Buch bei allen seinen ausgezeichneten und glänzenden Eigenschaften einige andere, kaum minder erhebliche mangeln, daß es ihm namentlich an aller Kraft und Fülle der Leidenschaft gebricht und daß in dem ganzen dreibändigen Werke nicht eine Stelle, nicht eine Scene ist, die dem Leser eigentlich packt und erschüttert, sondern der ganze Eindruck verläuft sich immer in demselben glatten, wohlgefälligen Bebagen, das war natürlich in den Augen dieses Publicums kein Fehler, im Gegentheil ein neuer Borzug war es und half das gute Einverständniß zwischen dem Buch und dem Publicum nur noch befestigen.

Db und welchen Einfluß diefer außerorbentliche Erfolg und Diese Sympathie, mit welcher bas Bublicum gegenwärtig feinen Ramen nennt, auf ben Dichter felbst haben wirb, bas wird nun abzuwarten fein. Es find feit bem Erscheinen von "Soll und Saben" nunmehr vier Jahre vergangen, und noch ift ber Dichter mit feinem neuen Werke bervorgetreten. Bir fennen bereits biefe Burudhaltung und Mägigung feines Talents und tonnen es nur billigen, daß, so wenig seine Theatererfolge ihn zu einer überreizten theatralischen Productivität verleiteten, eben fo wenig auch ber unerhörte Succes feines Erftlingeromans ihn etwa zu einer übereilten Ausbeutung feines jungen Ruhms veranlaft. Dichter fann, wie wir bereits im Gingang unserer Charafteriftit erinnerten, überhaupt nur in ber hochsten Sammlung, mit größter Borficht und Concentration aller feiner Kräfte arbeiten. Und bag er bas auch wirklich thut und bag er seiner Ratur nichts abzuzwingen sucht, was fie nicht freiwillig hergiebt, das ift eine von ben positiven Eigenschaften, welche ihn auszeichnen und burch bie er in ber That verbient, jungeren Schriftstellern als ein Mufter aufgestellt zu werben. Für bas Mag feines Talents ift Niemand

verantwortlich, sondern immer nur für die Anwendung, die er davon macht. Diese Unwendung aber ift bei Frentag stets eine bochft Aberlegte, befonnene und verftandige. Es ift dies ein Bug, burch ben er, wie burch feine Eleganz und die Bornehmheit feiner journaliftifchen Saltung an Guftav Ribne erinnert, bem er überbies and burch sein vorwiegend weibliches Talent verwandt ift. Gleich Rithne und sogar noch beffer als Kilhne kennt auch Freytag fich felbst und bas Mag feines Talents ganz genau; wie er in feinem neneften Roman lauter fatte, zufriedene, vergnügte Menfchen fchilbert, so ift er auch mit fich selbst volltommen zufrieden und unternimmt nichts und begehrt nichts, was er fich nicht fähig fühlt zu erreichen. Bas für Bersuche und Studien ber Dichter in der Tiefe seines Schreibpults vergraben hat, das können wir natürlich nicht wiffen; aber was die öffentlich erschienenen Werte anbetrifft, so giebt es in biefem Augenblid wenig beutsche Schriftsteller, Die fich mit folder Siderheit entwidelt und fo wenig tobte Körner um fich ausgestreut haben.

Eine andere positive Eigenschaft, welche diesen Autor gleichfalls zu einem Gegenstand des Studiums für jüngere Dichter empsiehlt, ist der gesunde Realismus seiner Darstellung. Derfelbe ist, was das persönliche Verdienst des Dichters angeht, um so höher zu schätzen, als er ihm keineswegs angeboren, sondern ebensalls nur die Frucht sorgfältiger und wohlgeleiteter Uedung ist. Frentag's Erstlingsgedicht, der schon gemannte "Aunz von Rosen," ist noch außerordentlich blaß und abstract und auch noch in "Die Balentine" und "Graf Waldemar" sind es inehr gewisse Rebensund Ausfüllsiguren als die Helden der Stücke selbst, die zu voller realistischer Wahrheit gelangen. Doch merken wir grade diesen Rebenssiguren an, wie das praktische Talent des Dichters mehr und mehr erstartt, dis es sich endlich in "Die Journalisten" und "Soll

und Haben" in seinem vollsten und liebenswürdigsten Glanze zeigt. Eine gewisse Energie und Frische ber Farben freilich wird man von Frentag nie verlangen dürsen; wie die Gewalt der Leibenschaft, so ist ihm auch die eigentliche finuliche Fülle und Unmittelbarkeit verssagt; es sind nicht eigentlich Gemälde, nur Aupferstiche, was er liefert, aber sleißige und sorgsam ausgeführte Aupferstiche, die ebenso sehr die Geschicklichkeit seiner Nadel, wie den Ernst seines künstlezrischen Strebens bekunden.

In diesem Fleiß und diesem Ernst möge die heranwachsende Generation ihm denn nacheifern; so wird er zwar keine Schule gründen, wozu er überhaupt durch die ganze Beschaffenheit seines Talents nicht geeignet und ist es daher auch ein sehr verkehrter Einfall seiner Bewunderer, ihn zu einem ästhetischen Schulhaupt erheben zu wollen — wohl aber wird die wohlwollende Theilnahme, die das Publicum ihm zollt, sich immer mehr besestigen und ausbreiten und auch Diesenigen werden ihm ihre Anetsennung nicht versagen, die sich im Uebrigen nicht überzeugen können, daß mit "Soll und Haben" eine neue Epoche unserer Poesie begonnen, oder daß Freytag keinen. Antheil habe an den Irrthümern und Krankheiten seiner Zeit.

## Mar Waldau.

Gleich Gustav Frehtag stammt auch Max Walbau, ober wie er mit seinem bürgerlichen Namen heißt, Georg Spiller von Hauensschild, aus Schlesien. Aber wenn der Dichter von "Soll und Haben" uns mehr das leichte Blut, den lebensfrischen, genustiebensden Charakter des Schlesiers vergegenwärtigt, so spricht sich in Max Waldau hauptsächlich die Rastlosigkeit, das Leichtbewegliche, unruhig hinundherspringende aus, das dem Schlesier ebenfalls eigensthümtlich ist und sogar einen sehr wesentlichen Theil seines nationalen Charakters bildet.

Bei Max Waldau wurde diese allgemeine Rastlosigkeit des schlesischen Naturells noch erhöht, theils durch die Zeit, in der er lebte, theils durch ganz bestimmte persönliche, ja selbst körperliche Eigenschaften. Max Waldau ist eine durch und durch pathologische Erscheinung, sogar im medicinischen Sinne des Wortes: und wenn dies einerseits als ein Berhängniß auf im gelastet und ihn, troß seiner reichen Begabung und troß seines ernsten, ja leidenschaftlichen Strebens, verhindert hat, jene höchsten Ziele der Kunst, deren er sich selbst so deutlich bewußt war, nun auch wirklich zu erreichen, so war er andererseits auch eben durch dies Pathologische seiner Erscheinung zum eigentlichen Dichter unserer Zeit in einem Grade berufen, wie kaum ein Zweiter neben ihn.

Denn daß unfere Zeit eine innerlich zerrüttete und tiestranke ist, das wird Niemand leugnen, der irgend eine Empsindung hat von der Atmosphäre, in der er selber lebt. Es ist eine Zeit großer Ideen und kleiner Thaten, kühner Anläuse und schwachen Bollbringens; mit der deutlichsten Einsicht in das, was ihr eigentlich noth thut, sehlt ihr doch die Krast, eben dies Nothwendige aus sich zu erzeugen und so greist sie denn, unzufrieden mit sich selbst und beängstigt durch das Gesühl ihrer eigenen Ohnmacht, dald hierhin bald dahin, erschöpft alle Theorien und stellt die verschiedenartigsten Experimente an, um den Punkt auszusinden, von dem aus sie die Welt, die Welt ihrer Hossmugen und Ideale in Bewegung setzen könnte und der doch, sür Bölker wie für Individuen, immer nur im eigenen Innern liegt.

Dag eine folche Zeit nicht im Stanbe ift, in ber Runft etwas Gefundes und in fich harmonisches zu schaffen, liegt auf ber hand und ift auch von ims bereits an verschiebenen Stellen biefes Bertes ausgesprochen worden. Wohl aber werben grabe tranthaft reizbare Gemüther, Talente von übermäßiger, tranthafter Spannung befonbers befähigt sein, diefem tranthaften Inhalt ber Beit jum fünftlerischen Ausbruck zu verhelfen. Und barin eben liegt benn, wie gefagt, die große und bauernde Bebeutung, welche Max Walban für die Literatur unserer letten gebn Jahre in Anspruch nimmt. In einer Zeit bes Wiberspruchs lebend, ift er felbst ber eigentliche Dichter bes Widersprucher Begabt mit einer munberbaren Empfänglichkeit, mit ber eine fast ebenfogroße Productivität Sand in Band geht, nimmt er an allen Richtungen feines Zeitalters ben lebhaftesten Antheil; in bem wilben Chaos biefer revolutionaren Epoche ift tein Ton, ber nicht in seinem Bergen nachtlänge, teine geistige Bewegung taucht auf, für bie er nicht ein rasches und gludliches Berftanbnig hatte. Allein biefe allzugroße Empfänglichkeit verhindert ihn nicht nur, sich einer bestimmten Richtung so ganz und vollkändig anzuschließen, wie es der einheitliche Ton des Kunstwerts erfordert, sondern sie läßt ihn auch nicht zu jener Objectivität und Ruhe der Darstellung gelangen, ohne die ein wirkliches Kunstwert überhaupt nicht gedacht werden kann. Wenige Dichter haben in so jungen Jahren bereits eine solche Universalität der Bildung und der Interessen gezeigt wie Max Waldau; mit dem ganzen titanenhasten Ungestum der Jugend, dabei von rastlosem Fleiße, suchte er sich jede Art von Kenntniß anzueignen und jedes Wissen zu erschöpfen.

Allein grade biefe Bielfeitigfeit, in ber er wiederum ein fo getreuer Repräsentant unferer Tage ift, wurde verhängniftvoll für ibn; in einer Zeit, wo Jeber, auch ber Dichter, nothwendig Bartei ergreifen und eine Fahne bekennen muß, zu der er fich halt, schwantte er zwiichen ben Barteien bin und ber — ober vielmehr er gehörte allen und zugleich teiner an, die Universalität seiner Bilbung begegnete überall verwandten Fäden und ließ ihn andererseits auch überall schwache Stellen entbeden, von benen er fich zurudgeschreckt und abgestoßen fühlte. Seine philosophischen und historischen Studien hatten ihn dem Socialismus in die Axme geführt; er schwärmte für jenes Ibeal allgemeiner Brüberlichkeit, bas unter ben Sturmen bes Jahres Achtundvierzig zum Theil auf fo wunderliche Art ins Reben gerufen werben follte und von bem wir bann', nicht ohne un= fere Schuld, wieder soweit weggeschleubert worben find. Aber qugleich gestattete sein scharfer tritischer Berftand ihm nicht, sich über bie Unzulänglichkeit biefer rabitalen Doctrinen, noch über bie Schwächen und Thorheiten ihrer Bertreter zu täuschen, mahrend andererseits sein poetisches Gemuth und vielleicht auch gewisse perfönliche Reigungen und Gewöhnungen von bem Glanze ber, wie es fcien, bem Untergang geweihten Aristofratie fich aufs Lebhaftefte ergriffen und angezogen fühlten. Das Mes brachte ihn benn,

ungeachtet seiner praktischen Tendenzen und wiewol er selbst die innigste Berwandtschaft der Literatur mit dem Leben als eine nothwendige Boraussehung der ersteren betrachtete, nichts destoweniger in eine gewisse abstracte Stellung, die vielleicht sehr geeignet war, scharfsinnige Reslexionen und Betrachtungen über den Gang der Zeit anzustellen: allein um Kunstwerke von allgemeinem Werthe zu schaffen, war der Boden dieser Weltanschauung denn doch zu beweglich und aus zu widersprechenden Elementen gemischt.

Dazu tam nun, daß Max Walban fich - und leiber, wie ber Erfolg gezeigt hat, mit nur allzurichtigem Borgefühl - einem frühzeitigen Tode verfallen glaubte; er litt an einem organischen Bergfehler, ber ihn zu Zeiten mit heftigen forperlichen Befchwerben beimsuchte und, mitten in einer scheinbaren Fülle von Rraft und Gesundheit, fein Leben jeden Augenblick mit einem jaben Tode be-Max Waldau felbst hat bas Eigenthümliche berartiger Bergkrankheiten an einem seiner Romanhelben geschildert; fie verleiben bemjenigen, ber baran leibet, gleichsam gum Ersat für bie fortwährende Todesgefahr, in der er schwebt, eine gesteigerte Empfänglichkeit für alle Ginbrude ber innern und außern Welt, Die frankhafte Reizbarkeit bes Rorpers erzeugt eine wunderbare Steigerung ber geistigen Rrafte, bas Lebensöl, beffen Tropfen icon gezählt find, quillt eben beshalb um so mächtiger und brennt mit um jo glänzenderer Flamme, gleichsam als wüßte es felbst die Rabe bes Augenblicks, wo biefe Flamme auf ewig verlöschen foll . . . .

Es ist ferner eine allgemeine Schwäche ber Jugend, daß sie, einmal zum Worte gelangt, auch glaubt, bei jeder Gelegenheit und mit jedem Worte, das sie spricht, Alles sagen zu mussen, was sie nur irgend auf dem Herzen hat. Die Ingend weiß noch nicht oder glaubt noch nicht daran, daß kein Baum auf den ersten Streich fällt; so oft sie das Schwert zieht, will sie auch gleich die ganze

Belt erobern; in der Gluth ihrer Begeisterung, berauscht von ihren eigenen Ibealen, meint sie noch, der Sieg der Wahrheit könne gar nicht zeitig und nicht vollständig genug errungen werden und weist mit Geringschätzung jene Abschlagszahlungen zurück, mit denen der Mann, belehrt durch die Ersahrungen eines nühevollen Lebens und denen, die nach ihm kommen, auch etwas vertrauend, sich wohl oder übel zusriedengiebt. Selbst ein Kind des Augenblicks, glaubt die Jugend auch die Geschicke der Welt noch an den Erfolg des Augenblicks gebunden und fürchtet, die ganze Zukunft zu verlieren, wenn sie auch nur einen Moment der Gegenwart scheindar ungenützt vorüber läßt; ihre Hossungen und Eränme an die Stelle der Wirklichtit setzend, kennt sie noch nicht jene herbe und doch so nöthige Tugend der Entsagung, zu welcher wir Aelteren allmählig in der strengen Schule des Lebens erzogen werden.

Dieser allgemeine Drang ber Jugend mußte bei Max Balbau noch um ein Bebeutendes gesteigert werden burch tas Bewußtsein seines körperlichen Leidens und die Ahnung des vorzeitigen Endes, bem er entgegenging. Er in ber That hatte feine Zeit zu verlieren; icon berührt von der Hand des Todes, mußte er eilen, diese ganze reiche Welt von Entwürfen, Anschauungen und Gedanten, Die er in sich verschlossen trug, kinstlerisch zu verkörpern und ihnen eben baburch eine Dauer ju fichern, Die über Die furze Spanne feines eigenen Daseins binausreicht. Daber diese fieberhafte Saft feiner Production; daber biefe fich überfturzende Fülle ber Entwürfe, Die nicht felten fo groß mar, bag Gines über bem Anbern liegen blieb, barunter zum Theil grade biejenigen Werte, bie ihm am meiften am Bergen lagen und benen er felbst ben größten Werth beimaß, wie benn 3. B. fein großer, auf fünf Banbe angelegter hifterifcher Roman "Der Jonglenr," ber wieberum nur ber poetische Borlänfer einer ausführlichen, aus ben Quellen gearbeiteten "Gefchichte ber Troubaboure und ihres Reitalters" fein follte und von bem er in Briefen und Gesprächen wie von einem längft fertigen Berte gu reben pflegte, unvollendet geblieben ift. Daber aber auch - mit wenigen leicht erkenntlichen Ausnahmen, zu benen wir befonders feine 1850 erschienene Cangone "D biese Zeit!" rechnen — in bem, was er wirklich ju Stande brachte, biese Unfertigkeit und Berflossenbeit ber Form; baber biese vielfachen Episoben und Abschwei= fungen, die oft völlig aus dem Rahmen des Runstwerts berausfallen; baber überhaupt biefer Mangel an Gelbstbefdräntung und biefer acht jungbeutsche Trieb, alle Fragen ber Beit mit einem furzen Dachtspruch zu löfen und bei jeber Gelegenheit über Alles und noch Einiges ju fprechen. - Es ift biefe Erscheinung aber um so merkwürdiger, als wenige Dichter ber Gegenwart theoretischer Weise eine lebhaftere Empfindung von ber Nothwendigfeit einer geschloffenen Runstform befagen und überhaupt eine größere Ehr= furcht vor ben ftrengen und feuschen Forberungen ber Schönbeit hatten, als Mar Walbau. Allein bas ift ja eben ber Fluch biefes in fich zerfahrenen Zeitalters, daß wir, felbst mit bem redlichsten Billen und ber flarften Einficht, gleichwol hinter unfern eigenen Ibealen gurudbleiben und ben Weg nicht finden tonnen, ber aus ber grauen Steppe ber Theorie auf die grune Weide ber Wirklich= feit hinüberführt; es ift ein raschlebenbes Jahrhundert, bas, von Tantalusqualen gepeinigt, vom Berfuch zu Berfuch forttaumelt und seine eigenen Bflanzungen wieder einreift, bevor sie noch haben Burzel schlagen tonnen.

Diese fieberhafte Unrube unserer Zeit, diese ihre Lust an immer neuen Experimenten und Bersuchen fand in Max Waldau ihren wahrhaft klassischen Ausbruck und erklärt der allgemeine und enthusiastische Beifall, den der Dichter während der kurzen Zeit seiner öffentlichen Wirksamkeit erlangte und der selbst von solchen getheilt

ward, die ihm principiell gegenüberstanden, sich auf diese Art aufs Bollftanbigfte. Ja auch bier wieder muffen wir die Beisbeit bes Schickfals bewundern, die für jedes Bedürfniß auch fofort die Befriedigung bei ber Sand hat und stets ben richtigen Mann für ben richtigen Augenblid geboren werden läßt. Das lebende Geschlecht, wer wüßte es nicht?! ift bem Untergange verfallen; feiner von benen, bie jest noch auf Erben manbeln, wird jemals das gelobte Land ber Freiheit erbliden; unfer Ruhm und unfere Befriedigung fann und wird immer nur barin bestehen, bag wir für ben bereinstigen Besit berfelben fampften und litten. Und fiebe ba nun, biefem bem Tobe geweihten Geschlecht erwedt bas Schickfal einen Dicter, ber ebenfalls bereits bas Zeichen bes Untergangs auf ber Stirne trägf und ber eben aus biefer Tobesahnung feine vollste und glübenbfte Begeisterung schöpft! Die fieberhaft erregte, so zu fagen echauffirte Beit'findet ihren Ausbruck in einem Boeten, ber fich ebenfalls in einem fortwährenden Echauffement befindet, nur daß dies Echauffement ihm natürlich ist und mit Nothwendigfeit aus ben Bedingungen feines geiftigen und forverlichen Dafeins bervorgebt.

Sätte Max Waldau nichts weiter besessen als die eben bezeichneten Eigenschaften und wäre er wirklich nur in allen Stücken der trene Spiegel seiner kranken, widerspruchsvollen Zeit gewesen, so würde schon dies genügt haben, ihn zum derusenen Dichter eben dieser Zeit zu machen. In der That jedoch besaß er noch andere und höhere Eigenschaften; wurzelnd in dem allgemeinen Boden seiner Epoche, die Brust umwogt von ihren oft trüben Fluthen, ragte er doch mit dem Daupte weit über sie hinaus in den reinen Aether einer besseren und daher auch glücklicheren Zukunst. Es ist nicht bloß die Sympathie der gemeinsamen Krankheit, was die Zeitgenossen mit so magischem Zuge an diesen Dichter sesselte: auch ihr eigenes besseres Theil, auch die Ahnung einer künstigen glücklicheren

Beit, beren ja bie Gegenwart fich nie völlig entschlagen tann, aus felbst wo sie es möchte, fanden sie in ihm wieber. Reinem Rinft= ler gelingt es jemals, im einzelnen Runftwert fein ganzes Gelbft vollständig niederzulegen, es bleibt immer noch etwas zurud, und oft das Beste, was er nur anzudeuten, nicht auszusprechen vermag: woher benn auch das tieffinnige Wort ftammt, daß ber Rünftler allemal größer als fein Kunstwerk. Wenn von irgend einem Dichter ber Gegenwart, fo gilt bies Bort von Max Balbau. Schwächen waren bie Schwächen feiner Zeit; allein als felbftanbiges Sigenthum lebte in ihm eine eble und schone Begeifterung für alles Gute, ein freudiger Glaube an die Menschheit und ein Boblwollen, bas jeden Augenblick bereit war, diefen allgemeinen Glauben auch dem Einzelnen gegenüber praftisch und nicht felten mit eigenen Opfern zu bemähren. Diefer Sauch einer reinen, warmen Denschenliebe burchbringt Alles, was Mar Waldau geschaffen und erfest reichlich die afthetischen Mangel und Einseitigkeiten, die feinen Werten anhaften; er hat fein reines und harmonisches Kunstwert zurückgelaffen, aber hin und ber geriffen von ben widersprechenbften Strömungen seiner Zeit wie er war, ift er boch ftets bemubt gewesen, rein und harmonisch zu empfinden. Möglich, daß einzelne feiner Zeitgenossen biesen tiefen Ang bes Bergens instinctartig in ihm berausgefühlt haben und daß mit daber diese ungemeine Innigfeit stammt, mit welcher namentlich bie Jugend ihm anhing; verftanden hat seine Zeit ihn in diesem Buntte gewiß nicht, schon befhalb nicht, weil sie noch in haß und Widerspruch befangen ift und bas Evangelium ber Liebe noch nicht kennt. Aber bie Butunft wird es kennen und biese wird bann auch in Max Balbau bei all feiner schriftstellerischen Berfahrenheit boch ben Borläufer ihrer größten und ebelften Bestrebungen erbliden und wird feinen Ramen bafür stets mit ber Achtung und Theilnahme nennen,

bie Jebem gebührt, ber im Dienste ber Zufunft kampft, leibet mib irrt. —

Endlich ift Max Waldau auch noch in einem anderen, mehr äußerlichen Sinne ber eigentliche Dichter ber Gegenwart : nämlich infofern feine gange fchriftftellerifche Wirtfamteit, nach Anfang und Ende, in die furze Spanne Zeit fult, mit der wir uns bier be-Allerdings hatte er bereits im Jahre 1847 als Beibelschäftigen. berger Student mit knapp zwanzig Jahren "Gin Elfenmärchen" veröffentlicht: daffelbe war jedoch spurlos vorübergegangen und auch bie "Blätter im Binde," sowie die "Canzonen," die er im nachstfolgenden Jahre erscheinen ließ, vermochten nicht, sich durch den politischen garm, ber bamals bie Belt erfüllte, hindurchzuarbeiten. Erft ber fcon vorbin erwähnten Canzone "D biefe Zeit!" gelang es, sich ein allgemeines Behor zu verschaffen; sie erschien zu Unfang bes Jahres 1850, alfo zu einer Zeit allgemeinster Abspannung und Ernüchterung, wo wir unfere liebsten Soffnungen ichon längft ju Grabe getragen hatten, ja wo viele von uns bereits ein leifer Zweifel beschlich, ob es nicht vernünftiger sei, die Todten todt sein zu laffen und mit ben Lebenden, wie fie auch sein mochten, zu jubeln und zu genießen . . .

Diesem Gesühl ber beginnenden Selbstverachtung, einem Gestühl, das dann im Lauf der nächsten Jahre immer weiter um sich greisen und auf die Geschicke unserer Nation den verhängnisvollsten Einfluß üben sollte, gab Max Waldau in dem genannten Gedichte einen ebenso energischen wie poetisch erhabenen Ausdruck. Das waren nicht mehr die Siegesksanfaren, mit denen die politische Lyrik der vierziger Jahre daherzog: die ernsten, langgezogenen Alagetone waren das, mit denen die Nation ihre eigenen Hoffnungen bestattete, es war der mit Erbitterung und Scham gemischte Schmerz eines Bolkes, das im Begriff stand, sich selber aufzugeben. Das Gedicht

war, wie gesagt, das Erste, womit Max Waldau beim Bublicum wirklich durchdrang, ist aber, nach unserem Dafürhalten wenigstens, auch das Beste und Schönste geblieben, was er überhaupt geleistet; nie wieder hat sein ganzes, der Zersplitterung nur allzugeneigtes Wesen sich so concentrirt und auch in der Form hat er nie wieder dieselbe Bolleudung erreicht, wie in diesem Gedichte, an das daher auch, glauben wir, das Gedächtniß seines Namens in späterer Zeit vorzüglich geknüpft sein wird.

Inzwischen konnte ein Dichter von so reichen Anlagen und von einer folden Univerfalität ber Bildung und der Jutereffen natürlich nicht lange auf bem verhältnigmäßig engen und befchränkten Bebiete ber lyrifchen Dichtung ausbauern; er bedurfte einer breiteren Buhne und eines umfassenderen Rahmens, und fo lieft er benn schon in bemfelben Jahre, in welchem bie eben besprochene Canzone erschienen war, auch ben breibändigen Roman "Aus der Ratur" ans Licht treten, bem wenige Monate fpater ber Roman "Aus ber Ueberhaupt ift auch bies charafteriftisch für Junkerwelt" folgte. unfern Dichter und zeigt wiederum, welch ein achtes Rind feiner Beit er war, bag er in ben wenigen Jahren, bie ihm zu mirten vergönnt und die nach der gewöhnlichen Annahme taum ausreichen bürften, ein einziges poetifches Werf von Bebentung jur Reife m bringen, sich der Reihe nach in fammtlichen poetischen Gattungen versucht hat, im lyrischen wie im erzählenden Gedichte, im Roman wie in der Novelle, im ernften wie im tomischen Fache; felbst in bas Gebiet bes Dramas ift er hinlibergestreift, wenn auch nur als Ueberseter von Silvio Bellico's "Francesca da Rimini" - nicht zu rechnen die zahlreichen Kritiken und sonftigen Abhandlungen über äfthetifche und literarische Angelegenheiten, die er in verschiedenen Tagesblättern veröffentlichte.

Den meiften Beifall bei ben Zeitgenoffen erntete ber Roman

"Ans ber Ratur;" bereits nach Jahresfrist wurde eine zweite Auflage bavon nötbig, mas bamals, wo man noch nicht die fieben ober acht Anflagen von "Soll und Saben" tannte, noch für eine befonbere Auszeichnung galt. Aber freilich traf bas Buch mit feiner falten, zerfetenden Grouie, feiner unerbittlichen Durchgrübelung aller Lebensverhältniffe und Beziehungen, ber es bei allebem boch auch wieder nicht an einer gewissen jugendlichen Recheit, einem gewiffen idealistischen Aufschwung mangelte — bas Buch, sage ich, grabe in biefer feiner wiberfpruchsvollen Mifchung, traf bas ent= nuchterte, mit sich felbst zerfallene Bublicum wie ein erquidender Mairegen. Man fam sich selbst so geistlos und verkommen vor und nun Gottlob, hier war ein Buch, bas von Geift mahrhaft ftrotte und Jedem, welcher Richtung er auch angehörte und zu welcher Partei er sich auch bekannte, etwas zu denken und nachzu= grübeln gab. Die Zeit hatte uns eben erft fo graufame Bunben geschlagen, so viele Soffnungen waren hinweggemäht worben für ewig und nun faben wir, daß auch zwischen biefen Grabern die Blume bes Humors noch so luftig sprossen konnte; wir waren alle so mud und abgelebt und hatten ben Glauben an die Zukunft so gründlich verloren und hier nun tommt ber Poet und beutet unter Lachen und Thränen hinüber auf jenes Reich des Geistes, bas ewig unerschüttert fortbesteht und bem auch wir uns, trop aller Irrthumer und Fehlgriffe, mit jedem Augenblid mehr nabern.

Diefe culturhistorische Seite dunkt uns in der That die bebeutendste des Werks. Als eigentlichen Roman können wir es nicht
besonders hoch anschlagen, im Gegentheil, wir erblicken darin ein Wiederanknüpfen an falsche, längst überwundene Manieren, wie namentlich in dem Jean Paulisirenden Ton, und somit einen Rüdsschritt hinter dassenige, was schon vor Max Waldau auf dem Gebiete des deutschen Romans geleistet war. Die Fabel ist durftig, zumal im Berhältniß zu ber außerordentlich breiten Ausschhrung, und entbehrt der dramatischen Spannung; es geschieht in dem Roman überhaupt zu wenig und wird zu viel und über zu viel gesprochen. Diese Gespräche und Reslexionen sind großentheils sehr
geistreich, sie stehen im innigsten Zusammenhange mit den Interessen
der Gegenwart und haben zu dem seltenen Ersolge, den das Buch
beim Publicum erlangte, ohne Zweisel das Meiste beigetragen.
Allein wenn auch zugestanden werden muß, daß der Roman, vermöge seiner lockeren Kunstsorm, in diesem Punkt eine größere Freiheit verstattet als irgend eine andere poetische Gattung, so darf
boch auch diese Freiheit nicht übertrieben, sie darf namentlich nicht
dahin ausgedehnt werden, daß darüber der Roman als solcher
völlig verloren geht.

Und dies ist bei Max Waldan's "Aus der Natur" an vielen Stellen, ja an den meisten der Fall. Der Roman so gut wie das Drama soll eine Handlung enthalten, hier aber haben wir wesentlich nur Betrachtungen und Gespräche und Gespräche und Betrachtungen; die Figuren des Buchs interessiren uns weit weniger durch das, was sie thun — obwol auch dies zum Theil wunderlich genug ist und eine nicht unbeträchtliche Beimischung jungdeutscher Anschauungen und Tendenzen verräth — als durch das, was sie sprechen; sie sprechen, wir wiederholen es, meistentheils sehr schön, sehr geistreich, sehr elegant — aber ein Roman ist eben kein Gespräch und was nützt dem hungrigen Wagen die pikantesse Brühe, wenn es an Fleisch oder anderer gesunder Nahrung mangelt?!

Daß unter diesen Umständen von einer scharfen und confequenten Charatteristit nicht die Rede sein kann, liegt auf der Hand. Allerdings sind die Charattere zum Theil sehr sein und geistreich angelegt, aber besto mangelhafter ist die Aussührung. Es sehlt

bas eigentliche plastische Element, ber Dichter, in seinem jugendlichen Ungestüm, versteht es noch nicht, die Gebilde seiner Phantasie
vollständig von sich abzulösen und sie zu eigenem Dasein frei hinzustellen; er zerstört noch fortwährend selbst die Illusion, indem, er
hinter seinen Figuren hervortritt wie ein ungeschickter Puppenspieler, dem die Fäden in Unordnung gerathen sind. In den meisten
Fällen sprechen die Bersonen dieses Romans nicht das was, noch
so wie sie nach ihrer Eigenthümlichkeit und den Umständen, in denen
sie sich befinden, denten und sprechen müßten, sondern überall ist
es der Poet selbst, der sehr geistreiche, über Alles reslectirende, mit
Allem fertige Boet, der ihnen die Worte in den Rund legt. Das
giebt denn, bei aller Mannigsaltigkeit der Gegenstände und allem
Wechsel der Standpunkte, doch schließlich eine Einsörmigkeit, bei
der eine wahrhafte Charakteristik nicht bestehen kann.

Eine Ausnahme hiervon wie überhaupt von allem, was wir bisher an dem berühmten Romane auszuseten hatten, bilden nur Die oberschlesischen Dorfgeschichten, Die ursprünglich im britten Bande enthalten waren und die ber Dichter bann bei Gelegenheit ber zweiten Auflage in ben zweiten Band verpflanzte. Schon biefer äußerliche Umstand zeigt freilich, in welchem loderen Busammenbange biefe Geschichten mit bem Roman als folchem fteben und wie wenig hier von jener strengen organischen Glieberung zu finden ift, beren tein achtes Runftwert entbehren tann. Allein davon abge= seben, find die Geschichten selbst toftlich; ba ift Alles, mas wir in bem Romane felbst vermissen ober boch nicht in genügendem Make finden: eine fpannende Fabel, geschickte Bertheilung bes Stoffs, Anappheit ber Darftellung, Blaftit ber Schilderungen, endlich eine scharfe und glüdliche Charafteristit, die fich namentlich in einigen untergeordneten Figuren zur größten Unmittelbarteit und Leben-Man fieht an biefen fleinen Erzählungen fo recht, bigfeit steigert.

was der Dichter hätte leisten können, wäre es ihm möglich geworden, sich mehr zu concentriren und kleinere Stoffe mit größerer Sorgfalt zu behandeln; wir nehmen keinen Anstand, diese gelegentlichen Einschiebsel, mit denen der Berfasser selbst nicht recht wuste wohin, mit unter das Beste zu zählen, was wir auf dem Gebiete der Dorfgeschichte besitzen, ja als komische Dorfgeschichten, in Rückstat auf ihre überwiegend humoristische oder wenn man will ironische Haltung, dürften sie gradezu einzig dastehen.

Der Roman "Aus ber Junkerwelt" bietet keine Beranlaffung, langer bei ihm zu verweilen; er zeigt ben Dichter von feiner neuen Seite und nur feine Schwächen und Ginfeitigkeiten lakt er noch fühlbarer hervortreten, als es schon in feinem Erstlingsromane geschehen war. Der Zusammenhang ber Fabel ift bier noch loderer, die Charatteriftit noch farblofer, ber Faben ber Erzählung wird noch häufiger und noch gefliffentlicher burch allerhand Ercurse und Einlagen unterbrochen, bie noch länger find und in benen ber Dichter bas Steckenpferd seiner Reflexionen noch willfürlicher und maglofer tummelt, als in bem Buche "Aus ber Ratur." - Auch blieb die Aufnahme von Seiten bes Bublicums bei Beitem zurud hinter berjenigen, welche fein erster Roman gefunden; ja ber Berfaffer felbst -- was ihm natürlich nur zum Lobe gereichen kann - schien einigermaßen irre zu werben an ber Manier, Die er in biefen beiden Werten befolgt hatte und die benn allerdings, eben weil sie Manier mar, nicht allzuoft wiederholt werden durfte. Benigstens hat er, trop seiner ungemeinen Fruchtbarkeit und wiewol Reflexionen und Ercurse biefer Art ihm jeden Augenblick zu Gebote standen, boch nichts mehr in diefem Genre gefchrieben; eine Reihe von Auffäten "Aus ber Reisemappe," in benen berfelbe Ton noch fortgefett warb, blieb fogar unvollendet liegen, mahrend ber Dichter fich mit größtem Gifer jenem biftorifchen Romane zuwandte, beffen wir bereits gedachten und ber benn leiber auch ein bloßes Fragment geblieben ist.

Auch über Max Balbau's ergählende Dichtungen können wir uns furz fassen, ba sie wenig eigenthümlichen Werth besiten und wol nur im Augenblick bes Erscheinens burch ben Ramen ihres Berfaffers getragen wurden. In ber "Corbula. Gine graubundner Sage" (1851) verherrlicht er ben helbenfinn ber Schweizer Bauern im Kampfe gegen ben Uebermuth und die Gewaltthätigkeit ihrer ritterlichen Unterbruder. Es ift eine Art Dorfgefchichte in Bersen mit friegerischem Hintergrund; die Gegensätze bes lippigen. fittenlosen Ritterftanbes und ber biebern, unschnloigen Bauern werden in etwas greller Färbung fcbroff gegeneinander geftellt, während doch grade die Berbrauchtheit diefer Gegenfätze eine etwas magvollere und vorsichtigere Behandlung rathfam gemacht batte. - Daffelbe gilt von ber Fabel bes Bedichts, bie in ihren Grundzügen ebenfalls ein wenig verbraucht ist, und auch in der Ausführung hat es bet Dichter nicht verstanden, ihr wefentlich neue Seiten ab-Die Sprache ift von fehr ungleicher Befchaffenheit; während einzelne Stellen von achtem Iprischen Schwunge und wahrhaft bichterischem Wohllaut erfüllt find, feuchen andere gleichsam und stammeln unter ber schweren Bucht ber Reflexion, die vergeblich Bilber auf Bilber häuft, ihren profaischen Ursprung babinter Insbefondere gilt bies von den landschaftlichen Schilderungen, die zwar zu ihrer Zeit von der Tagesfritik fehr gepriefen wurden, die aber uns, offen gestanden, immer nur ziemlich schwälftig und schwerfällig erschienen find. Neberhaupt hat es uns von jeber Bunder genommen und gehört wol mit zu den Bider= fprlichen, an benen bie Erscheinung biefes Dichters fo reich ift, wie er es über fein poetifches Gemiffen bringen tonnte, ju einem Gedicht von diesem Inhalt und Umfang ein so ungeschicktes und unmusika.

lisches Metrum zu nehmen, wie dieser Anittelvers, in welchem die "Cordula" abgefaßt ist. Einigermaßen erklärt sich dies allerdings wol aus der übermäßigen Huft, mit welcher der Dichter arbeitete und in Folge deren er sich denn anch genöthigt sah, bei vorkommenden zweisen Austagen die weitgreifendsten Beränderungen und Umstellungen mit seinen Schriften vorzunehmen; auch die "Cordula," von der 1854 eine zweite Auslage erschien, hat diese nachbesternde Hand des Dichters ersahren, doch ohne dabei wesentlich zu gewinnen.

Much bie "Rahab," die zu Ende des ebengenannten Jahres, also menige Wochen vor bem Tobe bes Dichters erschien, war ein foldber erster Wurf und es hat uns häufig als ein psychologisches Broblem beschäftigt, was ber Dichter mit diefem Werke wol angefangen und wie er es umgestaltet batte, falls es ihm vergönnt gewefen ware, bas Erscheinen bes Gebichts langere Zeit hindurch ju überleben und es mit klihleren Bliden zu betrachten, als es bem Dichter im Augenblic bes Schaffens zu thun möglich ift. hoffen, er hatte es aus ber Rahl feiner Werte ganz ausgestrichen. Denn fo viel Schönes, ja Grofactiges es auch im Einzelnen enthält, fo ift bas Bange boch von ber wiberwärtigsten Befchaffenheit, inbem barin eine an fich unwahre und unnatürliche Situation, unbekummert um bas sittliche und afthetische Befilht bes Lefers, mit wahrhaft raffinirter Breite bis in bas kleinste Detail ausgemalt Die Heldin des Gedichts ift die Rahab ber Bibel, die "Bure von Sichem," bie, um Rache zu nehmen für bie Erniedrigung, in welche fie gerathen, ihre Baterftadt und ihre Mithurger in die Sand bes Feindes liefert. Mit graufamer Lufternheit fpurt ber Dichter allen geheimsten Irrgängen biefer zerrütteten Weiberseele nach und es ist nicht zu leugnen, daß er dabei manches eigenthümliche und überraschende Motiv aufbeckt. Allein die ganze Aufgabe, die er fich hier gestellt hat, bleibt bei alledem boch eine bochst un-

natilrliche und widerwärtige. Gewiß foll bie Boefie vor feinem Elend zurückbeben, auch vor teinem sittlichen; auch auf bas fchmerzbebedte Saupt des Berbrechers foll fie ihre fühnende Sand noch legen und ben Punkt aufdeden, wo auch er noch mit der Menfchbeit verwandt ift. Allein ein Beib wie diefe "Bure von Sichem" jur Belbin eines Gebichts zu machen, fie, von ber wir weiter nichts wissen als ben dürftigen Bericht ber Bibel und die uns baber auch nicht im Mindesten intereffiren tann, weber in historischer, noch in allgemein menfchlicher hinficht, jum Gegenstand einer tieffinnigen psychologischen Erörterung — ja was fage ich? zur Märthrerin zu erheben, in beren Schickfal wir die Kampfe und Leiden unserer Tage symbolisch abgespiegelt sehen sollen: bas schmedt benn boch ftark nach Bebbel'scher Geschmackverirrung und läft uns in ber "Rahab" nur bas übereilte Product einer ichmachen Stunde feben, wie fie ja auch die größten und geiftvollsten Dichter zuweilen haben.

Und so sind es denn überhaupt nur Fragmente und Anläuse, nur Bersuche und erste, oft allzurasche Würse, was uns von dem Dichter übrig geblieben ist; seine seltene Begabung gleichmäßig auszubilden und die Fülle seiner Anschauungen und Intentionen in einem großen und sorgsam gereisten Werte niederzulegen, wurde der kaum Dreißigsichrige durch den Tod verhindert. Ein bösartiges Nervensieber entriß ihn seiner Familie, seinen Freunden und seinen weitreichens den literarischen Blänen im Januar 1855. Max Waldau gehört somit zu jenen Frühverstorbenen, an denen unsere Literatur so reich ist und die namentlich den jedesmaligen Eintritt eines neuen literarischen und socialen Princips bei uns mit einer gewissen Regelsmäßigseit begleiten — wie ja auch von dem blühenden Baum unzählige Blüten welt und todt herniederslattern müssen, damit einige wenige zu gesunden Früchten reisen. Aber wie die welsen Blüten den Fuß des Baumes bedesen und sich mit dem Erdreich

von ihnen in den Baum felbst über und noch aus dem Duft der schwellenden Frucht weht uns ein leises Erinnern an jene frühzefallenen Blüten an. So wird auch Max Waldau, mit seinem reinen, schönen Streben, seinem kühnen Denken, seiner warmen und innigen Empfindung, in der künftigen Entwickelung unserer Literatur wieder ausleben, und glücklichere, wenn auch nicht reicherbegabte Talente, denen das Schicksal eine längere Lebensdauer gewährt, werden zu Ende führen, wonach er rang und wofür er lebte.

Das ift fürwahr ein neibenswerthes Loos, Gleichwie vom Blitz, bem heiligen, erschlagen, In voller Kraft, in frischer Jugend Tagen, Hinabzusteigen in ber Erbe Schoos!

Kühn war sein Muth und seine Hoffnung groß; Bom Arm ber Muse früh emporgetragen, Die Brust geschwellt von jugenblichem Wagen, Sah er bes Lebens licht're Hälfte blos.

Drum nicht um ihn, nur um euch felber flagt, Die ihr, geschredt vom nabenben Berberben, Gleich Stlaven noch am Joch bes Lebens tragt!

's ift Schidsalsspruch, die Guten mussen fterben; Wer bleibt zuruch, ihm unsern Schmerz, o sagt, Und mit dem Schmerz die Rache zu vererben?

## Wilibald Alexis und Tevin Schücking.

Einen intereffanten Gegenfat ju Max Balbau bilben bie beiden Schriftsteller, beren Namen wir diesem Abschnitte vorgesett Wie jener unftat und ruhelos, nach allen Seiten bin feine Faben anknüpfend und in alle Gebiete bes Biffens und Denkens hinüberschweifend, fo find diese fest in sich abgeschlossen, beschränkt auf ein kleines Terrain', aber bies mit vollkommener Meisterschaft beherrschend. Ueberwiegt bei Max Waldau die Reflexion, so zeich= nen Wilibald Alexis und Levin Schüding fich vor allem burch ihren gefunden Realismus, die Anschaulichkeit, Wahrheit und Treue ihrer Schilderungen aus. Berbedt in ben Walbau'schen Romanen ber Dichter mit feinen perfonlichen Ansichten und Tendenzen nicht felten sein eigenes Kunstwerk, so haben wir an den beiden anderen haupt= fächlich diese in Deutschland feltene Objectivität zu respectiren, Die fie ihren Figuren und Situationen zu geben wiffen. Max Baldan burch bie Mannigfaltigfeit ber Interessen und bie Universalität feiner Bilbung, so bewegen biefe bagegen fich in ben engsten Schranken und werben es nicht mube, einem verhältnißmäßig armen und einförmigen Stoffe immer neue Seiten abzuge-Der Dichter des Romans "Aus der Natur" ift Rosmopolit, das ganze unermeftliche Reich des Beiftes ift feine Beimath; Levin Schfiding bagegen und Wilibald Alexis wurzeln fest in bem

Boben der Provinz, in der sie geboren, unter den Menschen, inderen Mitte sie aufgewachsen sind, oder doch wenigstens unter den Erinnerungen, welche ihnen von diesen vererbt wurden. Max Waldau's Romane sind überhaupt schwer zu klassississen; wollte und müßte man sie überhaupt einer der herkömmlichen Gattungen einverleiben, so würde man sie vielleicht am passendsten als sentimental philosophische bezeichnen, etwa in der Weise der Klingerschen und Jean Paul'schen Romane, welche letztere er sich ja deutlich genug zum Borbild genommen hatte. Dagegen kann über das Feld, welches Wilibald Alexis und Levin Schücking andauen, gar kein Zweisel obwalten: sie schreiben historische Romane und ihr Muster und Borbild ist Walter Scott.

Am meisten gilt dies von Wisibald Alexis, den man daher auch nicht mit Unrecht den märfischen Walter Scott genannt hat. Wisibald Alexis ist nicht nur einer unserer beliedtesten, sondern auch unserer struchtbarsten Schriftsteller. 1798 zu Bressau aus einer französischen Resugiesamilie geboren, aber schon frühzeitig nach Berlin zurückversetzt, trat er zuerst im Jahre 1822 mit dem Roman "Waladmor" auf: eine Nachahmung Walter Scott's, die so gelungen war und ihrem Borbisce so nahe kam, daß der Dichter es wagen durfte, sie unter Walter Scott's eigenem Namen erscheinen zu lassen, ohne daß diese verwegene Mystissication, da sie endlich entdeckt ward, ihm zur Unehre gereicht oder seinem literarischen Ruse Abbruch gethan hätte.

Im Gegentheil lenkte das gelungene Wagstud die allgemeine Ausmerksamkeit auf den jungen Dichter und wedte die besten Hoffnungen für seine Zukunft. Dennoch machte ein zweiter Roman
in demselben Geschmad, "Schloß Avalon," den er 1827 folgen ließ,
nicht dasselbe Glück, und ebensowenig vermochten seine Bersuche, die

philosophischen und socialen Kämpfe seiner Zeit in romantischem Gewande abzuschildern, sich in der Gunst des größeren Bublicums sestzusehen. Diese Bersuche, bei denen wir hauptsächlich an Werke, wie "Das Haus Düsterweg," die "Zwölf Nächte," sowie die Mehrzahl seiner kleineren Novellen denken, erschienen im Lauf der dreisiger Jahre; die "Zwölf Nächte," soviel uns bekannt das setzte Werk dieser Richtung, datirt aus dem Jahre 1838.

Denn während ber Dichter noch so mit ber Kaltsinnigkeit bes Bublicums rang und vergebens nach einem Wege suchte, ber ibn jum Bergen feines Bolfes führte, hatte er, ohne es felbft recht zu wissen, geleitet hauptfächlich durch die Traditionen seiner Jugend und seinen gludlichen Instinct, schon beinahe zehn Jahre zuvor sich eine Bahn eröffnet, die, fo unscheinbar fie anfange auch mar, ihn bennoch in ihrem Fortgang zu einem der gelesensten und beliebtesten Dichter der Gegenwart machen sollte. Mit den unmittelbaren Nachahmungen bes Walter Scott ging es nicht mehr; wie jeder Big, hatte auch ber Wit biefer Muffification nur einmal gezündet und dann nicht wieder. Aber wolan, ftatt zu Walter Scott in bie Nebel von Alt-England auszuwandern, verfeten wir Balter Scott felbst nach Deutschland, statt immer nur feine Sprache mubfam nachzustammeln, nöthigen wir ibn, unfere eigene Sprache gu Sollten die Banber Diefer Walter Scott'ichen Romantik reben! wirklich nur an die schottischen Berge und Thaler gebunden fein? Balten biefelben Zauber nicht auch über ben Wichtenwälbern ber Mart? Sind sie nicht auch überhaupt an allen Orten, wo nur bas theure Bort "Baterland" ein Echo findet? Und wenn beutsche Lefer fich für ben Sof ber jungfräulichen Ronigin Elifabeth und für die Gefahren und Abenteuer bes Bratendenten zu intereffiren vermögen, wie noch gang anders mufte es auf fie wirken, wenn ber beutsche Roman es wagte, die Helbengestalt Friedrich's bes

Großen in bem Donner feiner Schlachten, umgeben von seinen treuen Solbaten, bem Auge bes Lefers vorzuführen?!

So entstand ber vaterländische Roman "Cabanis." ber 1832 in sechs Bänden ans Licht trat. Auch "Cabanis" fand anfangs nicht bie Theilnahme, auf welche ber Dichter gerechnet hatte und die er in so hohem Grade verdiente; mehr benn zwanzig Jahre haben vergeben muffen, bevor bas ausgezeichnete Wert in seinem vollen Werthe anerkannt mart, und zwar nicht blok von Seiten ber Rritit, die in Bewunderung beffelben von Anfang an ziemlich einstimmig war, sondern auch von Seiten bes Bublicums, bas erst allmälig, wie ber historische Sinn und bas patriotische Bewußtsein ber Nation sich mehr und mehr entwickelte, zu ber Einsicht gelangte, melden Schat unfere Literatur in biefem Werte eigentlich In der That steht "Cabanis" noch jest unübertroffen ba; nicht nur fein anderer deutscher Romandichter, sondern auch Wilibald Alexis selbst ist dem Ideal des historischen Romans nie wieder so nahe gekommen, wie in diesem Werke, oder boch wenigstens in ben ersten Banben beffelben, bie fich unbedentlich bem Beften anreihen, mas auf biefem Bebiete überhaupt exiftirt.

Bielleicht war es nicht die Schuld des Dichters, daß er nicht ohne Aufenthalt auf dem eingeschlagenen Wege fortging. Die Zeitverhältnisse waren dem vaterländischen Romane damals nicht günstig, am wenigsten dem modernen; es war die Blütezeit der Censur und der politischen Maßregelungen und Wilibald Alexis selbst hatte bereits erfahren müssen, wie leichtverleytich die Haut der damaligen Olympier war. Wenn er sich daher zu Ende der dreisiger Jahre auch dem vaterländischen Koman wieder zuwandte, dem er von da an unverdrücklich treu geblieben ist, so zog er es doch vor, rückwärts in die Jahrhunderte zu greisen und seine Stosse

bem politisch unverfänglichen und unanstößigen Mittelalter und seinen burgerlichen und ritterlichen Fehden zu entnehmen.

In dieser Art erschienen ber Reihe nach "Der Roland von Berlin" (1840), "Der falsche Walbemar" (1842), "Hans Jürgen und Hans Jochen" (1846) und "Der Barwolf" (1848), lettere beibe auch unter bem barocen Gesammttitel "Die Hosen bes herrn von Bredow": Werte, Die jum Theil unter ber Entlegenheit und Schwerfälligkeit bes Stoffes leiben - benn auf bie Dauer halt es allerdings schwer, fich für diese märkischen Raubritter und ihre Bewaltthätigkeiten zu intereffiren - bie aber in Betreff ber Ausführung fich ebenfosehr burch bie Benauigfeit und Sauberfeit ber Reichnung, wie burch die Trene bes Localtons auszeichnen. Ja gewiß, Wilibald Alexis ift ber eigentliche Dichter ber Mark; ber anscheinend so burre, so einformige Boben biefer von ber Natur nicht eben verschwenderisch behandelten Landschaft gewinnt unte ben handen bieses Dichters ein wundersames poetisches Leben, wir sehen die durre Beibe fich unermeflich behnen, wir athmen ben Duft diefer Kieferwaldungen und hören ben schweren Flitgelschlag bes Reihers, ber über bie schilfbewachsene Fläche bes Sees bahinschwebt.

Und nicht bloß die Natur der Mark weiß Bilibald Alexis in unübertrefflichen Landschaftsbildern zu schildern, sondern auch die Sigenthümlichkeit ihrer Bewohner, in alter wie in nener Zeit, hat er mit Sorgfalt und Liebe studirt und giebt sie wieder mit einer Sicherheit der Linien und einer Treue und Bärme der Färbung, wie sie bei unsern deutschen Romanschreibern, die durchschnittlich im Reiche der Phantasie besser zu Hause sind, als in der Birklichkeit, nur höchst selten gefunden wird; mit derselben Naturtreue, mit der er uns die alten knorrigen Fichtenskämme abschildert, schildert er anch die eigensinnigen, knorrigen Gemüther, die unter diesen

Bäumen groß geworden sind und die, was ihnen an Schwung ber Empfindung und Glanz der Phantasie abgeht, durch die Energie ihres Wollens und die Tüchtigkeit ihres sittlichen Charatters ersetzen.

Seit Anfang der funfziger Jahre ift Wilibald Alexis nun in ein neues Stadium seiner poetischen Entwicklung eingetreten oder vielmehr er ist zurückgekehrt auf den Weg, den er schon im "Cadanis" mit so glänzendem Erfolge eingeschlagen hatte. Durch die Exeignisse des Jahres Achtundvierzig, die man denn doch nicht ganz und überall ungeschehen machen konnte, von den Rücksichten befreit, die seiner Muse in der Wahl ihrer Stoffe dis dahin auserlegt waren, vertauschte er das Mittelalter und seine nach grade etwas rostig gewordene Romantik mit dem frischen vollen Leben der Gegenwart, indem er fortan Romane schrieb, die eben so sehr die patriotischen Exinnerungen wie die unmittelbaren, lebendigen politischen Sympathien seiner Zeitgenossen in Anspruch nahmen.

Es kommen hier besonders drei größere Werke in Betracht, von denen namentlich die beiden erstern sowohl der Tendenz wie dem Inhalte nach im innigsten Insammenhange stehen: das ist der fünsbändige Roman "Ruhe ist die erste Bürgerpslicht oder Bor fünzig Jahren" (1852) und "Isegrimm. Ein vaterländischer Roman." (Drei Bände, 1854), wozu sich dann gleichsam als Epilog der gleichfalls dreibändige Roman "Dorothe" (1856) gefellt. In sämmtlichen drei Romanen hat der Dichter sich das höchste Ziel gesteckt, das dem Romanschreiber, ja dem Dichter überhaupt versstattet ist: die Bergangenheit soll ihm zum Spiegel der Gegenwart werden, nicht bloß unterhalten will er, sondern auch lehren und züchtigen, die Muse soll die Wege weisen, welche das Vaterland zu wandeln hat, um jene Höhe der Macht und des Ruhmes zu erreichen, zu der es, wenigstens nach der Meinung des Dichters,

berufen ift und zu ber sich bann mit ihm auch bas gefammte übrige Deutschland erheben wird.

Allein mit der Größe der Aufgabe wachsen natürlich auch die Schwierigkeiten der Lösung, und so darf es ja wol ausgesprochen werden, ohne dem hinlänglich bewährten Talent des Berkaffers und seinem wohlerworbenen Ruhnse zu nahe zu treten, daß diese Werke, so viel Schönes und Interessantes sie auch enthalten, doch als Ganzes den früheren ähnlichen Arbeiten des Verkassers nachstehen und weder die Forderungen der Kritik, noch das Interesse des Lesers vollständig befriedigen.

Am schwächsten ift grade berjenige Roman, ben ber Berfaffer selbst offenbar mit ber größten Sorgfalt gearbeitet und bem er bie eingehendsten Studien gewidmet hat: "Rube ift die erfte Burger-Das Buch schildert die preugischen und namentlich die berliner Buftande furz vor und zu der Zeit der Kataftrophe von Bena, alfo gewiß ein intereffanter und bantbarer Stoff. Wenn berselbe hier gleichwol nicht völlig zur Geltung kommt, so liegt bas hauptfächlich an ber ungehörigen Bermischung bes poetischen und des historischen Elements, des Romans und der Geschichtschreibung, welche ber Dichter fich hat zu Schulden kommen laffen. man ift bas Buch zu geschichtlich, als Geschichtswerk zu romantisch; indem ber Berfaffer weder als Siftorifer auf den poetischen Schmud Bergicht leiften, noch als Poet etwas von den reichlichen geschichtlichen hilfsnutteln aufgeben wollte, die ihm, Dant feinen Studien, ju Bebote ftanden, hat er fich die Wirkung nach beiden Seiten bin, sowohl als Boet wie als Historiter, verklimmert. Das Buch, wir wiederholen es, enthält eine Menge vortrefflicher Ginzelheiten: aber auch die schönften und intereffantesten Ginzelheiten, felbst wenn fie noch fo bicht gehäuft maren, find boch niemals im Stande, bem Lefer jene's Interesse zu erseten, das er nur an der Einbeit

ber Handlung und einer bestimmten hervorragenden Perfönlich= feit nimmt.

Eine folde Sandlung aber und eine folde Berfonlichfeit fehlen biefem Roman: ober wenn fie ihm nicht gang fehlen, fo werben fie boch von ber Maffe ber Spisoben und Rebenbinge in einem folden Grabe verbedt und gleichsam übermuchert, bag fie nicht zu ber ihnen gebuhrenden Birtung gelangen konnen. Bielleicht entgegnet man uns, ber Gebaute bes Buchs bilbe bie Ginheit beffelben. wohl: aber fofern bas Buch ein Kunstwerk und namentlich ein Roman fein foll, muß biefer Bedanke fich nothwendig in einer be-Rimmten poetischen Figur und einer bestimmten einheitlichen Sand-Unfere beutschen Romane find fonst in ber lung concentriren. Regel zu Inftig, es fehlt ihnen an Specialitäten, fie halten sich, in ibealistischer Bornehmheit, zu weit erhaben über bas Gegenwärtige. Bier im Gegentheil find ber Specialitäten zu viel, ber Roman hat fich aufgelöft in lauter einzelne Genrebilder ober noch richtiger ge-, fagt, in einzelne hiftorisch = romantische Scenen, die meift an fich recht hubsch sind, aber fein eigentliches lebenbiges Berhältniß, feine organische Beziehung zu einander haben. Wir erstaunen über bie Fülle verschiedenartigster Figuren, welche ber Dichter hier zusam= mengeführt hat, wir erfreuen uns an ber Genanigfeit ber Zeichnung, ber Treue des Colorits, ber Naturwahrheit und Frifche, welche er ber Mehrzahl dieser Figuren verliehen hat — aber wie fommt es bei allebem, daß teine davon unfere Aufmertfamkeit zu feffeln, keine unfer Berg eigentlich zu erwärmen, ja baf ber ganze Roman uns fo wenig zu befriedigen im Stande ift? Weil fie uns alle nur ben Eindruck von Nebenpersonen machen; weil wir uns unwillfürlich hinter und zwischen ihnen noch nach anderen, bebeutenberen Figuren umsehen, die befähigt maren, die Träger des Gedankens zu bilden; weil mit einem Worte ber ganze Roman wol eine poetisch illustrirte

Geschichte, nicht aber, mas er doch sein follte, die Poesie der Ge-schichte selbst ist.

Und boch trug bie Beschichte bem Dichter einige höchst geeignete Figuren gleichsam entgegen: Die Rönigin Luife, ber Minifter Stein, ber Bring Louis Ferdinand — welche Charattere, welche Schickfale, welche Situationen! Bon bem letteren, bem Pringen, biesem eigentlichen natürlichen Helben ber ganzen Tragodie, hat ber Dichter gar feinen Gebrauch gemacht, vielleicht weil er fich biefen Stoff burch einen bekannten älteren Roman (von Fanny Lewald) vorweggenommen glanbte; die beiben anderen hat er zwar benutt, aber wieberum nur als Rebenfiguren. - Endlich ift auch bies fein gang gunftiges Zeichen für bie fünftlerische Ginbeit bes Romans, bag fünf ftarte Banbe bem Berfaffer gleichwol noch nicht genügt haben, bie angesponnenen Fäben zu Enbe und ben Roman felbst auch nur jum nothbürftigsten äußerlichen Abschluß ju bringen; die meiften Diefer gahlreichen Figuren, Die uns mit fo vieler Sorgfalt gefchilbert wurden, verschwinden aus unseren Augen, ohne dag wir erfahren, welchen Ausgang ihr Schicffal nimmt und wie die vielfach verschlungenen Faben sich schließlich entwirren.

Dieser letztere Uebelstand konnte natürlich dem Dichter selbst nicht entgehen und so vertröstete er den Leser am Schlusse seines Werkes auf eine demnächst zu liesernde Fortsetzung desselben, in welchem alles, was in dem vorliegenden nur Einleitung und Anfang geblieben, zum völligen Abschluß gebracht werden sollte.

Diese Fortsetzung erschien auch wirklich wenige Jahre später; es ist der bereits genannte "Ifegrimm." Doch sind die Fäden, welche die beiden Romane verbinden, nur von sehr loderer Beschaffenheit: so daß wer den "Isegrimm" etwa mit der Erwartung in die Hand nimmt, hier nun wirklich den verheißenen Abschluß zu sinden, sich bald sehr enttäuscht sehen wird. "Isegrimm" ist mehr

ein Gegenstüd als eine Fortsetzung seines Borgangers; wie bort ber Zusammenfturz bes alten Preugens, so werden bier die Elemente geschilbert, aus benen bie Möglichkeit seiner Erneuerung fich bilbete. Es ift noch nicht die blutig prächtige Morgenröthe von Anno Dreigehn, nur erft bie Dämmerung, in welcher Tag und Racht, alte Schmach und neuer Ruhm noch mit einander im Streite liegen. Doch ahnen wir bereits das hereinbrechende Licht; wo felbst ein fo morriger, so widerhaariger Charafter, wie dieser alte Herr von Quarbit, ber neuen Zeit jum Wertzeug bienen muß, felbst gegen feinen eigenen Billen, ba fann ber Sieg ber guten Sache unmöglich mehr lange ausbleiben. Alles Talent und selbst alter Enthuflasmus ift unfruchtbar, fo lange ihm ber Boben eines gefunden, traftigen Boltslebens mangelt; diefe Boltsnatur, in ihrer bamonischen Ursprünglichkeit, schilbert ber Dichter, und wenn er babei auch die Auswüchse und Schattenseiten berselben nicht zu verbergen fucht, so können wir das im Namen der poetischen wie historischen Gerechtigfeit nur billigen.

Ueberhaupt, wenn eine Fülle der interessantesten Detailmalerei, wenn tiefe Kenntniß des Gegenstandes und eine edle, mannhaste Gesinmung genügend sind, ein vortrefsliches Buch zu liesern, so darf der "Isegrimm" als eine der wackersten poetischen Thaten gesten, die einem Dichter unserer Tage gelungen sind. Dagegen ist das eigentlich Romanhaste in diesem Buche schwächer, als wir es bei Wilibald Alexis zu sinden gewohnt sind, der sich sonst vor der Mehrzahl unserer Romanschreiber auch dadurch anszeichnet, daß er eine kräftige und fruchtbare Phantasie hat und Situationen und Berwicklungen zu ersinden weiß, die den Leser wirklich packen.

Dies spannende, padende Element, also das Dramatische bes Romans, tritt in bem "Isegrimm" zurud hinter der Breite der Schilberungen und Reflexionen; ganz gegen feine Natur erscheint der Held mehr betrachtend als handelnd, und wo er sich endlich zum handeln entschließt, da entsprechen seine Thaten nicht den Erwartungen, die er in und rege gemacht hat. Der Dichter ist in denselben Fehler versallen, den wir soeben erst an dem Roman "Ruhe ist die erste Bürgerpslicht" bemerkten: die Fabel des Buchs ist zu weitläusig angelegt und die Loderheit der Composition läßt diesen Uebelstand nur um so sichtbarer werden, die interessantesten Figuren, die spannendsten Situationen werden nur beiläusig, nur in Episoden abgemacht, die zum Theil mit Meisterschaft ausgeführt sind, aber doch den Mangel einer durchgreisenden und einheitlichen Handlung wiesderum nicht ersehen können.

Und ebensowenig tann die edle patriotische Gefinnung, die bas gesammte Werk durchdringt und seinen eigentlichen Lebenshauch bildet, für seine äfthetischen Mängel vollständig entschädigen. Dichter hat bem hange zur Reflexion, diefer natürlichen Folge bes zunehmenden Alters, zu sehr nachgegeben, der Roman ist zu didattisch, zu tendenzibs. Bang gewiß kann und barf ein Kunstwerk auch eine politische Grundlage haben, ja es wird fogar um so höher fteben, je mehr es von ben prattifchen Bestrebungen seiner Zeit in fich aufgenommen hat. Allein dies politische Clement muß sodann auch bas gefammte Runftwert burchbringen, es muß gleichsam feine Seele, seinen innerften Lebensnerv bilben; es barf nicht hier ober bort in schweren, tobten Massen aufliegen wie nachtes Gestein, son= bern es muß fich in poetisches Fleisch und Blut, in Charaftere und Ereignisse verwandelt haben. Der "Jegrimm" ift reich an geift= vollen und schlagenden Bemerfungen liber die Lage Breufens zur Zeit des Tilsiter Friedens; vieles davon hat der Dichter sichtlich mit nachster Beziehung auf Die Zeit geschrieben, in ber fein Buch erschien, und allerdings lag ber Bergleich in manchen Bunkten fo nabe, daß es schwer gefallen sein wurde, ihn nicht zu ziehen. Als

Zeitungsartikel oder auch als selbständige politische Broschüre würden diese Betrachtungen ohne Zweisel von großem Interesse gewesen sein, im Roman dagegen, wo vor Allem unsere Phantasie beschäftigt werden soll, wo wir unterhalten, nicht belehrt werden wollen, stören sie, ja ihre allzuhäusige Wiederkehr wirkt zuletzt sogar ermildend und stumpft uns ab gegen die Wahrheit des Inhalts.

Ein zweiter und vielleicht noch schlimmerer Mangel des Buchs, den freilich mehr oder minder unser gesammter historischer Roman theilt, besteht in der unorganischen Bermischung des poetisch ersundenen und des historisch überlieserten Stoffs. Dhue Frage hat der Boet das Recht, die Welt der Wirklichkeit mit den Geschöpfen seiner Phantasie zu bevölkern; sogar die ganze Kunst und Kraft des Poeten besteht eben nur darin. Aber Geschichte und Ersindung dürsen nicht äußerlich neben einander hergeben, vielmehr müssen sie segenseitig durchdringen, es nuß aus beiden ein neues drittes Geschlecht hervorgehen, welches ebensosehr der Wirklichkeit wie der Phantasie angehört und eben in dieser Doppelnatur das Zeuguiß seines idealen Ursprungs trägt.

Im "Jiegrimm" bagegen haben wir zum größten Theil nur maskirte Geschichte; die historischen Figuren und Zustände sind der Mehrzahl nach ganz roh, ganz unvermittelt in die Dichtung hinübergenommen, nur mit einem poetisch verbrämten Mäntelchen um die Schulter, das jedoch den Kundigen nicht zu täuschen vermag, während es den Unkundigen nur in Unruhe und Mißbehagen versetzt. Es entsteht auf diese Weise eine Zwittergattung von Memoiren und Romanen, die vielleicht für den übersättigten Zeitzgeschmack etwas sehr Pikantes hat, aber doch mit den Grundbedingungen der Kunst ein für allemal unvereindar ist. Was der Boet giebt, soll er ganz geben, jedes ächte Kunstwerk muß sich aus sich selbst erklären; ein Roman, bei dem wir jeden Augenblick sülls

halten müssen und fragen, wer und was eigentlich gemeint ist, und aha, ganz recht, das ist dieser Minister und das jener, und der da ist der bekannte General N. N., und die Situation hier hat sich eigentlich da und da zugetragen und steht da oder dort quellenmäßig verzeichnet — nein, ein solcher Roman kann noch immer mit sehr viel Geist und Talent geschrieben, er kann eine sehr anziehende, sehr untexhaltende Lectüre sein, aber ein wirklicher Roman, ein eigentsliches poetisches Kunstwerk ist er nicht.

In biefer letteren und allerdings afthetisch wichtigften Sinficht ift ber britte Roman biefer Reihe, Die "Dorothe," seinen beiben Vorgängern überlegen. Freilich war ber Dichter babei auch nicht jenen Bersuchungen ausgesett, wie bei ben beiben anberen, ber Gegenwart soviel näherliegenden Werken. Die "Dorothe" spielt in ben letten Regierungsjahren bes Grofen Rurfürsten; Die Beldin bes Romans ift jene bekannte Dorothea von Solstein, Die britte Gemablin bes Rurfürsten, eine Frau von bobem männlichen Geifte und einer seltenen Thatkraft, die aber eben in Folge des Einflusses, ben fie auf ihren fürftlichen Gemahl und somit auf ben Bang ber öffentlichen Ereignisse ausübte, ber Gegenstand fehr verschiebenartiger Beurtheilungen gemen ift. Die Absicht bes Dichters scheint vornehmlich babin gegangen zu fein, ein Bemalbe ber Intriquen und Rabalen ju liefern, beren Tummelplat ber bamalige Berliner Dof mar und die benn endlich an bem graden Sinne bes Rurfürften und der einsichtsvollen und thätigen Liebe feiner Gemahlin scheitern. Auch hier wieder liegt bie Beziehung auf Die Gegenwart aufger= ordentlich nabe, mabrent gleichzeitig die größere Entlegenheit bes Stoffes bem Dichter eine Freiheit und Unbefangenheit bes poetischen Schaffens bewahrt hat, die wir an ben beiden vorhin besprochenen Romanen theilweise vermissen. Wenn bas Buch nichtsbestoweniger feinen ganz ungetheilten Erfolg gehabt hat, fo rührt bas wol vorzüglich daher, daß der Stoff, erot dek ächt künstlerischen Behandlung, doch immer etwas Peinliches, nm nicht zu sagen Abstoßendes behalten hat; dies Semälde menschlicher Arglist und Ränke ist zu niederschlagend, die Luft, in der wir hier akhmen, zu drückend, als daß ein reines äfthetisches Behagen möglich wäre, und anch von der Heldin des Romans wissen wir aus anderweitigen Quellen zuviel Ungünstiges und Zweideutiges, als daß der Versuch, den der Dichter hier macht, sie vollständig zu purisseiren, nach allen Seiten hin gelingen könnte.

Seit die "Dorothe" erfchienen, ift der Dichter leider von einer schweren Krantheit befallen worden, die ihn ber poetischen Thätigfeit für langere Reit entfrembet hat. In dem Augenblick, ba wir biefes schreiben, bringen die Zeitungen die Nachricht von seiner völligen und gludlichen Wiederherstellung und so durfen wir, bi ber seltenen Fruchtbarkeit, Die ihn auszeichnet, gewiß noch mancher fcbonen und bantenswerthen Gabe von ihm entgegenseben. bürfen wir, bevor wir von ihm scheiben, bes Berbienstes nicht unerwähnt laffen, daß er fich feit einer Reihe von Jahren als Berausgeber bes "Neuen Bitaval" (feit 1842, bis jest 26 Banbe) erworben Diese Sammlung ber intereffantesten Kriminalgeschichten aller Länder und Zeiten nimmt nicht nur in Folge ber außerordent= lich gewandten und feffelnden Darstellung einen ber erften Blate in ber Unterhaltungeliteratur ber Gegenwart ein, fondern auch über dies Interesse der blogen Unterhaltung hinaus, für die Rechtsanschauung bes großen Bublicums, ja für bie praftische Geftaltung unferer Rechtsverhältniffe felbst ift bas Buch von Bedeutung geworden und hat einen Ginflug erlangt, beffen nur wenige gelehrte inriftifche Werte fich rühmen burfen. Gine ber fconften und fegenereichsten Errungenschaften unserer Zeit, eine ber wenigen Fruchte bes Jahres Achtundvierzig, die von dem Mehlthau der Reaction

noch nicht völlig zernagt und verborben find, die Deffentlichkeit und Mindlichteit bes Gerichtsverfahrens, ift von bem "Nenen Bitaval" von feinem ersten Anfang an mit ebensoviel Gewandtheit wie Cadfenntniß verfochten worden. Bu einer Zeit, wo es bei uns noch für eine große Berwegenheit galt, an den Mosterien der Gerichtsftube zu rutteln und die unbedingte Ueberlegenheit studirter Richter in 3weifel zu ziehen, zeigte ber "Neue Bitaval" an einer Reihe merswürdiger und erschütternder Beispiele, wie beschränft in der That jene vielgepriesene Actenweisheit, wie viel leichter ber unbefangene, von teinem gelehrten Borurtheil umbüfterte Blid bes unstudirten Richters in die Seele bes Angeklagten hinabbringt und wie viel gerechter baber, nicht blos im juriftischen, sonbern auch im fittlichen Ginne, ein Berfahren ift, bas mit ber That jugleich bie innere Entstehung berfelben aufzudeden und festanstellen fucht .-Der Berlauf ber Ereigniffe hat bas Bestreben bes "Reuen Bitaval" unterftütt, politische Motive baben bie Bebenken ber Juriften über-Much in Deutschland begreifen wir jest ben Schanber, mit welchem schon in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ein berühmter englischer Rechtslehrer von Richtern sprach, die ben Angeklagten "in einem verschloffenen Zimmer und auf ein paar auf Bapier geschriebene Fragen und Antworten bin" aburtheilen und wenn ber studirte Richter auch noch nicht überall in Deutsch= land von ben Geschworenen verbrängt worden ift. ja wenn in ben letten Jahren felbst ba, wo bas Gefdwornengericht factifc besteht, mehr ober minder wirksame Bersuche gemacht worben find, bie Competeng beffelben zu beschränken, fo ift boch ber Grundsatz ber Deffentlichteit und Mündlichteit fast überall bei uns zur Geltung gekommen und wird ganz gewiß auch barin bleiben.

Und dieser moralische und praktische Triumph, ben ber "Neue Bitaval" bavongetragen, hat benn zuletzt mehr zu besagen und

muß bem unermitblichen Herausgeber eine reinere und größere Befriedigung gewähren, als alle woerischen Lorbeeren, die seine Stirne zieren. —

Wenben wir uns jest zu Levin Schüding. Derfelbe bilbet an bem himmel unferer belletriftischen Literatur gewiffermaßen bas Awillingsgestirn zu Wilibald Alexis; wie jenen ben Walter Scott ber Mart, fo barf man biefen fliglich ben Balter Scott Bestfalens nennen. Gelbft auf der "Rothen Erbe" geboren und ihr durch Imgenberinnerungen und Familienbande vielfach verwandt, bat Schuding es fich zur Aufgabe geftellt, sowol die landschaftlichen Eigenthumlichkeiten feiner Heimath wie die Tüchtigkeit und Kernhaftigkeit ihrer Bewohner, Die freilich auch eine gewiffe Starrheit und Grillenhaftigkeit nicht ausschließt, zur poetischen Darstellung zu bringen. Bie Bilibald Alexis feine bichterischen Gemälde beinahe ausschlieflich auf ben bürren Boben ber Mart verlegt, so verläßt Levin Schuding nur felten feine westfälische Beimath - und mo er es thut, thut er es in ber Regel nicht ungeftraft. An beiben Schriftftellern wird fo recht fichtbar, mit welchen festen und unlöslichen Banden die Heimath auch den Genins des Dichters umspinnt und welch ein verhängnifvoller Brithum es mar, ba man eine Zeit lang glanbte, die deutsche Boefie, als achte Rosmopolitin, in die leere, blaue Luft, meit weg von allen lofglen und nationalen Beziehungen, verweisen zu fonnen.

Und auch das wird an diesen Beispielen klar, welche Schäte ber Poesie in dem Leben und den Sitten unseres deutschen Boltes noch verborgen liegen und wie es nur des richtigen, von der Muse geweihten Blides bedarf, um da, wo das profane Auge nur dürre Heidesten oder einförmige Saatselder erblidt, das reinste Gold der Dichtung aufzusinden. Allerdings war Levin Schücking nicht der erste, der Westfalen gleichsam für die deutsche Poesie eroberte;

Immermann in feinem "Münchhaufen" und Freiligrath in einzelnen seiner beschreibenden Dichtungen waren ihm bereits vorangegangen.

Diefen Borgangern bat Levin Schüding fich mit gludlichftem Erfolge angeschloffen; ber Boben Westfalens mit seinen bichten Balbern, feinen langgebehnten Fluren, feinen vereinzelten Beilern, seinen Beden und Kampen bient ihm nicht bloß zur äußerlichen Staffage feiner Romane, sondern Diefe umgebende Natur wird in seinen Dichtungen mahrhaft lebenbig; wir boren bas Rauschen biefer uralten Saine, wir feben ben gastlichen Rauch aus bem einsamgelegenen Sanfe emporfteigen und fühlen uns burchichauert von all ben großen und gehehmnifvollen Erinnerungen, welche biefen Boben für das Gefühl jedes Deutschen so beilig und ehrwürdig Mit berfelben Meisterschaft und bemfelben breiten, marfigen Binfel, mit welchem Bilibald Aleris Die einformigen Steppen ber Mart abschilbert, malt Levin Schuding die reichere Natur feines weftfälischen Baterlandes. Und auch er bleibt nicht bloß bei diesen Meuferlichkeiten fteben; gleich Willibald Alexis bat er auch einen scharfen und aufmertfamen Blid für bie geistigen und fittlichen Eigenthümlichkeiten biefes Bollsftammes, ben er uns in ben verschiedensten Rreisen und Abstufungen mit immer gleicher Treue und Anschaulichkeit vorführt; wir treten in das stattliche Behöft bes Bauern, ber fich als Freiherr fühlt auf bem eigenen Grund und Boden, nehmen Blat an der üppigen Tafel bes Domberen, belauschen die phantaftischen Anschläge und Gelüfte ber westfälischen Abelstette und lernen auch den kleinen Burger tennen, in feiner etwas zopfigen, fpiegburgerlich abgefchloffenen, aber grundehrlichen und tuchtigen Weife.

Zwar einige Unterschiede finden zwischen unsern beiten Romandichtern vennoch statt, und darunter auch solche, die nicht bloß bie poetische Individualität betreffen. Zuerst macht fich schon ber allgemeine Unterschied zwifden Nord- und Mittelbeutschland geltenb: Wilibald Aleris, ber Zögling bes märkischen Sandes, ift trodener. nüchterner, er hat nicht die Gluth und das faftige, zuweilen fogar blendende Colorit, das Levin Schücking zu Gebote fteht. Dagegen fehlt es biefem letteren wieder an ber nordbeutschen Beharrlichfeit und Strenge gegen fich felbst, mit welcher Bilibald Aleris ben einmal entworfenen Blan zu Ende führt und langfam, mit immer gleicher Sorgfalt, bis in die Heinsten Ginzelheiten durcharbeitet, felbst auf die Befahr hin, feine Lefer einigermaßen zu ermüben. Levin Schücking liebt vielmehr bie rasche, fprungweise Entwide lung; er liebt die lieberraschungen, die plöplichen Coups, die unermarteten Enthüllungen. Gleich Wilibald Alexis, Meifter bes Details, unterliegt er nicht felten ber Bersuchung, Die zusammen= haltende Ibee bes Ganzen zu vernachläffigen, ja wol gar die Entwickelung mit plöplichem Ruck übers Knie zu brechen. Figuren versprechen in der Regel bei der erften Befanntichaft mehr, als fie in der Folge halten; die Composition fällt; je mehr wir uns ber Löfung bes Knotens nabern, um fo mehr aus einander; es ift als ob der Rünftler, ermudet von feiner eigenen Sorgfalt, fein Wert mun um jeden Breis zu Ende bringen wollte, gleichviel ob durch die rafchen biden Striche, die er schließlich aufträgt, die Barmonie des Ganzen zerftört und ber Totaleindruck bes fo mubfam angelegten Runftwerts gefährdet mird ober nicht. Bon den größeren Romanen des Dichters find, jo viel wir uns erinnern, die 1846 erschienenen "Ritterbürtigen" bas Einzige, mas fich von biesem Fehler frei erhalt und eben beshalb auch nach unferm Dafürhalten nicht nur bas befte unter ben Werfen bes Dichters, fonbern überhaupt einer der besten Romane, den wir besitzen.

- Roch wichtiger sind zwei andere Unterschiede, die ben innersten

Kern beider Dichter betreffen: Wilibald Alexis ist Protestant, Levin Schüding ift Katholik. Freilich findet sich von specifisch katholischer Färbung bei ihm keine Spur, im Gegentheil, er steht entschieben auf Seiten der Aufklärung und nimmt willigen und freudigen Antheil an allen Schätzen der protestantischen Bildung. Deunoch glauben wir nicht zu irren, wenn wir einen gewissen Mangel an philosophischer Schärfe, an Klarheit und Festigseit des Gedankens den Einstlüssen zuschreiben, welche die katholische Erziehung und Ilmgebung auf ihn ausgeübt hat.

Ferner hat Wilibald Alexis von früh auf das Glüd gehabt, einem großen Staate von felbständigem nationalen Bewußtsein und weltgeschichtlicher Stellung anzugehören und wir haben gesehen, wie mächtig das Gefühl, das dadurch im Dichter erweckt ward, seine Schöpfungen durchdringt und belebt.

Dieses Glück, das für Jedermann unschätzbar ist, am meisten aber für den Poeten, entbehrt Levin Schücking. Zwar seit den Befreiungstriegen gehört die Provinz, der Schücking entstammt, ebenfalls zu Preußen, wenn auch nicht vollständig, so doch zum größern Theil. Allein diese Berbindung war zu der Zeit, da Schücking sich der Poesse zuwandte, noch zu neu, die Bortheile derselben noch zu ungewiß und streitig, als daß der Dichter, der übersdies, wenn wir recht berichtet sind, in dem hannöverschen Antheil geboren ist, sich an diesen Beziehungen Westfalens zu der großen preußischen Monarchie hätte erwärmen können. Das preußische Wesen trat im Gegentheil in Westfalen anfänglich ziemlich schross und seine Seine ausgefaßt; die strenge altpreußische Zucht trat zunächst nur als militärischer und bureaukratischer Zwäng auf, eine Menge alter guter und schlimmer Gewohnheiten wurde jählings

über den Haufen geworfen und auch unter den schlimmen befanden sich einige, die man nur ungern vermißte.

Ueber allem Untergehenden schwebt ein gewisser Dust der Poesse, wie der Dust der Abendröthe über der untergehenden Sonne. Anch die alte Pfassen= und Dynastenherrschaft, unter der man in Bestsalen so lange geseufzt hatte, gewann gegenüber dem eindringenden Preußenthum urplötzlich eine gewisse poetische Berstärung; es war die "alte Zeit" im Gegensatz zu der neuen, von der man noch nicht wußte, was sie bringen und wohin sie sühren würde — und für die Mehrzahl der Menschen ist die "alte Zeit" auch immer die "gute alte Zeit."

Der Dichter biefer "guten alten Zeit," ber Zeit bes Rrumm= stabs und feiner gesegneten Berrschaft, ber Berücken und Fontangen, der gepuberten Röpfe und der geschminkten Wangen ist Levin Schücking. Mit größter Beharrlichkeit hat er mitten unter ben Trümmern des ehemaligen beiligen römischen Reichs, "daß Gott erbarm'," fich gleichfam eine eigene poetische Domane urbar gemacht, eine Domane, wenn man will, von geringem Umfang, aber von großer Ergiebigkeit, auf der er nun völlig zu Saufe ift. ift bas Leben und Treiben ber kleineren Sofe, befonders ber geiftlichen, und jener Reichsunmittelbaren, wie fie bis zu Unfang bes Jahrhunderts vorzüglich im Besten und Guben unferes Baterlandes bestanden. Auf biefem Felbe ift fein Blid von unvergleichlicher Scharfe, feine Zeichnung von bewundernewerther Benauigkeit und Sicherheit, feine Karbe ftete lebenswahr und frifch; wir hören gleichsam bas Rauschen und Reigen biefer altmodischen faltigen Gewänder, feben bas Riden und Beugen biefer Beruden und Federbuiche, fühlen ben Drud biefer Schnurbrufte und Spangen, an die, trot allem Drud und aller Enge, bas herz, bas ewig junge, ewig unbestegbare Berg boch fo stürmisch, so gewaltig schlägt!

Man ahnt leicht, welche interessanten Gegensätze sich auf diesem Boben entfalten müssen und zu welchen pikanten Abenteuern
und Berwicklungen berselbe Gelegenheit bietet. Allein mit so
großer Birtuosität Levin Schilding die Bortheile seines Stosses
ausbeutet und soviel interessante und glückliche Beobachtungen er
jener alten verrotteten Zeit bereits abgewommen hat, so läßt sich
boch nicht in Abrebe stellen, daß diese Zeit selbst eine längst siber=
wundene, die Welt aber, die ihr angehörte, eine verhältnismäßig
kleine und unbedeutende ist. Wir sind hier gleichsam nur in dem
Borzimmer der Weltgeschichte, es sehlt hier jene große, weitreichende
Verspective, die z. B. die brandenburg=prensische Geschichte so
wichtig macht. Darum ist auch ein eigentlich historischer Roman,
ein Roman im großen Stil, hier kaum möglich, vielmehr weist die
Veschafsenheit seines Stosses selbst den Dichter auf das historische
Genrebild, die Anekoote mit vorwiegend lokaler Färbung hin.

Und in diesem Genrebild ift Levin Schücking nun Meister. Be fleiner und enger die Welt, die er darstellt, je größer die Genauigseit, mit der er sie zeichnet; es ist uns, als träten wir in einen längstverlassenen Ahnensaal, die großen ernsten Bilder an ben Bänden sehen uns schweigend an, wir athmen den eigenthümlichen, aus Moder und Bohlgerüchen gemischten Duft, der diese Räume erfüllt und hier und da findet sich ja auch wol noch eine verblichene Schleise oder ein halbzerknitteter Liebesbrief, der uns daran erinnert, daß diese Räume nicht immer so ernst und schweigsam gewesen und daß diese ehrbaren Gesichter, trop Puder und Reifrock, ebenfalls einmal zu lächeln verstanden. . .

Das erste Auftreten Levin Schnding's als Romandichter fällt in den Anfang der vierziger Jahre, wo rasch nach einander "Ein Schloß am Meere" (2 Bde. 1843), "Die Ritterbürtigen" und "Eine duntle That," die beiden letztern 1846, erschienen. In diesen

frühesten Leistungen hat das Talent des Dichters sich am glänzendsten bewährt; namentlich sind, wie wir bereits erwähnten, "Die Ritterbürtigen" ein Werf von ausgezeichneter Schönheit.

Seitdem hat er es sich einigermaßen bequem gemacht; er producirt viel, vielleicht zu viel, und so wird es mit dem Einzelnen nicht so gar genau genommen. Am glücklichsten ist der Dichter immer da, wo er sich in den ebenbezeichneten engen Grenzen hält; wo er dieselben verläßt, geräth er leicht ins Abenteuerliche und Obersstädliche. Die sämmtlichen Romane und Erzählungen des fruchtbaren Berfassers hier einzeln aufzuzählen, würde und zu weit sühren; wir beschränken uns auf diesenigen, die während des letzten Decenniums erschienen sind, und anch von ihnen heben wir nur einzelne hervor, die entweder besonders gelungen sind oder im Gegentheil das Talent des Dichters auf irgend einem bemerkenswerthen Abweg zeigen.

Die beiden vorzüglichsten unter Levin Schücking's neueren Romanen sind: "Ein Sohn des Bolkes" (2 Bde. 1849) und "Der Bauernfürst" (2 Bde. 1851). Beide spielen auf westfälischer Erde. In dem "Sohn des Bolkes" wird der Gegensatz zwischen der alten ererbten Sitte der westfälischen Bauern und der Alles nivellirenden, Alles in Berwirrung setzenden falschen Aufklärung, die gelegentlich wol auch die Begriffe von Recht, Ehre und Baterland wegescamontirt, in höchst wirksamer Weise zur Geltung gebracht; der alte Dorfschulze, welcher den eigenen Sohn, der seines deutschen Ursprungs vergessen hat und in die Dienste des französsischen Usurpators getreten ist, von der Schwelle seines Hauses weist, ist eine Figur, der wir die innigste Theilnahme nicht versagen können. — "Der Bauernfürst" bewegt sich ebenfalls der Hauptsache nach auf dem wohlbekannten Felde der "guten alten" westfälischen Zeit. Doch hat der Dichter diesmal mit glücklichem

Talt zwischen die Trümmer dieser morschen, untergehenden Zeit die Morgenröthe des neuaufgehenden Revolutionszeitalters hineinsallen lassen, wodurch denn eine Reihe ebenso menschlich wahrer, wie poetisch spannender Conflicte herbeigeführt wird.

Der nachstfolgende größere Roman, "Ein Staatsgebeimniß" (3 Bbe. 1854), spielt ebenfalls wieder jum großen Theil in Westfalen, im Uebrigen ift jedoch ber Dichter in ber Wahl Diefes Stoffes nicht besonders glücklich gewesen. Der Beld der Geschichte ist der angebliche Ludwig XVII., jener Uhrmacher Naundorf, ber von seinen Anhängern unter bem Titel eines Berzogs ber Normandie verehrt ward und ber seinerzeit in ben öffentlichen Blättern und um Theil auch vor den Gerichten viel von sich reden machte. Levin Schüding hat fich auf bas Junglingsalter feines Belben beschräntt: allein da berfelbe auch als Jüngling nichts Helbenmäßiges thut, ja nicht einmal etwas Bebeutenbes, etwas Menschlichergreifenbes leibet, so bat ber ganze Roman badurch etwas Bassives, um nicht zu fagen Inhaltloses bekommen. Die falschen Demetrius und Walbemar sind bekanntlich ein fehr dankbarer Stoff für die Boefie, aber nur warum? Weil fie thatträftig auftreten, weil fie durch die Rühnheit ihrer Blane, burch die Energie ihrer Entschliefungen die Mängel ihres Stammbaumes in Bergeffenheit bringen. Davon ift bei biefem Ludwig XVII. feine Rede; es ift ein unselbständiger. schwacher, unentschlossener Anabe, verliebt, leichtgläubig, ohne Blan und Biel, der Andere für fich handeln und benken läft; nehmen wir ihm seine Actenstude und Documente, was bleibt übrig? Und auch diese Actenstücke und Documente, die der Dichter in ihrer ganzen taugleimäßigen Breite mittbeilt und an die er felbst mit einer schwerzuhggreifenden Sartnäckigkeit glaubt, bieten boch immer nur ein hiftorisches, aber kein poetisches Interesse, und felbst bas erftere dürfte in ben Augen einer unbefangenen Kritik, zu der freilich ber Dichter dieses Romans nur wenig geneigt scheint, noch sehr zusammenschrumpfen. Das Beste an rem Buch sind wiederum die Episoden, ja es sind eigentlich lauter Spisoden, eine Reihe interessanter Randzeichnungen, zu denen nur leider ber Text fehlt.

In "Der Held ber Zukunft," einem kleinen einbändigen Roman, der 1855 ans Licht trat, ist die Fabel im Gegentheil sehr bebeutend angelegt; der Dichter will uns die Conslicte und Kämpse eines eblen, hochstrebenden Gemüthes schilbern, das in einer schwachen Stunde von zärtlicher Leidenschaft verblendet, sich bat verkeiten lassen, der großen Welt gewisse Concessionen zu machen mod der nun sowohl mit ihr wie mit seinen eigenen Idealen in die peinlichsten Zerwürfnisse und Widersprüche geräth. Leider hat es dem Versassen nicht gefallen, das interessante Thema mit entsprechender Sorgsalt durchzusühren; nur der Ansang des Buchs ist vollständig, ja dieser sogar mit einer gewissen Breite ausgeführt, die Entwicklung dagegen ist, wie uns dies bei Levin Schücking nicht selten begegnet, übereilt und lückenhaft, die Auslösung gewaltsam und wwwollständig, so daß das Ganze, bei einzelnen glänzenden Partien, boch keinen recht befriedigten Eindruck gewährt.

An benselben Fehlern leiben zwei andere Romane des Bersassers, in denen er ebenfalls jenen historischen Boden verlassen hat, auf dem er sich sonst mit soviel Gkid und Sicherheit bewegt: "Die Königin der Nacht" (1852) und "Die Sphing" (1858). Beide Romane leiden an außerordentlichen und fast unerträglichen Unwahrscheinlichkeiten. Bir bescheiden und gern, daß dem Romandichter auch in diesem Punkte eine gewisse Freiheit verstattet sein muß und daß gewisse Ersindungen und Situationen, die z. B. van der Bühne gesehen unerträglich wären, sich im Roman noch immerhin verbrauchen lassen. Allein auf einen falschadressirten Brief die ganze Berwisselung, sowie auch ein zufälliges und sehr

abenteuerliches Zusammentreffen zweier Personen die ganze Lösung eines Romans begründen, wie es in "Die Königin der Nacht" geschieht — oder den Unsinn der klopfenden Tische allen Erustes als poetisches Motiv einsühren und uns glauben machen wollen, ein übrigens volltommen nüchterner und verständiger junger Mann, ein junger Dipsomat aus gutem Hause, werde sich mit einer Dame vermählen und Wochen und Monate lang an ihrer Seite leben, ohne auch nur den Namen seiner Gemahlin zu wissen, wie der Dichter dies in "Die Sphinz" versucht — das heißt die Freiheiten des Romandichters denn doch etwas zu weit ausdehnen.

In feinem gangen alten Glanz bagegen zeigt bas Talent bes Dichters fich in ber hiftorischen Erzählung "Der Gohn eines berühmten Mannes" (1856). Der berühmte Mann ist Johann von Berth, bekannt als einer ber tapferften und glüdlichsten Barteiganger bes breifigjährigen Rrieges, ber fühne Reiteranführer, ber als General bes Kurfürsten Max von Baiern feinen Ramen ben Franzosen so furchtbar gemacht hatte, baß, als er endlich in Folge ber Schlacht bei Rheinfelden gefangen und nach Frankreich abgeführt ward, felbst seine Gefangenschaft noch ein epochemachenbes Ereigniß für die Reugier und das Mitgefühl des frangösischen Bublicums war. Auch in ber vorgenannten Erzählung ift Johann von Werth der eigentliche Mittelpunkt. Die Abenteuer und Berirrungen seines Sohnes Abolph von Werth und bas tragische Enbe, das denfelben frühzeitig ereilt, bilden zwar äußerlich die Fabel der Erzählung, ihre eigentliche Wirtsamkeit erhält fie jedoch erst in ber Art und Weise, wie diese Abenteuer und Schickfale fich in ber Seele bes väterlichen Belben wiberspiegeln. Die Erzählung an sich ift einfach und ohne eigentliche spannende Momente, aber von jener Rraft und Frische ber Darstellung, die wir diesem Dichter schon so vielfach nachgerühmt haben; besonders sind die Schilberungen aus ben höftschen und kriegerischen Kreisen dieser Zeit vortrefflich und von ächt dramatischer Lebendigkeit.

Auch die beiden Erzählungen "Ans ben Tagen der großen Kaiserin" (2 Bde. 1858) gehören zu dem Anmuthigsten und Liebenswürdigsten, was der Dichter geschrieben. Doch ift, wie gesagt, seine Productivität zu groß und die Zahl seiner Schriften zu beträchtlich, um hier bei jeder einzelnen derselben zu verweilen und auch seine lyrischen wie dramatischen Bersuche ("Gedichte," 1846; "Der Redesampf zu Florenz," 1854 x.), dürsen hier füglich übergangen werden, da sie nur den Rang von Rebenardeiten in Anspruch nehmen und für die poetische Eigenthümlichkeit des Dichters ohne Bedeutung sind.

## Beinrich Koenig.

Was für Levin Schücking die "Rothe Erde" von Westfalen, bas ist für Heinrich Koenig das "Goldene Mainz" und sein lustiges Treiben unter der Herrschaft des Krummstabs, dis dann jener Sturm der französischen Revolution hereinbrach, der diese Berle des Reichs für längere Zeit dem deutschen Baterkande entfremdete und in dessen Wirbeln so manches edle, freiheitdürstende Herz in unseliger Spaltung zu Grunde ging: der Mittelpunkt seines dicheterischen Schaffens, auf den er immer und immer wieder zurücktommt und bei dem er gleichsam seine geistige Heimath sindet.

Woher diese Vorliebe stammt, ist leicht zu erklären; wie in Levin Schücking's Ingend die Erinnerungen der westfälischen Kleinsstaaterei hinsiberspielen, so war Heinrich Koenig (geboren 1790) noch Zeuge jenes geistlichen Regiments, das in dem "Goldenen Mainz" seinen glänzendsten und prächtigsten Sig aufgeschlagen hatte. Heinrich Koenig's Wiege stand in Fulda, dieser uralten Klosterstadt, die damals noch zu dem Erzbisthum Mainz gehörte. Auch übrigens spielte das geistliche Wesen in seiner Iugendentwickelung eine große Kolle. Der Dichter selbst hat dieses sein Iugendeleben in einem eigenen, 1852 erschienenen Büchlein beschrieben: "Auch eine Iugend."

Das ift ein liebenswürdiges Buch, bas vortrefflich geeignet

ist, in das innere Leben des Dichters einzuführen. Große Abenteuer und merkwürdige Begebenheiten darf man freilich nicht erwarten, trotz der bewegten Zeit, in welcher der Dichter heranwuchs. Auch Koenig's Jugendgeschichte ist so einsach und ereignisslos, wie das Jugendleben unserer modernen deutschen Dichter zu sein pstegt: ein "ächtes deutsches Kleinleben voll bürgerlicher Tüchtigkeit und Einsalt, in das auch die Schatten der Armuth nur grade so weit hineinsallen, um den Frieden und die traute Stille, die bei alledem über diesem ärmlichen Dache walten, desto lebhaster empfinden zu lassen.

Eine eigenthümliche Färbung erhält das Bild durch die geistlich katholische Nachbarschaft, in welcher der Knabe, selbst einer streng katholischen Familie angehörend, auswächst, und die von frühan sein gesammtes Thun und Treiben, seine Denken und Empfinden, seine Spiele wie seine Studien, seine kleinen Freuden und Leiden, Hoffnungen und Befürchtungen umschlossen hält.

Und nicht bloß die geistliche, auch die weltliche Herrlichkeit des Katholicismus lernte der Knabe damals kennen. Wie Levin Schücking, so besitzt auch Heinrich Koenig eine besondere Meisterschaft darin, das Leben und Treiben an den kleinen deutschen katholischen Fürstenhösen des vorigen Jahrhunderts darzustellen. Sehr natürlich; lebte er selbst doch als Knabe in der nächsten Nähe einer solchen Hoshaltung und sah ihr mit neugierig naiven Kinderaugen sozusagen in Schüsseln und Töpfe. Freilich dauerte die Herrlichkeit nicht lange; kaum zwölfjährig, erlebte der Knabe die Umwandlung des alten Bischosssiges in ein weltliches Fürstenthum, indem Fulda zuerst 1802 an die Herrschaft des Prinzen von Oranien überging, um wenige Jahre später als leichterworbene Beute den Franzosen zuzusalen.

Das waren benn freilich folimme Eindrücke für bie Seele bes

heranwachsenden Knaben, und noch jetzt liefern die Schriften des Mannes den Beweis dafür, wie tief dieselben sich in die jugendliche Seele eingruben. Noch halb ein Kind, hatte er das lodere Treiben an dem geistlichen Hofe mit ansehen müssen; er sah die schmunzelnden, setttriesenden Gesichter der Domherren, wie sie offen und heimlich jedem sinnlichen Gelüste fröhnten, er hörte von geheimen Liebschaften und verbotenen Zusammenkunsten und sah wie das Gift des Pfassenthums, nah und fern, Alles, was mit ihm in Bernhrung kam, verpestete.

Und dann wieder sah er, wie diese ganze geistliche Herrlichkeit eines schönen Morgens wie mit einem Zanberschlage verschwunden war; er sah im Lauf weniger Jahre eine Herrschaft der andern solgen; sah, wie politische Eide geschworen und wieder aufgelöst wurden; sah, wie in denselben Kreisen, wo vor Kurzem noch naive Frömmigkeit und altbürgerliche Sitteneinfalt geherrscht hatten, Leichtsertigkeit und moralische Berderbtheit um sich griffen — und sah, wie bei alledem die Welt ruhig ihren Gang ging und wie dieselben Menschen, die Meineid und Treubruch und jede Art von Berbrechen auf sich geladen hatten, vor den Augen der Leute bei alledem doch vollkommen undescholten und geachtet dastanden, so lange sie nur die Macht in Händen hatten.

Eine unerwartete Wendung gewann dies enge, beschränkte Ingendleben, als eine leichtsinnig begonnene Liebschaft den noch nicht Einundzwanzigiährigen plößlich und gegen seine eigene innersliche Neigung in das Netz einer unzeitigen und unpassenden She verstrickte. Bas der Dichter dabei in jugendlichem Unbedacht versichnloet, hat das Schickal ihn reichlich büßen lassen. Zwar brechen seine Jugenderinnerungen bei der Geschichte dieser unglücklichen Heirath ab: aber auch ohne mit den Einzelheiten näher bekannt zu sein, ahnen wir trübe und gesahrvolle Berwickelungen, die auf das

innere und äußere Leben bes Dichters nicht ohne ben wichtigsten Einfluß bleiben konnten und beren Spuren wir denn auch vielsach in seinen späteren Schriften begegnen, namentlich in denjenigen, welche sich, wie "Regina" (1842) und "Beronika" (2 Bde. 1844) mit den socialen Zuständen der modernen Welt, insbesondere aber mit dem Seelenleben der Frauen beschäftigen.

Am verhängnisvollsten für den Dichter sollte jedoch zuvörderst die allzugroße Nähe werden, aus welcher er das Leben und Treiben der katholischen Geistlichkeit, der hohen wie der niedrigen, kennen gelernt hatte. Es ging ihm, wie allen kräftigen Gemüthern: der Druck, der ihn hatte zu Boden beugen sollen, vermehrte nur seine Spannkraft, die Sclaverei wurde ihm eine Schule der Freiheit und auf dem nach strenger jesuitischer Norm eingerichteten Ghunasium zu Fulda sog er jenen Geist der Opposition und der Aufklärung in sich, der dann nicht nur seine gesammte schriftsellerische Thätigkeit bestimmte, sondern der ihn auch praktisch in allerhand Conssicte mit der katholischen Geistlichkeit brachte, die endlich sogar seine seierliche Excommunication zur Folge hatten.

Inzwischen hatte sich in der Nähe seiner Heimath, in Kassel, das lustige Königreich Westfalen etablirt und zum zweiten Male und in noch größerem Umfang wiederholte sich das Schauspiel, das er als Knabe in Fulda kennen gelernt hatte; wieder wurden Berrath und Treubruch die Parole des Tages, wieder hielten entnervte Wüstlinge und schöne, üppige Frauen die Zügel der Herrschaft in ihren von Begierde zitternden Händen, wieder waren Tugend und Redlichkeit geächtet, während das schwelgende Laster triumphirte.

Es folgte dann die Wiederherstellung des Kurfürstenthum Beffen und auch der Dichter, dem inzwischen eine Anstellung als turfürstlicher Finanzsecretair zu Fulda zu Theil geworden war, wurde in den Schematismus desselben mit aufgenommen; er sah

bas rohe bäurische Laster die weichen Polster einnehmen, auf denen soeben noch das hösischverschmitzte sich gedehnt hatte, die Zöpfe und die Stockprügel wurden wieder hergestellt und sieben Jahre der ungeheuersten Bewegung, der ungeheuersten Leiden mit einem Federstriche vernichtet.

Aber der Dichter war inzwischen zum Manne gereift; seine Seele ergrimmt bei dem Anblick so vieler Berkehrtheiten und Bebridungen und sowohl in seinen Schriften wie in seiner öffentlichen Birksamkeit als Landtagsabgeordneter (1832) zeigte er sich als ein kühner und mannhafter Bertheidiger der unterdrückten Freiheit. Doch erlangte er damit nur, daß zu dem Haß der Geistlichkeit, der bereits auf ihm lastete, sich auch noch der Argwohn und die Mißzunst der weltlichen Macht gesellte; ermüdet durch sene unausschiegerlichen Keinen Nadelstiche, auf die bereits die vormärzliche Büreauskratie sich so meisterhaft verstand, zog er sich endlich (1847) aus dem Staatsbienst zurück, um fortan nur noch seiner Muse zu leben.

In der vorstehenden stücktigen Stizze seines Lebensganges glauben wir zugleich die Elemente angedeutet zu haben, welche den wesentlichsten Inhalt der Koenig'schen Dichtungen bilden. Heinrich Koenig ist ein Tendenzschriftsteller und zwar gehört er mit Leib und Seele der liberalen Richtung an; jeder Gedanke des Fortschritts, der auf irgend einem geistigen oder praktischen Gebiete auftaucht, sei es in der Religion, in der Politik, in der Gesellschaft, sindet an ihm einen beredten und mannhaften Bertheidiger.

Allein er weiß auch, und ein langes erfahrungreiches Leben hat ihn gelehrt, daß die Freiheit nie auf einmal und vollständig, eine gewappnete Minerva, aus dem Haupte der Zeit hervortritt, sondern daß auch unter dem Banner der Freiheit Licht und Nacht mit einander ringen und daß gefehlt wird, hüben und drüben.

Darum wählt er zum hintergrund seiner Dichtungen mit Borliebe solche Spochen, in benen die Sonne der Freiheit zwar bereits am Horizont emporgestiegen ist, aber noch mit Wolken und Nebeln zu kämpfen hat; mit erschütteruder Wahrheit zeigt er, wie schwer, ja wie unmöglich es in solchen Zeiten allgemeiner Gährung für den Sinzelnen ist, sich vollständig rein und fleckenlos zu erhalten und wie es häusig grade die größten und edelsten Herzen sind, durch die der Ris der Zeit am tiefsten und unheilbarsten hindurchgeht.

Schon sein erstes Wert, "Die hohe Braut," bas 1833 erfchien, schildert, wie ber Sturm ber frangösischen Revolution in bie friedlichen Thäler ber savohischen Alpen hereinbricht und wie bie reinsten und schuldlosesten Bergen baburch voneinander geriffen und in unseligen Wirbeln umhergetrieben werden. Eine abnliche chaotische Zeit, boch biesmal auf bem religiösen, nicht auf bem politischen Gebiete, schilbern "Die Balbenfer" (2 Bbe. 1836), mabrend in "William's Dichten und Trachten" bas bamonische Ringen und Rämpfen ber Dichterfeele mit ber Welt und fich felbst bargestellt wird. Die schon genannten Novellen "Regina" und "Beronika" knupfen an wichtige Zeitfragen ber vierziger Jahre an: jene an die Stellung bes mobernen Judenthums, biefe an die Frage ber gemischten Ghen, Die bamals die Gemüther bes beutschen Volks in fo heftige Bewegung versetzte und gang Deutschland in zwei feindliche Lager zu spalten brohte.

Doch befindet der Dichter sich in dieser Sphäre des modernen socialen Lebens nicht ganz auf dem ihm entsprechenden Boden; wie sein Talent überhaupt ein reslectirendes, anlehnendes ist, so entbehrt auch seine Phantasie der Ursprünglichkeit und Frische und sagen ihm daher auch solche Stosse immer am meisten zu, wo er sich an ein vorhandenes geschichtliches Material anlehnen kann

und wo mithin an seine Erfindungefraft nicht allzugroße Forberungen gestellt werben.

Dies ist benn namentlich ber Fall in ben "Clubisten in Mainz" (3 Bbe. 1847), ohne Bergleich bas Beste und Bebeutenbste, was heinrich Roenig geschrieben hat. Zwar an epischer Ruhe und plasischer Fülle ber Darstellung bürfte "Die hohe Braut" vielleicht noch ben Borrang verdienen; bagegen haben "Die Clubisten in Mainz" ben wesentlichen Borzug, daß wir uns barin auf beutschem Boben besinden und daß es ein Stück beutscher Geschichte ist, das hier vor uns abgespielt wird.

Und welch ein Stüd Geschichte! Das alte "goldene Mainz," bieser wahre herb und Mittelpunkt rheinischer Luft und Lebensfille, beherrscht von stumpfstunigen Pfaffen und listigen Ränkemachern; die ursprünglich so gesunde, so kernhafte Bevölkerung der maßlosesten sittlichen und politischen Berwilderung preisgegeben; die edelsten herzen, ihres natürlichen Halts beraubt, hin und her geriffen in dem unseligen Kampf zwischen Baterland und Freiheit, dem sie endlich als tragisches Opfer fallen!

Der eigentliche Held ber "Clubisten in Mainz" ist Georg Forster, eine Lieblingssigur bes Dichters, ber er auch bald barauf ein eigenes Werk widmete: "Haus und Welt, eine Lebensgeschichte" (2 Bbe. 1852). Das Buch ist, wie der Verfasser in der Einleitung erzählt, als ein Rachhall seiner "Clubisten in Mainz" entstanden: und zwar in jenem unsetigen Herbst des Jahres Fünfzig, als die Reaction, jeder Schen ledig, ihren zerstörenden Gang auch in die unmittelbare Nähe des Verfassers, nach Aurhessen wichten. Damals als (wir sprechen mit des Verfassers, nach Aurhessen Worten) "jeder gegen das Recht und das Wohl seines Vaterlandes nicht gleichgiltige Mann für lange Zeit auf jene Sammlung und hebung der Seele verzichten mußte, die zur selbständigen poetischen

Broduction gefordert wird" — trat das Bild Georg Forster's, das er bereits in den "Clubisten in Mainz" in den Kreis seiner Leser beschworen hatte, aber, wie er selbst sagt, "nur halb erkennbar," aufs Reue vor seine Seele, und er beschloß, das wechselvolle Leben dieses "Büßers der Freiheit" zu erzählen, "heiter und umständlich, aber ohne Nebenabsichten und Nutzanwendungen, so daß es durch sich selbst einem sinnigen Leser Unterhaltung gewähre und ihm überlassen bleibe, was er dahinter noch weiter suchen und denten möge."

Und allerdings giebt das Leben Georg Forster's recht sehr viel zu bedenken, für alle Zeiten, am Meisten aber für die unsere. In einer Epoche, wo die deutsche Wissenschaft im Ganzen genommen noch ziemlich unempfänglich war für die Stimme der Freiheit und wo selbst unsere erhabensten Dichtergenien kaum noch daran dachten, daß sie neben der idealen poetischen Heimath auch noch ein politisches, ein bürgerliches Vaterland besahen, das ebenfalls Rechte an sie geltend zu machen hatte — war Georg Forster einer der Ersten in Deutschland, dem nicht nur das Bewußtsein von der Nothwendigkeit einer politischen Entwickelung der Nation ausging, sondern der auch den kühnen Schritt aus der Theorie in die Wirklicht, aus den Büchern in das Leben nicht scheute.

Den kühnen sagen wir, nicht ben glücklichen. Es war eine Schuld des gesammten Zeitalters, in welchem Korster lebte und das man ja auch sonst als das kosmopolitische bezeichnet, daß der Begriff des Baterlandes seine bindende Kraft für ihn verloren hatte: dergestalt daß er, zwischen Freiheit und Baterland gestellt, sich für die erstere entscheiden und das Baterland an die Freiheit preisgeben zu müssen meinte. Wir haben denselben Constict sich in unseren Tagen erneuern sehen, und wiederum sind eine Menge edel gearteter und wohlgesinnter Naturen darüber zu Grunde gegangen. Weit

entfernt daber, in das Geschrei über Berrath und Untreue mit einaustimmen, mit welchem Forster's Name so lange verfolgt ward und welchem, wenn wir uns recht entfinnen, zuerft Gervinus in feiner "Geschichte ber beutschen Dichtung," sowie in ber gleichzeitigen Sammlung ber Forfter'ichen Schriften entgegentrat, muffen wir boch barauf beharren, daß Forster, indem er bas Beil Deutsch= lands ausschlieflich von den Franzosen erwartete und bieses Beil selbst durch die Abtretung deutscher Provinzen nicht zu theuer zu ertaufen glaubte, nicht bloß einen politischen Frrthum begangen bat, sondern auch eine sittliche Schuld. Jebem tragischen Conflict liegt eine sittliche Schuld zu Grunde: und wo mare ein Untergang tragischer als biefes Enbe Forfter's, wie er, verlaffen, im fremden Lande, an Enttäuschung und - unausgesprochenem Beim-Beinrich Roenig hat fich den Dank aller einfichtigen Batrioten erworben, indem er, ungeachtet aller Borliebe, die er für feinen Belben begt, diese sittliche Schuld beffelben boch nirgend ju verbeden ober auch nur zu beschönigen sucht; selbst bas Berbste, was man über Forster's Berfahren in Mainz fagen tann und was leider nicht so unbegrundet ift, wie man zum Ruhme des ungludlichen Mannes wol wünfchen mochte, lagt er wenigstens zwischen ben Zeilen lesen: nämlich daß Forster ohne die langjährige und, wie er jelbst allmählig glaubte, unlösbare Berwirrung feiner finanziellen und hanslichen Berhältniffe wol schwerlich so rasch gehandelt und sich der französischen Bartei so blindlings in die Arme geworfen, wie er es gethan.

Es ist aber bies die zweite große Lehre, die unfere Zeit aus dem Leben Forster's zu ziehen hat und wiederum wissen wir es dem Dichter Dank, daß er grade diese Lehre gleichsam zum Grundthema seines Buches gemacht hat: die Lehre nämlich, daß die Freiheit nur durch Entsagung gewonnen wird und daß auch der edelste Wille

und bas reinste Streben nicht ausreichen, wo bas Dag ber Besonnenheit und ber Selbstbefdrankung fehlt. Bang vortrefflich wird nachgewiesen, wie biefer Mangel an Gelbftbeschränfung und festem bauslichen Sinne fich von fruh auf durch Forfter's ganges Leben hinzieht, fein wiffenschaftliches sowohl wie bürgerliches, ja wie er biesen Fluch ber Mag= und Ordnungelosigkeit schon als frühestes und einziges Erbtbeil von feinem Bater empfängt. aus den bauslichen Tugenden erwachsen die politischen; nehmt England seinen großartigen Familiensinn, und gebt Acht, wie viel ihm von seinem großartigen Bürgerfinn noch bleiben wird. In ber Stille bes Saufes, in ber teufden Umgrenzung bes eigenen Berbes ift es, wo bie fünftigen Bürger bes Baterlandes erzogen werben; bier haben wir burch Beharrlichkeit, Ordnung und ernstes, nildternes Streben, burch Entfagung, Daf und Selbitbeberrichung ben Grund zu legen zu ber bereinstigen Rettung Deutschlands, wenn bas nämlich überhaupt noch zu retten ift. Zugleich ift, wie bie Dinge jest bei uns fteben, diefer häusliche Rreis beinahe ber einzige, ber uns überhaupt noch geblieben ist. Zwar auch diefer nicht völlig: benn bie Bolizeimaschine bes gegenwärtigen Staates ftredt bie unexbittlichen, eifernen Urme bekanntlich auch bis in bas Innere bes bäuslichen Lebens. Aber es ist boch wenigstens noch ein Stud bavon geblieben, ein schwimmendes Eiland gleichsam, mitten in ben trüben Fluthen ber Gegenwart, Die Saat einer tommenben beffern Zeit barauf auszustreuen. Benupen wir biefen Boben, wie er es verdient und laffen wir uns Forster's Beifpiel zur Warnung gereichen, wie bie verfonliche Schwäche ber Aeltern fich möglicherweise in den Kindern als politisches Berbrechen, jum Unglud bes Baterlands wie zu ihrem eigenen, wiederholt!

Doch kehren wir zu bem Buche, bas uns zu biefer Abschweifung veranlafte, zurud. Daffelbe ift ber hauptsache nach ftrens

biftorifd: nur an ber Runft, mit welcher ber Stoff gruppirt ift, sowie an ber feinsinnigen Sorgfalt, mit welcher bie einzelnen pfpdologischen Motive burchgeführt find, ertennen wir die nachbeffernde Sand bes Rünftlers. Gine wirkliche Aenderung ober Umarbeitung bes Stoffes hat berfelbe fich nirgend erlaubt; wenn die Geschichte bier nichtsbestoweniger mit allen balb anmuthigen, balb gewaltigen Birfungen ber Boefie auftritt, fo liegt bas in bem tiefen poetischen Gehalt ber Charaftere und Schickale, die hier zur Darftellung tommen. — Einen vorzitglichen Schmud bes Buches bilben bie ausführlichen Schilberungen aus ber Sittengeschichte und bem geselligen wie literarischen Treiben ber bamaligen Zeit. Für bergleichen Schilberungen befitt heinrich Koenig überhaupt ein ausgezeichnetes Talent; feine reflectirenbe, grübelnbe Natur, unterftlist burch die vorherrschende Receptivität seines Wesens, weiß sich mit mmberbarer Befchicklichkeit in laugft entschwundene Beiten und Zustande einzuleben und den Irrwegen nachzugeben, auf welchen einzelne bedeutende und merkwürdige Charaftere fich entwickelt haben. Es ift baffelbe Talent ber Detailmalerei, bas wir auch an Bilibald Alexis und Levin Schuding zu bewundern haben: und wenn daffelbe auch bei heinrich Kvenig nicht mit berfelben Unmittelbarkeit und Farbenfrische auftritt, so entschäbigt er bafür burch bie forgfältige Durcharbeitung und Sauberkeit feiner Beidmungen.

Diese Schilberungen bilben benn auch die eigentliche Glauzseite bes großen breibändigen Romans, ben er 1855 unter bem Titel: "König Jerôme's Carneval" herausgab. Wir haben eben gesehen, wie Kassel und die tolle Zeit der dortigen westfälischen herrschaft gleichsam den zweiten Pol in der Geele des Dichters bildet. Es ist das ergänzende Gegenstück zu dem "Goldenen Mainz" zur Zeit der französischen Republit: dort die Schrecken der RevoIntion über ein stillumfriedetes, redlich strebendes, aber von seinen Oberen verlassenes Bürgerthum hereinbrechend, hier ein Abgrund französischer Leichtfertigkeit und Sittenlosigkeit, aus dem deutscher Mannesmuth und deutsche Besonnenheit sich, wenn auch nicht ohne schwere Einbusse, doch endlich siegreich heransarbeiten.

Der Dichter bewegt fich bier wie in "Die Clubiften in Maing" auf einem Terrain, auf bem er burch Bertunft und Studium volltommen zu Sause, und auch ber Stoff gehört zu ber Gattung, bie ihm am Meisten zusagt: es ift mehr memoirenhafte Schilderung als eigentliche romanhafte Berwidelung, mehr ein behagliches Entfalten und in die Breitegeben, als ein bramatischer Berlauf gewaltiger Leibenschaften und ergreifender Situationen. erinnert barin wie auch noch in anderen Buntten an Wilibald Alexis' "Ifegrimm," zu bem es gewissermaßen ein Seitenstück bilbet. Doch hat der Berfaffer sich den Bortheil entgehen laffen, den der martische Dichter so geschickt benutte, indem er in die Mitte seines Romans einen Charafter stellte, in beffen knorrig trotigem Wefen fich gleichsam bie Natur feines Landes abspiegelt und ber, gang abgefeben von ben Zeitbeziehungen, schon burch fich felbft, burch feine starkausgeprägte Eigenthumlichkeit, burch feine fittliche Energie und die Rraft seines Auftretens, ben Lefer feffelt und befriediat.

Das läßt sich nun von dem Hermann Teutleben, der den Mittelpunkt des Koenig'schen Romans bildet, nicht wohl sagen. Dersselbe ist im Gegentheil ein etwas blasser, schwächlicher Geselle, seine Naivetäten sind meistentheils zu kindlich, seine vielsachen Wandelungen zu plöhlich und zu unmotivirt, als daß wir rechtes Zutrauen zu ihm sassen, rechte Theilnahme für ihn gewinnen konnten. Selbst für das Interesse des gewähnlichen, nur auf Unterhaltung ausgehenden Lesers ist er zu unbedeutend, sast hätten wir gesagt zu

langweilig. Nun ist eine gewisse spießbürgerliche Langweiligkeit allerbings ein Zug bes beutschen Nationalcharakters, am Romanhelben aber wollen wir ihn doch nicht sehen ober wenigstens nur in humoristischer Beleuchtung, mährend dieser Hermann Teutleben seine Langweiligkeit und Fardlosigkeit, seine jugendliche Unreise und Unentschiedenheit, mit einem Wort seinen Mangel aller heldenhaften Eigenschaften ganz ernsthaft und mit großem Nachdruck zur Schan trägt. — Diesem nüchternen, fardlosen Helden entspricht auch die Fabel des Romans; sie ist ebenfalls ziemlich interesselos, und wo ja einmal einzelne dramatisch spannende Fäden hervortreten wollen, da läßt der Dichter selbst dieselben sogleich wieder sallen, so daß die Erwartung des Lesers unbefriedigt bleibt.

Diefer Mangel einer spannenden Fabel und eines bedeutenden, seine Umgebung wahrhaft beherrschenden Belden macht fich in diesem Falle aber um so fühlbarer, je breiter bie Umgebung selber ist und mit je größerer Unbefangenheit ber Dichter fich seiner Borliebe für tulturgeschichtliche Schilberungen und Ercurfe bingegeben bat. Es ift baffelbe Migverhältniß amifchen bem Beimert bes Romans, ben gahlreichen Lokalschilderungen, ben Nebenfiguren und Episoben und dem eigentlichen Rern und Mittelpunkt beffelben, bas wir auch bei Wilibald Alexis bemerkten. Freilich hat auch ber beutsche Dichter in biefer hinficht mit gang befonderen Schwierigkeiten gu tämpfen; wo in der Nation selbst so wenig Heldenhaftes ist und wo die eigene vaterländische Geschichte so wenig große Charaktere er= zeugt, da muß es natürlich auch ber Phantasie des Dichters schwer fallen, bedeutende poetische Helden hervorzubringen und Charaftere zu schaffen, die in der That würdig und befähigt find, die idealen Elemente ber Dichtung zu repräsentiren.

Dagegen hat der Dichter in der Charatteriftit der Rebenfiguren zum Theil Bortreffliches geleistet, wenn auch mehr auf der Schatten=, als auf der Lichtfeite, mehr in den historischen Porträts, als in den poetisch erfundenen Gestalten. Unter letteren ist Lina ohne Zweisel die bedeutendste und anmuthigste und auch diesenige, an welche der Dichter selbst die meiste Sorgsalt verwendet hat; wenn sie dem Leser bei alledem keinen ganz reinen und wohlthnenden Eindruck hinterläßt, so liegt das wol hauptsächlich an der pikanten, aber poetisch wie sittlich unmöglichen Doppelstellung zwischen Mann und Geliebten, in welche der Dichter sie versetzt und die allenfalls durch ein tragisches Ende versöhnt werden, nimmermehr aber den komödienhaften Ausgang nehmen durste, den der Boet ihr zu geben für gut befunden hat.

Mit großer Schärfe und Feinheit bagegen ift König Jerome mit seiner leichtfertigen Umgebung gezeichnet; auch ber Finanzminifter von Bulow, Johannes Müller, in feinem Schwanten und feiner Unentschiedenheit, der Kapellmeister Reichardt 2c. find fehr gelungene Bortrate, und auch in ben gahlreichen Statiften bes Romans, ben Spionen, Rupplern, Bolizeidienern, von benen er wimmelt, zeigt sich eine große Lebendigkeit und Frische ber Charatte riftit. - Ein Uebelftand freilich bleibt immerhin an ber gangen Gattung haften. Es ift berfelbe Uebelftanb, ben wir auch an Wilibald Alexis' Romanen aus ber preufischen Geschichte bemerkten, und auch bem Berfaffer von "König Jerome's Carneval" ift & nicht gelungen, ihn überall zu beseitigen: bie Beschichte in ihrer memoirenhaften Ansführlichkeit fpielt zu unmittelbar in ben Roman hinein, die gehäuften Bortrats historischer Berfonlichkeiten fibren die poetische Unbefangenheit und erweden dem Leser eine gewisse profaische Neugier, ein gewiffes fritisches Gelufte, ben Dichter mit ber Gefchichte in ber Sand zu controliren, ob fich bas Alles auch wirklich fo verhalten, was benn natürlich bem kunftlerifden Ginbrud nicht eben glinftig ift. -

Neben biefen größeren Berten, ben eigentlichen Stupen feines schriftkellerischen Ruhmes, hat Heinrich Koenig im Lauf ber letzten Jahre noch eine Anzahl kleinerer Arbeiten geliefert, Die er felbst vermuthlich nur als Lückenbüßer betrachtet und auf die daher auch bier nicht näber eingegangen werben soll. Für einen beliebten Schriftsteller, ber unter allen Umständen auf die Theilnahme des Publicums zählen barf, liegt bie Berfuchung zu bergleichen leichtbingeworfenen Arbeiten nabe genug; ber See will feine Opfer, bie Leibbibliotheken wollen ihre Novitäten haben und so ift es benn immerhin als ein Fortschritt zu betrachten, wenn anerkannte und befähigte Schriftsteller fich berbeilaffen, Dies frivole Bedürfnif bes Bublicums zu befriedigen, als wenn diese Befriedigung ausschließ= lich ben Tagelöhnern ber Literatur überlaffen bleibt. — Unter bem Titel "Seltsame Beschichten" lieferte Beinrich Roenig eine Sammlung kleinerer Erzählungen und memoirenartiger Schilderungen. unter benen namentlich bie letteren manches Interessante enthalten. In der historischen Novelle "Täuschungen" führt der Dichter uns nochmals auf jenen Boben bes republikanisch unterwühlten Mainz, ben er bereits fo vielfach und fo erschöpfend geschilbert hat. Beld ist ein vornehmer Schwindler, ein Abenteurer, ber sich unter ber Maste bes geiftreichen Mannes in allerhand bebenkliche und. zweidentige Unternehmungen einläßt und wenn auch schließlich die poetische Gerechtigkeit an ihm geübt und ihm die Maske vom Antlit geriffen wird, so ift boch ein folder Charakter überhaupt nicht besonders geeignet, die Sympathien des Lefers zu erwecken. — Böllig verfehlt ist das neueste Werk des Dichters: "Marianne ober Um Liebe leiden" (2 Bbe. 1858): da ja aber nach dem bekannten Sprichwort felbst homer zuweilen schläft, so wird man ja auch einem übrigens fo fruchtbaren und talentvollen Schriftsteller ein einzelnes verfehltes Buch wol nachsehen dürfen.

Schließlich sei hier noch erwähnt, daß Heinrich Koesse sich gelegentlich auch als Dramatiker versucht hat: "Die Walkahrt" (1832) und "Otto III." (1836). Es sind Bersuche, wie fast jeder strebsame deutsche Dichter, mag sein Talent in der That auch in einer ganz anderen Sphäre liegen, sie einmal anzustellen psiegt; das Licht der Lampen haben sie unseres Wissens niemals erblicht und auch für die dramatische Literatur sind sie ohne Bedentung.

## Friedrich Backlander und Friedrich Gerfläcker.

Wir bezeichneten Heinrich Roenig als einen wesentlich reflectirenden Dichter. Sein Bathos, sagten wir, ist die Tendenz; mit Borliebe bewegt er fich in folden Zeiten und folden Gegenden, wo Licht und Finsterniß noch mit einander im Kampfe liegen und wo bas gewaltige Ringen bes Jahrhunderts fich wiederspiegelt in dem tragischen Schickfal einzelner hervorragenber Perfonlichkeiten. Man tann zuweilen zweifeln, ob Beinrich Roenig mehr zum Dichter ober jum hiftoriter berufen und ob das, mas er uns bietet, mehr Boefie ober mehr Geschichte ift. Die Receptivität ist bei ihm größer als bie Broductivität, fein fritisches Bermögen ftarter als feine Phantafie; feine Muse ift ein gar gelehrtes Frauenzimmer, bas erst viele Bücher burchftöbert und viele Systeme burchforscht haben muß, bevor fie fich baran macht, ben mühfam gefammelten Stoff auf ihre Beise zu verarbeiten. Darum haftet auch Allem, mas er schreibt, eine gewiffe Ralte, fast muffen wir fagen, eine gewiffe Schwerfal= ligfeit an; Beinrich Roenig ift ohne humor und obwohl er es liebt, - feinen Stil mit allerhand mitigfeinfollenden Ginfällen und Anspielungen zu verbrämen, so ift boch ber Witz eben nicht seine ftarte Seite.

Wohlan benn, hier find zwei andere Lieblinge unferes romanlesenden Publicums, die von Resterion und Tendenz nichts wissen, ächte Naturbursche, die sich um Bücher und Spsteme von icher blutwenig gekümmert, dafür aber sich tüchtig im Leben getammelt und obenein von der Natur die köstliche Mitgist einer immer heitern Laune und eines immer lachenden Humors empfangen haben: Friedrich Hadlander und Friedrich Gerstäcker.

Die ungeheure Mehrzahl unferer beutschen Boeten nimmt ben Beg in die Literatur durch die Studirstube; ebe fie die Belt kennen, schreiben fie Bucher und ehe fie Bucher fcreiben, foreiben fie Rrititen. hier find benn einmal zwei Schriftsteller, die einen völlig entgegengesetten Weg eingeschlagen baben. Beibe, Sacklander wie Gerftäder, find nicht aus ben gelehrten, fondern aus ben ge= werbtreibenden Ständen hervorgegangen; beibe haben nie eine Universität besucht, nie eine eigentliche wissenschaftliche Bilbung erhalten. Dafür aber haben beibe von Jugend auf vielfache Gelegenheit gehabt, Welt und Menschen tennen zu lernen; bas bunte Treiben ber Wirklichkeit, das der Mehrzahl unserer Boeten Zeit ihres Lebens ein Buch mit steben Siegeln bleibt, bat fich frühzeitig vor ihren Bliden entfaltet, ja fie felbst haben in mannigfachster Beife thätigen Antheil baran genommen. Die große Maffe unferer Schriftsteller entwidelt fich immer nur im Treibhaus ber Theorie, Badlander und Gerstäder hat die Schule bes Lebens grofigezogen; weil sie felbst so viele Abenteuer bestanden, vermögen fie so aben= teuerliche Bücher zu schreiben; in ben barten Rämpfen, Die sie mit ber Realität ber Dinge geführt haben, hat fich biefer Realismus ber poetischen Darstellung berangebildet, den wir an ihnen bemunbern.

Beibe find in bemfelben Jahre (1816) geboren. Hadlander's Heimath ift das gewerbreiche Burtscheid bei Aachen, bekanntlich eine unserer thätigsten und strebsamsten Fabrikstädte. Mit einer sehr mangelhaften Schulbilbung wurde er in einem Alter von

vierzhn Jahren als Lehrling in eine Modewaarenhandlung nach Elberfeld gebracht; hier lernte er praktisch alle jene "kleinen Leiden" des angehenden Kaufmanns kennen und vertiefte sich gründlichst in jenen "Handel und Wandel," den er späterhin so ergötzlich, wenn auch freisich nicht in der rosenkarbenen Belenchtung schilderte, in der z. B. Gustav Frentag das Haus E. A. Schröter u. Comp. erblickte.

Doch laffen fich folche Meinen Leiben beffer schilbern als erleben. Der junge Dichter — benn ichon als Lehrling bichtete Saclander nicht nur, fondern einzelne feiner jugendlichen Broducte waren auch schon burch bie Elberfelber Localblätter in bie Deffentlichfeit gebrungen - fühlte fich binter bem Labentisch nichts weniger als behaglich und fo ergriff er mit Begier die Belegenheit, fich einem anberen, ibm, wie er glaubte, mehr zusagenden Stande zu widmen: er trat in die preufische Artillerie, und wenn er bis babin mit der Misere bes armen Sandlungslehrlings zu fämpfen gehabt hatte, fo lernte er nun bas ganze vergolbete Elend eines modernen Friedens= solbaten tennen. Auch murbe er beffelben balb wieber überbrüffig und trat in feinen früheren Stand gurud, jedoch nur um ihm in furzem aufs Reue und nun für immer zu entfagen; voll feden Jugendmuthes einem Talente vertrauend, von dem er bis dahin nur erst febr untergeordnete Broben abgelegt hatte, begab er fich nach Stuttgart, ber großen Metropole bes fübbeutschen Buchhanbels, nm baselbft als Schriftsteller sein Gtud zu versuchen.

Und das Gliid war ihm hold; die "Bilder aus dem Soldatenleben im Frieden," die er 1841 veröffentlichte und in denen er die Erinnerungen seiner eigenen militairischen Leidenszeit niederlegte, erregten das allgemeinste Aufsehen und verschafften ihm rasch einen beliebten Namen. Auch war dieser Erfolg wohlverdient; so leicht diese Stizzen anch hingeworfen waren und so viel Mängel ihnen in stilistischer Hinsicht antlebten, so wurde das Alles doch reichlich aufgewogen durch die gesunde, natürliche Frische und den natüre Humor, der sie belebt. Man muß nur immer die Zeit sesthalten, in welcher Hackländer zuerst vor dem größern Publicum auftrat. Die dentsche Literatur hatte dazumal jene trankhafte Blässe, die ihr von den Zeiten unserer Romantiter her anhaftete, noch nicht völlig überwunden, sie war noch sehr abstract und schaukelte sich noch immer lieber, ein Bogel Phönix, in den blauen Lüsten, als daß sie versucht hätte, sich in der Welt der Wirklichkeit heimisch zu machen.

In biefe Welt nun eröffnete Sadlander einen Blid - und welch einen Blid! Das hatten wir ja Alles felbst miterlebt, bas maren ja alles lauter gute alte Befannte, Diefe schnurrbärtigen Bachtmeister, biese nafelnden Lieutenants, biese biden Sauptleute mit ihren Kreuzmillionen Donnerwettern, bis binauf zu bem gestrengen herrn Dberften, ber gar nicht mehr anders spricht, als nur in Fluch und Schimpfwörtern und gleich Zeus feine Blige ohne Anfeben ber Berson nach allen Seiten bin entsendet; wir batten fie geathmet, Diese schwere bide Luft ber Wachtstuben mit ihrem Gemengiel von Tabat. Schnaps und Unschlittlichtern; wir hatten sie gehört und wieder gehört, diese tausendmal vernommenen und immer wieber belachten Schwänke und Wite, die gleichsam mit ju bem eisernen Bestand ber Kaserne gehören und auch die melancholifchen "brei Tage Mittelarreft" hatten wir gelegentlich mit burchgemacht. Das Alles murbe hier mit einer Bahrheit und Treue geschilbert, die unwiderstehlich fesselte; je feltener diese burchaus realistische Behandlung in unserer damaligen Literatur noch war, je größer mußte natürlich auch die Wirtung fein; es war ein gang neuer Genufi, ber bem Bublicum bier geboten ward und es gab fic ihm bin mit ber ganzen ungetrübten Freude und Unbefangenheit eines überraschten Rinbes.

Diefe freng realistische Darftellung tehrt nun auch in allen

spateren Schriften unfere Dichtere wieber. Diefelben find fehr zahlneich (z. B. "Handel und Wandel", 2 Bbe. 1850; "Namenlose Befchichten," 3 Bbe. 1851; "Europäisches Sclavenleben," 4 Bbe. 1854; "Eugen Stillfried,"3 Bbe. 1856; "Der neue Don Quirote," 4 Bbe. 1858 2c.): benn ba Backlander fich mit tiefen Gebanken und ernsten Studien nicht plagt, sondern die Wirklichkeit frischmea abschreibt, wo und wie er fie findet, fo tann er natirlich mit großer Schnelligfeit produciren. Aus benfelben Grunden hat er auch ein febr großes und fehr anhängliches Bublicum; feine Bicher lefen fich alle so leicht, sie machen so wenig Ansprüche an die Denktraft, ja fetbst nur an die Phantasie bes Lefers, es ist so gar nichts barin von Tenbenzen und Theorien, sondern Alles spinnt fich so glatt und friedlich ab und auch ber Schluß ber Befchichten ift allemal so befriedigend, wie ein richtiger Romanleser es sich nur immer wünschen fann. — Es find in allen feinen Werten immer biefelben Menfchen und bieselben Lebenstreise, benen wir begegnen; ba ift ein wenig Bof — ber Dichter war bekanntlich eine Zeitlang als Secretair bes Rronprinzen von Bürtemberg beschäftigt und lebt noch jest in intimen Beziehungen zu ber vornehmen Gefellschaft ber schmäbischen Residen; - etwas alter Abel, etwas neuaufstrebendes Bürgerthum, viel, fehr viel Kramladen, viel Theater- und Couliffenwirthschaft, etwas Literatur und Buchhandel, nicht zu vergessen bie unvermeiblichen Lieutenants und Officierburschen, zu benen ber Dichter noch von feinen Leibensjahren als preußischer Artillerift her eine stille Zuneigung behalten bat.

Es ist merkwürdig, mit welcher Selbstgenligsamkeit hadlander in diesen einmal liebgewonnenen Kreisen beharrt und wie unversbrossen er ist, immer dieselben Marionetten an denselben Fäben zu ziehen. Da ist keine Fortbildung der Ansichten, keine Erweiterung der Standpunkte, keine Aufnahme neuer Elemente und Ans

schauungen; mit vollkommenster Unbefangenheit reproducirt der Dichter sich selbst in seinen eigenen Figuren und ist dabei stets gewiß, ein dankbares Publicum zu sinden.

Denn noch steht es ja in Deutschland fo, daß man nur für ben Philister zu schreiben braucht, um stets des größten Publicums gewiß zu sein. —

Selbst bie Ereigniffe und Abenteuer feines eigenen fpateren Lebens bleiben auf die Erzeugnisse diefes Dichters ohne directen Ginfluß und vermögen feiner Phantafie feine neuen Schwingen zu verleihen. Hadlander hat das Glud gehabt, große Reisen zu machen und viele fremde Länder zu feben, jum Theil unter fo günftigen Umflanden, wie fie einem Privatmanne nur felten zu theil werben. nehmer Ravalier, ber vom König von Würtemberg nach bem Orient geschickt murbe, um bafelbft eble Pferbe einzutaufen, mablte ihn jum Reifegefährten; er begleitete ferner ben Kronprinzen von Bürtemberg auf wiederholten Reisen burch Italien, Sicilien, Rordbeutschland, Belgien und Rugland; auch Spanien wurde neuerbings von ihm besucht und während des Feldzugs der Desterreicher gegen Sardinien, im März 1849, befand er fich im Hauptquartier bes Grafen Rabetth. Allein abgefeben von den Schilderungen feiner friegerischen Abenteuer ("Solbatenleben im Rriege," 2 Bbe. 1849), ift seinen Schriften von allebem nur wenig anzumerken; selbst die farbenreiche Welt des Morgenlandes hat nur wenig Einbrud auf ihn gemacht und sowol bie "Daguerreotypen, aufgenommen auf einer Reise in ben Drient," (2 Bbe. 1842), wie "Der Bilgerzug nach Metta" (1847) find nur ziemlich nüchtern und profaifch ausgefallen. Der Dichter fennt eben feine Starte und beutet sie aus wie ein kluger Raufmann: in jenen vorhin bezeich= neten Kreisen ift er vollständig zu Bause und ba es biefelben Kreife find, aus benen bas große Publicum felber zusammengesett ift,

und da ferner, wie man weiß, ein Jeber am Liebsten von fich selber hört und liest, so ift die Speculation auch gewiß ganz verftändig. —

Roch ungleich bewegter und abenteuerlicher ift bas Leben, welches Friedrich Gerstäder geführt bat. Bu hamburg als ber Sohn eines zu feiner Zeit beliebten Gangers und Schauspielers geboren, begleitete er benfelben icon als Rind auf feinen haufigen Aunstreisen und gewöhnte sich baburch frühzeitig an ein unstetes Banderleben. Nach dem Tode des Baters follte er Kaufmann werben: allein fein Sinn ftand in die Ferne, er wollte nach Amerita auswandern, und um sich bagu gehörig vorzubereiten, widmete er fich eine Zeit lang ber Landwirthschaft. 1837 schiffte er sich auf gut Glud nach Amerita ein. Allein bies fogenannte ,, gute Glud" ift häufig ein fehr fchlimmes. Dhne bestimmten Lebensberuf, felbft obne genugenbe Renntnisse, gerieth Gerftader auf bem fremben, ungaftlichen Boben balb in die bitterfte Roth; bas bischen Bab und Ont, bas er aus Europa mitgebracht hatte, murbe ihm von einem "fmarten Pantee" richtig abgenommen und fo sah ber angebende Dichter fich balb allen Wechselfallen bes nordameritanischen Lebens hilflos preisgegeben.

Ober nein, nicht hilflos: ber starke, kräftige Mann, mit ben gesunden Gliedern und der unerschütterlichen Araft seines Willens, fand die Hilfe in sich selbst. Reißt einen deutschen Dichter oder Gelehrten, wie sie nun einmal sind, aus den Berhältnissen, in denen er aufgewachsen und in neun von zehn Fällen wird er zu Grunde geben, wie ein ausgesetztes Kind. Gerstäcker ging nicht zu Grunde; die deutsche Studenluft hatte noch nicht an seinem Jugendmuth und seiner Kraft gezehrt. In den verschiedenartigsten Lagen und zum Theil unter den dürftigsten Berhältnissen, bald als Heizer und Matrose, bald als Handlanger, bald als Pächter, zuweilen auch

als Holzhauer, als hausirender Krämer, als Silberschmid, einmal sogar als Fabrikant von Billenschachteln, durchstreifte er die Union von einem Ende zum andern und schlug sich überall tapfer durch; waren seine Mittel erschöpft, so griff er zu der ersten der besten Arbeit, die sich ihm darbot, und hatte er sich damit ein kleines Kapital gesammelt, so begab er sich aufs Neue auf die Wanderschaft. Auch lebte er längere Zeit hindurch als Jäger in den Urwäldern, von allen Menschen abgeschieden, nur seiner guten Büchse und seinem Jagdglüd vertrauend.

Anf biefe Art sammelte Gerstäder ben Stoff zu ben "Streifund Jagdzügen burch die Bereinigten Staaten Rordamerikas," (2 Bbe. 1844), mit benen er nach seiner endlichen Rudfehr nach Europa zuerst als Schriftsteller auftrat und benen bann rasch nach einander gablreiche andere Werke folgten. Diefelben geben fammtlich die Eindrücke wieder, welche ber Dichter mahrend feines Aufenthalts in Amerika gesammelt. Das Bedentenofte barunter sind "Die Regulatoren am Artanfas" (3 Bbe. 1846) und "Die Flußpiraten im Miffisppi" (2 Bbe. 1848): beibe ausgezeichnet sowol burch die Lebendigkeit und Frische der landschaftlichen Schilberungen, wie namentlich auch burch bas bramatische Interesse ber Fabel und bie lebhafte und fraftige Charafteriftit. Gerftader erinnert, in feinen Bornfigen sowol wie in feinen Schwächen, an Karl Spintler; es ift diefelbe unverwüftliche Erfindungstraft, diefelbe Ueppigteit ber Bhantafie, biefelbe Plaftit ber Darftellung, aber freilich auch berfelbe robe Naturalismus und berfelbe Mangel an Gelbftfritit, biefelbe hinneigung zu einer leichtfertigen, fast fabritmäßigen Broduction.

Dieser lettere Bormurf trifft Gerstäder besonders in ilingster Beit, nach seiner Rudfehr von der großen Reise um die Welt, die er im Frissjahr 1849 antrat. Schon die Schilderung dieser Reise,

vie er 1852 in 5 Bänden veröffentlichte, zeigt nicht mehr ganz die Frische des Colorits und die naive Annuth der Darstellung, durch die seine früheren Werke sich auszeichnen; es ist nicht mehr der unbefangene Drang der Mittheilung, der ihm die Feder in die Hand giebt; der ehemalige Bewohner der amerikanischen Urwälder ist Schriftsteller geworden, Schriftsteller vom Handwerk und gießt in seinen Wein grade so viel Wasser, wie das große Publicum es liebt. — Wir verzichten daher auch darauf, diese Werke hier im Einzelnen aufzuzählen. Es sind theils Reiseerinnerungen, theils Romane, theils Bolls- und Kinderschriften: Alles kräftige, gesunde Waare, aber etwas süchtig zubereitet und mehr auf das Bedürf- niß des größen Hausens, als auf die Befriedigung des Kenners berechnet.

Und darin kimmt er benn wiederum mit Friedrich Sadlander iberein. Natur und Schieffal haben für biefe beiden Schriftsteller aukerordentlich viel gethan; burch ben berben, frifchen Realismus, ber in ihren Schriften herrscht, find sie ein wahrhaft erfrischenbes Element für Die Literatur ber Gegenwart geworben. viel fich in biefer Soule bes Lebens auch lernen laft und fo febr beibe Dichter burch die Fille ihrer praftifchen Erfahrungen ber Mehrzahl ihrer fcbriftstellerischen Collegen überlegen fint, Eines kann die bloke Empirie doch nicht geben: das ift die höbere tauftlerische Bildung und die bewufte Empfindung des Schönen. Sier haben beide Dichter ihre Achillesferse; fie find intereffant, unterhaltend, witig, aber fie find roh; es fehlt ihren farbenreichen Bemalben an jenem Duft ber Poesie und jener fünstlerischen Ginbeit, bie allein aus einem ernsten und gewissenhaften Studium ber Runft und ihrer Gefete gewonnen wird. — Bei Sadlanber zeigt fich bas vornämlich in seinen bramatischen Berfuchen. Allerdings find die beiben Luftfpiele, mit benen er im Lauf ber letten Jahre bas

bentsche Theater bereicherte ("Der geheime Agent," 1850 in Wien bei der von Lande ausgeschriebenen Concurrenz mit einem Breise gekrönt, und "Magnetische Euren," 1851) von Seiten des Publi= cums mit lebhaftem Beisall ausgenommen worden, und als geschickt gearbeitete und wirtsame Bühnenstücke haben sie denselben ohne Zweisel auch verdient. Im llebrigen aber mangelt es beiden Stücken doch an eigentlicher Poesse; die Komit kommt nicht über den Spaß hinaus, es sehlt jene große und freie Weltanschauung, ohne die kein wahrer Humor sich entsalten kann; der Dichter müßte ernster und tieser nachgedacht haben über die wichtigsten Probleme der modernen Gesellschaft, er müßte mit einem Wort dem Idealen näher stehen, wenn sein Realismus erfreulicher und seine Komit poetisch wirksamer sein sollte.

Bei Gerstäder macht ber eben gerügte Mangel sich besonders in der Bernachlässigung der Form bemerkbar. Richt nur in der Composition seiner Werke zeigt er neuerdings eine tadelnswerthe Leichtssertigkeit, sondern auch die Correctheit und Reinheit der sprachlichen Darstellung wird von ihm mehr als billig vernachlässigt. Es wäre sehr schade und wilrde ein wirklicher Berlust für unsere Literatur sein, wenn zwei so frische und liebenswürdige Talente, wie Gerstäder und Hadländer ursprünglich sind, durch Bielschreiberei und gestissentliche Bernachlässigung zu Grunde gehen sollten. Und doch wird, wenn sie sich nicht bei Zeiten zur Umkehr von dem neuerdings betretenen Wege entschließen, dieser Ansgang kaum zu vermeiden sein.

## Rarl von Soltei.

Bu biesen naturalistischen Talenten wie Hadlander und Gerstäder gehört auch Karl von Holtei. Dieser Dichter, der mit seinen Liederspielen, seinen Romanen, seinen geselligen Scherzen zo. seit mehr als einem Menschenalter so viel zur Erheiterung des Publicums beigetragen, ist selbst eine tieftragische Erscheinung; es ist der alte Komödiant, der, nachdem das Publicum sich verlausen hat und die Lampen ausgelöscht sind, sich die Schminke von den abgehärmten Wangen wischt und still und einsam in sein ärmliches Kämmerlein zurücklehrt.

Wir benken dabei nicht bloß an den Undant, welchen Holtei von Seiten des deutschen Theaters ersahren, dem er die beste Kraft seiner Jahre, ein ganzes Leben voll Arbeit und Anstrengung, voll Hoffnungen und Enttänschungen gewidmet hat: auch die literarische Kritik hat den Dichter Holtei von jeher mit einer eigenthümlichen Sprödigkeit behandelt, die um so aussallender ist, wenn man damit die Zuvorkommenheit vergleicht, mit der sie so viele andere weit unbedeutendere und darum anch mit Recht längst versgesses Erscheinungen ausgenommen.

Bir für unser Theil vermögen biese Sprödigkeit nicht zu theilen; wir halten im Gegentheil das poetische, namentlich das bramatische Talent des herrn von Holtei für eines der reichsten

und glücklichsten, die uns in den letten Jahrzehnten bescheert gewesen sind, und beklagen aufrichtig die ungünstigen Verhältnisse, welche ihn gehindert haben, dasselbe mit größerer Sorgfalt auszubilden und sich zu bedeutenderen und dauerhafteren Schöpfungen zusammen zu fassen.

Freilich, wie der Mensch überhaupt seines Glückes Schmid ist, so ist auch jene Ungunst der Berhältnisse zum Theil von Holtei selbst verschuldet worden. In Gustav Frentag und Max Waldau erkannten wir bestimmte einzelne Seiten des schlesischen Nationalscharakters; Karl von Holtei ist der Schlester, wie er leibt und lebt. Da ist Alles beisammen, was dies eigenthümliche Bölkhen kennzeichnet: der judelnde Uebermuth und die stülle Welancholie, die rastlose Beweglichkeit und die in sich selbst versinkende Indonésis, Sentimentasität und Schalkheit, tieses Naturgefühl und ein unwiderstehliches Bedürsniß nach geselliger Aufregung und Zersstreuung.

Und vor Allem anch viel schlesischer Leichtstum. Es ist in Schlesien bekanntlich schon viel polnisches Blut; man muß die großen schlesischen Gutsbesitzer und Standesherren gesehen haben, namentlich vor zwanzig, dreißig Jahren, bevor noch die Roth der Zeit ihnen die Flügel allzusehr beschnitten, wie sie zur Zeit des Wolkmarkts an den Breslauer Wirthstafeln zusammen kamen und hier bei Champagner und Würfelspiel die Erträgnisse eines ganzen Ichres in einer lustigen Nacht verzubelten — oder muß einen Blick gethan haben in die Othsterien, vie in den kleinen schlesischen Babestädten geseiert werden, zu Winterszeit, wenn die Gäste abgezogen und die Fensterladen geschlossen sind und Wirthin mit behaglichem Schmunzeln den Gewinn des letzen Sommers liberzählen, um sich einen Begriff zu machen von dem tollen Uebermuth und der wahrhaft bacchantischen Lussischeit, welche den Schleser muth und der wahrhaft bacchantischen Lussischeit, welche den Schleser

zu Zeiten ergreift. Im entschiedensten Gegensatz zu dem haushälterisch nüchternen Sachsen oder dem prahlerischen Hungerleider an der Spree, ist der Schlesier jeden Augenblick bereit, seine ganze Existenz auf eine Karte zu setzen; er ist ein geborner Hazardspieler und auch dem Leben bietet er nur allzu gern ein verwegenes Baroli.

Und auch in diesem Punkte ift Rarl von Holtei ein achter Schlesier gewesen. Es barf bies ausgesprochen werben ohne bie Gefahr einer Indiscretion, ba er ja felbst in ben acht Banben feiner "Bierzig Jahre" (1842 - 1851) bem Bublicum die Gunden und Irrthumer feiner Ingend so ausführlich und mit soviel liebens= würdiger Offenberzigkeit gebeichtet hat. Bor Allem mar bas Theater die Sirene, die ihn gefangen hielt und ihn, so oft er sich auch schon von ihr losgemacht hatte, immer und immer wieder in ihre umftridenben Arme zog. Es ift ein betrübenber Anblid, wie so viel Talent und so viel schone, jugendliche Begeisterung nutlos zerflattern, theils weil fie fich auf einem unfruchtbaren Boben bewegen, theils aber auch weil es bem Talente felbst am Charafter, ber Begeisterung an Ausbauer und Besonnenheit mangelt. "Bierzig Jahre," in benen Holtei die Geschichte seiner Irrfahrten und Abenteuer niedergelegt hat, find in fulturhistorischer Beziehung eines ber interessantesten und mertwürdigften Bitcher, die mir befitzen, und Bublicum wie Rritit haben wieberum nicht Recht baran gethan, baf fle einfeitig nur bie Schwächen bes Buche, wie bie allzugroße Breite ber Darftellung, Die häufigen Bieberholungen, bas gefliffentliche Berweilen bei unerheblichen und gleichgiltigen Dingen ic. bervorgehoben und barüber ben boben Werth überfeben haben, ber ihm als Beitrag zur Sittengeschichte unserer Beit zufommt.

Mit Bollenbung biefes Buches, alfo genau mit bem Beginn

berjenigen Spoche, die uns hier beschäftigt, hat Holtel nun wirklich und wahrhaftig vom Theater Abschied genommen und müssen wir es daher bei dieser allgemeinen Eximerung an die Berdienste, welche er sich nun die deutsche Bühne erworden hat, bewenden lassen. Allein wenn auch von dem Theater, so hatte Holtei darum doch nicht von der Literatur überhaupt Abschied genommen. Im Gegentheil, grade innerhalb dieser letzten zehn Jahre hat er sich als Schriftsteller von einer ganz neuen Seite gezeigt und das Publicum, das ihm vor den Laupen nicht mehr Stich halten wollte, mit ganz neuen Witteln an sich gesesselt.

Wir meinen die Holtei'fchen Romane. Jean Baul thut irgend einmal ben Ansspruch: wer einen Roman schreiben wolle, müffe minbestens fein breifigftes Lebensjahr hinter fich haben: eine Forderung, die freilich der Mehrzahl unserer heutigen Boeten, bie ja Alles wiffen und baber nichts mehr zu erleben brauchen, febr unbequem fallen würde. Holtei bagegen ift ihr nicht blos nachge tommen, er hat fie fogar noch übertroffen; schon lagen beinabe funfzig Jahre eines bewegten und erfahrungsreichen Lebens hinter ihm, er selbst hatte bereits sozusagen eine ganze Bibliothet von Romanen erlebt, bevor er nur baran bachte, biefes Rapital feiner Lebenserfahrungen im Roman zu verwerthen. Aber bafür stedt nun in diesen Holtei'schen Romanen auch eine folche Fülle ummittelbarften Lebens, fie find fo reich an Kenntnig ber Menschen, ihrer Leidenschaften, Thorheiten und Berirrungen, ber Spiegel ber Birtlichteit, den er in ihnen aufstellt, ift so umfassend und so tren, daß fie fich in kurzer Reit die lebhafteste Theilnahme ber Lesewelt erworben haben, und das auch die Kritit um dieser Borzüge willen gern die Loderheit ber Composition, die Flüchtigkeit ber Darftellung und bie übrigen afthetischen Mangel verzeiht, an benen fie leiben.

Allein bevor wir diefe Holtei'schen Romane etwas naber ins

Ange fassen, sei es gestattet, unsern Dichter noch von einer anberen wenig beachteten Seite zu betrachten, bie uns gleichwol für bie Kenntniß seines poetischen Charakters von äußerster Bichtigkeit bünkt: nämlich als lyrischer Dichter.

Natürlich benken wir babei nicht an seine in hochdeutscher Sprache abgefagten Gebichte. Diefe, obwol fie es im Lauf ber Jahre bis zur vierten Auflage gebracht haben ("Gedichte," 1854), find boch, einzelne allgemein bekannte und theilweise sogar zu Bolks= liebern gewordene Einlagen aus feinen Lieberspielen ausgenommen, im Bangen nur von geringem Werth und erheben fich nicht über bas Durchschnittsmaß ber Tageslyrik. Auch bie "Stimmen bes Waldes" (1848, zweite Auflage 1855) athmen eine etwas gar zu breite Gemuthlichkeit und gehören überhaupt einer zu verdach= tigen Gattung an, als daß wir ihnen eine besondere Bichtigkeit Dagegen nehmen wir feinen Anstand, Rarl von beilegen möchten. Boltei's "Schlesische Gebichte" (zuerft 1830, bann in fehr vermehrter und verbefferter Geftalt 1851) bem Borguglichsten beizugablen, nicht nur was die Dialektpoesie in neuerer Zeit bei uns hervorgebracht hat, sondern auch was unsere Lyrik überhaupt besitzt. Auch find wir überzeugt, daß, wenn überhaupt etwas aus Soltei's Schriften fich in spätere Jahrhunderte rettet, biese "Schlesischen Gebichte" darunter fein werben; mit bem "Mantellied" und bem "alten Feldherren" werden fie feinen Namen unfterblich machen.

Und jedenfalls sind sie dasjenige unter den zahlreichen Producten dieses Schriftstellers, worin der Charakter desselben — der, wie gesagt, zugleich der Charakter seiner schlesischen Heimath ist sich am vollständigsten und liebenswürdigsten ausspricht. In einem Dialekt geschrieben, von welchem der Verfasser selbst zugesteht, daß er, genan in dieser Form und dieser buchstäblichen Abfassung, vielleicht nirgend in Schlesten wirklich gesprochen wird, also gleichsam einem idealen schlesischen Dialekt, sind sie innerlich desto vollkändiger von schlesischer Eigenthümlichkeit durchdrungen; der Dialekt ist bei ihnen kein bloßes Gewand, welches das Gedicht nur änßerlich umgiebt, er ist die nothwendige naturgemäße Form, in welcher die durchaus locale, provinzielle Denk- und Empfindungsweise des Boeten sich kund giebt, ja die er selbst sich zu diesem Zwecke gleichsam erst geschaffen hat. Diese Gedichte könnten in gar keiner andern Sprache geschrieben sein, weil sie geistig nur in ihr möglich sind; nicht bloß der Mund des Dichters spricht schlesisch, auch sein Kopf hat schlessisch gedacht, sein Herz schlesisch empfunden.

Schlesien, von ber beutschen Bilbung verhältnigmäßig am Spätesten erobert, um bann für einige Zeit einer ihrer vornehmsten und fruchtbarften Site, ber Ausgangspunkt unferer gefammten neueren Dichtung ju werben, gebort bis zur Stunde ju ben charaltervollsten und eigenthümlichsten Brovingen, welche Deutschland Es ift innerlich und äußerlich bas Land ber aufzuweisen hat. Nirgend haben deutsches und flavisches Leben sich so Contrafte. wundersam vermischt als in Schlesien; nirgend, im Berhältniß gur Rurze ber Zeit, hat die beutsche Bilbung raschere und glänzendere Fortschritte gemacht und nirgend zugleich haben sich baneben soviel ursprüngliche Elemente erhalten wie hier. Und zwar erhalten nicht als tobter Ueberrest, als unfruchtbarer, unorganischer Riederschlag einer vergangenen Epoche, sondern als unmittelbare lebendige Factoren bes gegenwärtigen nationalen Charafters. Auf Schritt und Tritt, wohin wir uns in Schlefien wenden, in Sagen und Märchen, in Sitten, Einrichtungen und Gebrauchen, felbst auch im morali= fchen Charafter ber Bevölferung, blickt überall mitten burch die germanische Aufflärung bas flavische Raturleben bedeutungsvoll bin= Hierburch erklärt fich namentlich auch jener schon erwähnte durch.

melancholische Zug, jener Zug tiesverhaltener Wehmuth und Trauer, welcher durch den übrigens so muntern, so lebenslustigen Charakter bes Schlesiers hindurchgeht und ihm eine so reizende Färbung versleiht: berselbe Zug, dem wir überall begegnen, wo ein Naturvolk mit der Kultur in Berührung gekommen, ja von ihr erobert worden ift, ohne doch völlig von ihr bewältigt zu sein.

Sich aus Gegenfäten zu entwideln, ist nun bekanntlich bie allgemeine Grundbedingung moderner Bildung. Brauchen wir bemnach noch erst hinzuzuseten, wie vortheilhaft diese Mischung widersprechender Elemente der geistigen Entwickelung des schlesischen Stammes gewesen ist? Und welchen fruchtbaren Boden namentlich die Poesie an der Unterlage dieses Charafters sinden nuchte? Wir glauben nicht zu viel zu sagen, wenn wir behaupten, daß die Schlester das sangreichste Bolt in Deutschland sind, auch die Schwaben nicht ausgenommen; nirgend anders gehören Bers und Reim so sehr gleichsam zum täglichen Brote, nirgend anders ist die Zahl der Naturdichter so groß als hier.

Unsere Gelehrten freilich haben das sehr einsach und nach ihrer Meinung sehr gründlich erklärt; es sind das, sagen sie, die Nach-Känge jener schlesischen Dichterschulen, welche zu wiederholtenmalen, vom Anfang des siedzehnten bis in das achtzehnte Jahrhundert hinein, den beutschen Parnaß beherrschten, die Rachklänge der Opit, Gruphins, Hosmannswaldan, deren berühntes Beispiel die Poesie so zu sagen volksthümlich machte bei ihren Landsleuten.

Run kommt es ims gewiß nicht in ben Sinn, den Einfluß jener Muster zu lengnen oder die Spuren zu verkennen, welche bieselben der schlesischen Localpoesie dis auf diese Stunde aufgebrikkt haben. Namentlich eine gewisse nüchterne Berständigkeit, eine gewisse lehrhafte Breite, welche wir an derselben bemerken, sowie die auffällige hinneigung zu gelehrten, besonders mythologischen Au-

spielungen werden unbestreitbar auf biesen Stammbanm zurflichzestühren sein. In der eigentlichen Hauptsache jedoch verhält es sich, glauben wir, grade umgekehrt. Jene Boeten sind in Schlesien entstanden, weil der Nationalcharakter hier durch die eigenthämliche Mischung seiner Elemente von Hanse aus so poetisch war, der Baum unserer Dichtung hat hier die Knospen zu seiner zweiten Blüte angesetzt, weil kein anderer Boden im damaligen Deutschland sich an jungfräutlicher Kraft, an Ursprünglichkeit, Gediegenheit und Frische mit Schlessen vergleichen konnte; nicht die berühmten schlessischen Poeten haben das schlessische Bolk poetisch gemacht, sondern umgekehrt, das poetische schlessische Bolk hat jene berühmten Boeten hervorgebracht.

Daß aber diese poetische Kraft und Frische auch jest noch nicht ausgestorben ift, baf fie fich nicht bloß in die Bucher gurudgezogen hat, fondern auch jett noch mit jedem Tage neue, fruchtbare Reime treibt, bavon geben, neben so manchen anderen mit Recht bochgeschätzten Erscheinungen unserer jungsten Literatur, beren wir ja auch in biesem Werke bereits ausführlich gebacht haben, gang besonders auch Rarl von Holtei's "Schlefische Gedichte" einen höchst erfreulichen und anmuthigen Beweis. Aber freilich, wer war auch berufener, ber poetische Dolmetsch seiner Beimath zu werben, als eben Holtei, dieser eigentliche Musterschlester aus bem Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts? Und wie ber Menfc allemal am Liebenswürdigften ift, je unbefangener, vertraulicher er fich giebt, fo meinen wir auch die Holtei'sche Mufe niemals lieblicher und anmuthvoller gesehen zu haben, als in biesen Liebern, in benen fie fo gang im Saustleid erscheint und fo gang in ber naiv geschwätzigen Beise ihrer Beimath plaubert. An bem Schat von ursprunglicher Boefie und achtem bichterischen Leben, ber in biefen wenigen Blattern zusammengebrängt ift, konnte manche in Golbichnitt prangende

Sammlung unserer mobernen Boeten sich bereichern. Es ist eine unendliche Süßigkeit in diesen Liedern; die Gemüthlichkeit, im edelsten und schönsten Sinne, seiert hier ihre glänzendsten Triumphe und wiewol die Mehrzahl von ihnen bestimmt ist, bei sestlichen Gelegenheiten im muntern Kreise beim Klang der Gläser abgefungen zu werden, so sehlt doch fast nirgend zugleich jener melancholische, wehmüthige Zug, an den wir bereits erinnerten und durch dessen milden Flor die Sonne der Freude nur um so lieblicher und entzüllscheber hindurchstrahlt.

Bunbernschien', — im a Mai Benn berbliehn, — üm a Mai Alle Blümel und be Beeme wer'n su grien'; — üm a Mai Ach wie läßt, — sim a Mai 's läßt nich' tumb mit frischen Richeln, su a Fest! — üm a Mai Ha'n be Künstler nich' geäzelt und gehimpert, — noch em Mai Ha'n gedicht't, getracht't, gefungen und geklimpert, — noch em Mai ;, Bunberschien — üm a Mai Benn berblieh'n — üm a Mai Alle Blümel und be Beeme wer'n su grien'! — üm a Mai ,;,

Neber'm Quall — ihm a Mai Richtingall — ihm a Mai Singt und prillt, ma' döchte: 's wär der sel'ge Schall, — üm a Mai Benn a gung — üm a Mai Benn a sung — üm a Mai Daß zengsrüm de ganze Prumenade klung; — üm a Mai Oder dän dat sich der Popelman gesobert, — üm a Mai Seine Bange is' schund wievelmal vermodert, — üm a Mai Und a liegt' — üm a Mai Recht vergniegt — üm a Mai Bei der Mutter Erde, die i'n sachte wiegt, — üm a Mai

Brus, Die Deutsche Literatur ber Begenmart. II.

Tens is' kar, — ilm a Mai Eens bleibt wahr: — üm a Mai Uf' em Rasen is' ber heiligste Altar! — ilm a Mai Unverhunzt — ilm a Mai Wohnt be Kunst — ilm a Mai Draußen bei ber Frau Natur, wu wär'sche sunst? — ilm a Mai Und bo mügt i'r singern, malen, tichten, machen, — ilm a Mai Besser wie Natur wird's teene Kunst b'ermachen; — ilm a Mai Deshalb bleibt, — ilm a Mai Wie-b-er'sch treibt, — ilm a Mai Oc natürlich, baß bie Macherei besleibt, — ilm a Mai,;

Uf bas Grab — iim a Mai
Steckt' a Stab, — iim a Mai
Dan Euch Gott zu Eurer Erben = Reese gab, — iim a Mai
Kömt was 'raus — ilm a Mai
Schlägt a aus — ilm a Mai
Und bo wird wul gar a frisches Beemel braus?! — ilm a Mai
Und bas Beemel grient und blüht uf Euerm Hübel, — ilm a Mai
Su a Nuchwuchs, bächt' ich, wär boch o' nich fibel? — ilm a Mai
;, Wunderschien', — ilm a Mai
Wenn derblieh'n — ilm a Mai

Dieselbe seelenvolle Gemüthlichkeit, dieselbe Innigkeit und Tiefe der Empfindung finden wir nun auch in den Holtei'schen Romanen; auch in ihnen schwebt über aller Lust und allem Jubel, über allen Liebschaften und Abenteuern das Bewußtsein der allgemeinen irdischen Bergänglichkeit und milbert die bacchische Trunkenheit zu stiller, wehmüthiger Freude.

Ober wenigstens in seinen besseren Romanen ist es so. Dem allerdings sind die einzelnen von sehr verschiedenem Werthe; wie es beliebten Romanschreibern so leicht begegnet, hat auch Holtei sich in jungster Zeit einer gewissen Bielschreiberei ergeben, die ihm bei der großen Leichtigkeit seines Talents und der acht schlesischen Breite

seiner Darstellung boppelt gefährlich zu werden droht. Wir sagen das mit Bedauern, nicht um dem Dichter einen Borwurf damit zu machen; nach so vielen vergeblichen Anstrengungen und nachdem er so oft in seinen besten Plänen gescheitert, hat er endlich, schon auf der Schwelle des Greisenalters, in dem Roman einen sichern und dankbaren Boden für seine so vielsach gemißbrauchte Thätigkeit gesunden, und da ist es denn natürlich, daß er sich zuweilen auch wol etwas weiter darauf ausbreitet als eben nöthig wäre. Holtei ist ein alterndex deutscher Dichter; unser Bolt bekümmert sich um seine Poeten bekanntlich erst, wenn sie todt sind, unsere Könige und Färsten aber haben viel zu viel zu thun, als daß sie daran denken könsten, einem Manne wie Holtei sür den Rest seiner Tage ein sorgenfreies Plätzchen zu verschafsen. Damit ist Alles gesagt — und vielleicht schon zu viel . . .

Der erfte Roman, mit welchem Soltei por bas Bublicum trat, bas nicht wenig überrascht war, ben alten Chansonnier plotslich als Romandichter kennen zu lernen, waren "Die Bagabunden" (4 Bbe. 1852, zweite Auflage 1857). Das ift freilich tein tiefangelegtes Runftwert, blog ein Stud Menfchenleben ift bas, bunt, toll, abentenerlich, fehr luftig an manchen Stellen, fo bag man fich ben Bauch balten muß vor Lachen, wenn ber Berr Schtramperl, ber glückliche Witwer einer Riefin wie auch Inhaber einiger lebenbiger Zwerge, seine Schwänte macht und an aubern wieder so wehmuthig so wehmittig - nun ja, es konnte ber Behmuth vielleicht bier und ba etwas weniger. sein. die melodramatische Rübrung, burch welche Holtei früber von ber Bühne herab fo viele Bergen ergriff, paft beffer zu ber geschmintten Belt ber Coulissen als in das volle frische Leben dieses Romans. Und boch gehörte auch biefer Bug, sowie die ganze untünftlerische Berfloffenheit, an der es in Anlage und Ausführung leidet, nothwendig zu

bem Buche, wenn basselse sein sollte, was es ist und was wir auch für tein noch so vollendetes Kunstwert vertauschen möchten: der Holtei wie er leibt und lebt, mit seiner ganzen schlessischen Trenherzigteit, seinem aus Lachen und Weinen so lieblich gemischten Humor, seinem Bissel Eitelseit, seinem sehr ä Bissel Leichtsinn und seiner noch viel, viel größeren Herzensgüte, Ehrenhaftigteit und sittlichen Treue, — er, der liebenswürdigke und beste aller Taugenichtse, die unser versemachendes, schauspielerndes, deklamirendes Jahrhundert erzeugt hat, der wahre Beter Schlemiehl der modernen dentschen Liebern, einer so wiel trefslichen Theaterstücken, so viel köstlichen Liebern, einer so merkwürdigen Sammlung persönlicher und literarischer Bekenntnisse beschent hat — und die ihm für das Alles nicht einmal das armselige Bischen Schatten gewährt hat, das man Nachruhm, Nachruhm in Deutschland nennt! —

"Die Bagabunden" find das getreue Abbild ber Irrfahrten, welche ber Dichter felbst in seiner langjährigen Laufbahn als Theaterbichter und barftellender Rünftler gemacht bat; bie ganze bunte Welt ber Bühne. Alles was "gautelt" und "fich feben läft" für Geld, von ber Brimadonna, ber man bie Pferbe vom Bagen spannt, bis zum Fenerkönig und Drehorgelfpieler, ift barin einge fangen und treibt bunt burcheinander feine tollen Streiche. hier verleugnet ber Dichter ben Freimuth nicht, ben er fcon bei Gelegenheit feiner Selbstbekenntniffe bewiesen; bas Buch ftreift ftellenweise an bas Leichtfertige, namentlich machen bie immer wieberkehrenden, zum Theil sehr handgreiflichen Liebesabenteuer auf die Dauer feinen gang angenehmen Einbrud. Doch zeigt ber Dichter auch babei eine fo große Unbefangenheit und Treuberzigkeit, bag man ihm nirgend ernstlich gurnen kann; bat er fich selbst boch nie beffer gegeben als er ift, wie follte er benn bie Schattenseiten einer Welt verheimlichen, die nun einmal keine Schule ber Tugend und

Renschheit ist und die babei tein Zweiter in Deutschland fo gründlich temnt als er.

Der große Beifall, welchen "Die Bagabunden" fanden, veranlaßte den Dichter, schon im nächstfolgenden Jahre mit einem
neuen Romane hervorzutreten und diesmal sogar mit einem stünffbändigen: "Ehristian Lammsell" (1858). Es ist die Geschichte
eines katholischen Briesters, der, als das Kind einer gemischten
Ehe, unter den Schrecken des siebenjährigen Krieges geboren, dis
in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts hineinlebt, sogar das
Jahr Achtundvierzig noch miterlebt, und dessen klare, reine, friedliche Seele dem Dichter als Behikel dient, die verschiedenartigsten
Berhältnisse und Ereignisse darin abzuspiegeln, don den religiösen
Fragen und den großen politischen Begebenheiten dieser hundertjährigen Epoche an dis zu den kleinen Leiden und Freuden des
hänslichen Lebens, das hier in allen möglichen Beziehungen und
allen nur erdenkbaren Situationen geschildert wird.

Aber freilich ist es, einem unverbürgten Gerücht zu Folge, in ber Hölle ein gut Stück kurzweiliger als im himmel; auch die frisvolen "Bagabunden" lesen sich bei Weitem angenehmer und sind ein gut Theil unterhaltender, als dieser ihr tugendsamer Nachfolger. Christian Lammsell ist, was man so sagt, ein Engel von Mensch: sehr gut, sehr fromm, sehr kindlich, aber auch sehr beschränkt und von einer absoluten Passivität, die denn natürlich dem ganzen Rosmane etwas Einsörmiges und Langweiliges giebt. "Christian Lammsell" ist ein biographisches Idall, bestehend aus lauter Schilberungen und Zwiegesprächen, die sich in behaglicher Breite dahinziehen, gleich der berühmten Ebene von Liegnit. Dergleichen zu lesen ist man nicht immer in der Stimmung; gewinnt man es jedoch über sich und hat man sich namentlich erst durch die über die Maßen weitgesponnene Einleitung, die bei den Großeltern des Helden ans

hebt, glücklich hindurchzekämpft, so stößt man auf manche recht liebliche und anmuthige Scene, wie z. B. jener zartempsundene Zug im ersten Bande, wo das Töchterchen vor Lust darüber, daß für das verwaiste kleine Brüderchen endlich eine Amme gefunden ist, der todten Mutter ins Ohr stüsterchen endlich eine Amme gefunden ist, der todten Mutter ins Ohr stüsterchen umfang des Buches verhältnismäßig doch zu wenig, und auch die zahlreichen theoretischen und tendenziösen Untersuchungen über katholisches und protestantisches Bekenntniß, über Besehlen und Gehorchen, Freiheit und Gewissen zu vermögen den Leser nicht schadlos zu halten, so wohlgemeint dieselben auch sind und ein so liebenswürdiger Eiser, alle Gegensätze zu beseitigen und alle Menschen in Liebe und Freundschaft zu versöhnen, sich darin auch ausspricht.

In abnehmendem Lichte zeigte bas Talent bes Dichters fic ferner in bem Roman: "Ein Schneiber" (3 Bbe., 1854). Es ift wiederum ein Lebenslauf, fogar ein halbes Dutend Lebensläufe auf einmal und vielleicht noch mehr. Doch ist mit Ausnahme ber Jugendgeschichte bes Helben, in ber fich einige hubsche Partien finden, in jenem halb tomifchen, halb fentimentalen Benre, auf bas biefer Dichter fich fo gut verfteht, auch nicht ein einziger barunter, ber bas Interesse bes Lesers erweden konnte ober ber einen Diftorifer verdient hatte. Der Anfang des Buchs erinnert lebhaft an ben allbefannten "Lumpacivagabundus" und auch im weitern Berlauf begegnen wir zahlreichen Reminiscenzen aus allerhand älteren Büchern und Studen, mas benn allerbings für einen Mann, ber im Lauf ber Jahre so viel gesehen und gelesen hat wie Karl von Holtei, schwer zu vermeiben fein mag; ber Fehler ift nur, bag fich aus allebem tein Ganzes hat abrunden wollen, es sind disjecta membra und auch die ungemeine Aussuhrlichfeit ber Darftellung, die uns teinen noch fo geringfligigen Bunkt

erläßt, hat diefelben zu keinem lebendigen Organismus verknüpfen können.

Nachbem ber Dichter fich mit biefen brei größeren Romanen fraftig Bahn gebrochen, hat er rasch nach einander eine Menge ähnlicher Werte von größerem und geringerem Umfang folgen laffen, unter benen fich manches recht Gelungene, aber freilich auch vielleichte Baare befindet. Mit zu bem Besten gehört die Erzählung "Ein Mord in Riga" (1855). Hier hat der Dichter die Klippe allzugroßer Redz seligkeit, an ber sein schlesisches Raturell ihn sonft so baufig scheitern luft, gludlich umschifft. Die Erzählung bat im Gegentheil etwas Straffes, Anappes; in bramatischer Lebendigfeit fcbreitet fie unaufhaltsam vorwärts, Scene auf Scene steigert sich bas Interesse, während ber rasch hereinbrechende Schluß uns befriedigt und verföhnt entläft. — "Ein vornehmer Berr" (ebenfalls 1855) schilbert jene kleinen Leiben bes menfchlichen Lebens, bie unfere eigene Schwäche und Eitelfeit uns schafft und bie oft grabe unter ber glanzendsten Hülle am allerempfindlichsten nagen. Doch hat die Anlage des Romans viel Unwahrscheinliches und die grellen Farben, in welche die beiben Hauptcharaktere gekleidet sind, tragen nur bazubei, diese Unwahrscheinlichkeit noch fühlbarer zu machen. Schluß bes Buches bei ben Gefeten ber Runft zu verautworten, möchte bem Dichter schwer fallen. Im Leben mag es zuweilen ge= schehen, daß bas Laster triumphirt, mahrend die Tugend unterbriidt wird; vom Poeten jedoch verlangen wir eben mehr als eine bloge Abschrift ber Wirklichkeit, wir verlangen, bag er bas Leben nicht bloß äftbetifch, sondern auch sittlich verkläre, und wenn auch bas einzelne Subjekt zu Grunde geht, so muß er boch wenigstens bie Ibee bes Rechts und ber Sittlichkeit triumphiren laffen. -Auch in "Schwarzwalbau" (2 Bbe:, 1856) hat ber Berfaffer fich ein Thema gewählt, bas eigentlich über bie Sphare feines Talents hinausliegt. Holtei ist ber Dichter der Thatsachen, mot aber ber innern Zustände. "Schwarzwaldau" jedoch ist ein wesentlich psychologischer Roman; es ist die Geschichte eines ursprünglich wohlwollenden, sansten, ja schwächlichen Charakters, der durch eine ungläckliche Verknüpfung von Umständen zum Mörder wird und der Qual dieses Bewußtseins nicht anders zu entgehen weiß, als durch — einen zweiten Mord, und diesmal einen planvoll beabsschichtigten Mord. Das Thema ist gewiß interessant genug, hätte jedoch, um zu seinem vollen Rechte zu gelangen, etwas tieser behandelt werden müssen, als Holtei's einigermaßen slüchtige Muse es zu thum im Stande war.

### Robert Gifeke.

Robert Gisete ist ebenfalls ein geborner Schlesier. Aber, ein Kind der Gegenwart und der modernen Bildung, die bekanntlich die provinziellen Unterschiede mehr und mehr verwischt, mit Eiser zugethan, ist ihm von seiner schlesischen Abstammung wenig mehr übrig geblieben, als eine gewisse leidenschaftliche Erregtheit, eine gewisse Ueberfülle der Phantasie und jene Leichtigkeit und Anmuth des Redessusses, die dem Schlesier gleichsam anzgeboren wird. Robert Gisete ist einer unserer gewandtesten und geistreichsten Erzähler; von den Interessen der Zeit lebhaft ergrissen und namentlich mit den Kämpsen auf dem Gebiete der neuesten Philosophie und Theologie wohldertraut, hat er sich die Darstellung des modernen Lebens, namentlich in seinen geistigen Krisen, zur Ausgabe gemacht.

Am Nächsten trat er dieser Aufgabe in seinem anonym erschienenen Erstlingswerke: "Moderne Titanen" (3 Bbe., 1851).
Der Dichter war damals noch außerordentlich jung; er hatte selbst seine Studien kaum noch vollendet. Aber vielleicht gehörte eben ein so junger Mann dazu, um sich mit so frischer Kraft und so undesangenem Muthe an ein so schwieriges Unternehmen zu wagen. Die
"Moderne Titanen" wollen nämlich nichts Geringeres sein, als ein

bis zur Porträtähnlichkeit gefteigertes Gemalbe jenes philosophischtheologischen Radicalismus, ber bem politischen Umschwung bes Jahres Achtundvierzig voranging - voranging: benn ber innere Busammenhang zwischen beiben möchte bei genauerer Prüfung wol taum so erheblich sein, als gemeiniglich geglaubt wird und als namentlich bie Anhänger jener rabicalen Schule felbst fich rühmen. Der Held bes Romans ift einer jener unruhvollen, unerfättlichen Charaftere, beren bas vormärzliche, lediglich ber Speculation zugewandte Gefchlecht fo viele erzeugt hatte: Titanen allerdings, aber nur Titanen nach ihrem Wollen, Zwerge im Bollbringen. nun endlich die Schranten ber Birklichkeit fich vor ihm öffnen, tann er nirgends ben Buntt finben, Die Birthichfeit mit feinem Ideal zu verföhnen; von Irrthum zu Irrthum taumelnd, immer aufs neue die Wolfe statt der Juno umarmend, zersplittert er seine Rraft nublos, in vergeblichem Ringen; ber gewaltsame Tob, ben er endlich findet, ist eine Wohlthat für ihn, indem er badurch von ber Last eines Dafeins befreit wirb, beffen Rathsel er wol berühren, fogar mit Lufternheit auffuchen, aber niemals bewältigen, niemals lösen konnte, weil es ihm dazu an Kraft und Ausbauer gebrach.

Eine interessante Aufgabe, ohne Zweisel, und mitten aus bem Leben gegriffen. Doch ist freilich die Ausführung noch sehr umgleich. Während in einzelnen Partien des Romans sich eine große realistische Kraft zeigt, besonders wo der Dichter Gelegenheit hat, Selbsterlebtes und Angeschautes zu schildern, sind andere wiederum ganz so abstract und farblos, so in das Allgemeine und Unbestimmte verschwimmend, wie die Erklingswerte unserer Poeten zu sein pflegen.

Aber and die Anwendung, welche der Dichter von seinem realistischen Talent macht, ist nicht ganz unbedenklich. Die Genauigkeit, mit welcher er gewisse literarische Areise und Personlich-

teiten jener Zeit abzeichnet, überschreitet theisweise das künftlerische Maß. Ein bloßes Porträt, wie getreu immer, ist darum noch tein Kunstwerk, sondern erst die ideale Sphäre, in welche es erhoben wird, macht es dazu. Seit der Dichter der "Moderne Titanen" mit diesem "Doctor Horn," diesem "Propheten," diesem "Oberspfarrer" und anderen ähnlichen Figuren debstirte, in denen er in leichter Berhüllung bekannte Persönlichkeiten jener Zeit darstellte, haben freilich noch andere und darunter sehr berühmte und namshafte Schriftsteller es nicht verschmäht, dasselbe Reizmittel anzuvenden. Allein so gewiß die Wirtung bestelben auf den großen Hausen anch ist, so nukssen wir doch darans beharren, daß dasselbe künstlerisch unzulässig; es erweckt im Leser ein frivoles, den Zwecken der Kunst widersprechendes Interesse, während es den Dichter selbst der Gesahr aussetz, zum bloßen Pamphletisten heradzusinken.

Das glüdliche Naturell unseres Dichters bewahrte ihn davor, auf diesem schläpfrigen Wege weiter zu gehen, wie denn überhaupt sein nächstes Wert einen bedeutenden Fortschritt bekundete: "Pfarz-Röschen. Ein Idull aus unserer Zeit." (2 Bre. 1851.) Allerdings hatte er es sich diesmal auch ein gut Stüd leichter gemacht. Dieses "Idull aus unserer Zeit" ist einsach, sehr einsach: die Herzensgeschichte eines Landmädchens, das, eben im Uebergang von der Knospe zur Blüte, nur halb erst Imgfrau, halb noch Kind, von den heißen Strahlen der Liebe getrossen wird, um kurze Zeit darauf, betrogen und enttäuscht, am gebrochenen Herzen zu sterben.

Allein wer möchte dem Dichter diese Einfachheit seiner Gesschichte wol ernsthaft zum Borwurf machen? Das menschliche Herz in den Wonnen und Qualen der Liebe ist ein sehr einfaches, sehr altes Thema, an dem gleichwol die Boeste aller Jahrtausende bichtet, ohne es jemals völlig zu erschöpfen. Anch gehört offenbar

mehr Kraft und Energie bes Talents bagu, einem einfachen und fast verbrauchten Stoffe neue Seiten abzugewinnen, bas beift ibn in neuer und eigenthumlicher Weise zu burchbringen, als ben Lefer. mit neuen, aber baroden und unnatfirlichen Einfällen zu blenben und in Berwirrung zu feten. - Dem Dichter bes "Bfarr=Roschen" ftand biefe Kraft zu Gebote. Das "Bfarr = Röschen" feibft in ber füßen Ginfalt feines Berzens ift eine anmuthig feffelnbe Bestalt. ber felbst auch biefer leife Bug von Sinnlichteit, ben ber Dichter feinem Gemälbe beizumischen gewagt hat, nicht übel fteht. bie ländliche Umgebung ber jungen Belbin ist mit sicherer Sand. in lebensvollen und beutlichen Strichen gezeichnet und nur hier und ba läft ber Berfaffer in bem zuweitgetriebenen Bemüben, boch nur ja fiberall recht naturmahr zu sein, sich zu einzelnen Plattheiten verleiten. - Minder gludlich ift ber Dichter in der Charatteriftit bes ebelmännischen Liebhabers gewesen; bem bie junge ländliche Schöne jum Opfer faut. Es ift die Art ber Jugend, baf fie nicht Daf zu halten weiß, im Guten fowenig wie im Bofen, und auch bier verrath die Jugendlichkeit des Dichters fich in der allangrellen Farbung, die er diesem Charakter gegeben bat. Gin fo liebliches, babei fo gefundes und ternhaftes Wesen wie bas "Bfarr = Roschen" uns Abrigens geschildert wird, burfte fich unmöglich an einen fo völlig unerheblichen, fo inhaltleeren Menschen verlieren, wie biefer Die ungemeine Rapidität, mit welcher ber Dichter feine Werner. Belbin von ber Dacht ihrer Leibenschaft überwältigt werben laft, würde immer und unter allen Umftanben etwas Befrembliches haben, zumal bei einem fo ftreng erzogenen, fo einfach gewöhnten, von Ratur fo gefunden Mädchen; völlig unbegreiflich wird fie uns aber, wenn wir die geistige Belchaffenbeit bessen in Erwägung ziehen, ber, gleich Cafar, faft fcon burch fein bloges Erfcheinen biefen Sieg bavonträgt. Es mag in Bahrheit fo fein, daß nicht felten bie

ebelsten Beiberherzen sich an die miserabelsten Männer verlieren: allein wenn der Dichter nichts weiter zu thun wußte, als nur diese Erfahrung zu exemplisiciren; so war das, dünkt uns, ein sehr schlecht-gewählter Stoff für seine Kunst,

In der That jedoch hat er noch mehr und noch Größeres liefern wollen und zum Theil auch wirklich geliefert, als eine bloße Bergensgeschichte. Reben biefer Ibulle, Die freilich zu fo tragischem Ausgang führt, geht noch ein Drama geistiger Rampfe und Entwidelungen einher, das unfere ganze Theilnahme in Anspruch nimmt und uns aus ber Stille bes Bfarrhauses mitten in bie theologischen und philosophischen Conflicte ber Begenwart verfett. Schon oben haben wir auf die Borliebe hingewiesen, mit welcher ber Berfaffer theologisch-philosophische Stoffe behandelt; Ausschweifungen bes mobernen theologischen Rabicalismus in ihren Geift umb Berg ertöbtenben Folgen maren bas hauptfach-Lichfte Thema seiner "Mobernen Titanen" gewesen. liefert er uns bas Gegenstild bazu; er zeigt uns, wie auch bie Starrbeit bes orthodoren Kirchenglaubens, übertragen in die Welt des Sanfes und bes gemuithlichen Beifammenlebens, zu einem Fluche wird, ber alle Blüten bes häuslichen Dafeins abstreift und bie Bergen, die fich am innigsten angeboren follten, in gegenseitigem Argwohn und Wiberspruch verhärtet. Er zeigt, wie ber theologifche Hochmuth und ber Bekehrungseifer bes rechtgläubigen Seelenhirten, angewandt auf die kleinen Borfälle des häuslichen Lebens, ausartet zur gehäffigsten und unerträglichsten Thrannei; einer Thrannei, die, wie es Tyrannen allemal ergeht, aus Sclaven Rebellen erzieht, und zwar feige, hinterliftige Rebellen. Namentlich der alte thrannische Pfarrer selbst ist vortrefflich geschildert; ebenso seine Sattin in diefem allmählichen Berfauern und Bertroduen bes Bemilths. Dagegen streift ber Sohn Johannes, ber heimliche Atheist

und Libertin, in einzelnen Zügen bereits wieder an die Carricatur; seine plönliche Besserung läßt den Leser sehr unbefriedigt, so nöthig sie dem Dichter allerdings auch war, um sein Buch doch irgendwie zu versöhnendem Abschluß zu bringen.

In einer anderen Weise wird das Thema ber "Mobernen Titanen" wieder aufgenommen in ben beiben nächstfolgenden Romanen bes Dichters: "Carrière! Ein Miniaturbild aus ber Gegenwart" (2 Bbe. 1853) und "Kleine Welt und große Welt" (3 Bbe. Doch bleiben beibe hinter ihren Borgangern ebenfalls 1853). aurild; fie find, wie es scheint, mit zu großer Hast geschrieben, ber Dichter hatte feine Erfahrungen und Beobachtungen in jenen beiben früheren Werten ausgegeben und bat fich feine Beit gelaffen, neue zu sammeln, er muß sich mit dem Abklatsch fremder Borbilder begnügen und gerath barüber zum Theil in bas Schablonenhafte In bem Roman "Carridre!" foll gezeigt merund Unnatürliche. ben, wie jene Belt= und himmelftirmer, bie wir in ben "Modernen Titanen" kennen lernten, fich endlich nicht nur mit bem himmel sondern auch mit der Erde zurecht finden, und zwar nicht in Folge eines feigen Compromisses, sondern aus wirklichem Respect vor der Macht ber fittlichen Berhältniffe, Die boch in letter Inftang and ben Gang ber Welt bestimmen und regeln. Gin abnlicher Gebante liegt auch bem Buche "Rieine Belt und große Belt" zu Grunde; es foll gezeigt werben, wie hohl und nichtig die gefeierten Geister bes Tages und wie im Gegentheil ein ehrliches und rebliches Streben and in ben engften Schranten noch immer Raum finbet, etwas Tüchtiges zu leiften. Aber beibe Werte find, wie gefagt, zu fluchtig ausgeführt und fteben mit bem, was ber Dichter eigentlich beabfichtigte, jum Theil im entichiedensten Wiberforuche.

"Kleine Wett und große Welt" ift ber lette Roman, ber bis jett aus dieser gewandten und fruchtbaren Feber hervorgegangen;

vielleicht hat der Dichter felbst das Uebereilte seiner jüngsten Probuctionen gefühlt und die Rothwendigkeit eingesehen, erst wieder ein tüchtiges Stück zu leben, bevor er fortfährt zu dichten. An Gelegenheit zu mancherlei Ersahrungen kann es ihm nicht sehlen; er redigirt seit einigen Jahren die in Leipzig erscheinende "Novellenzeitung," und zwar genießt dieselbe unter seiner Leitung das Ansehen eines unserer geschmackvollsten und ehrenhaftesten Unterhalmaßblätter. — Als Dramatiker hat er sich mit einem historischen Trauerspiel: "Johannes Rathenow, der Bürgermeister von Berlin" und einem Lustspiel: "Die beiden Cagliostro's" versucht; letzteres ist unseres Wissens noch nirgend zur Aufführung gelangt, während "Johannes Rathenow" auf verschiedenen deutschen Bühnen mit Beisall gegeben wurde.

#### Gottfried Reller.

Ein Fremdling mitten auf der breiten Heerstraße unserer Belletriftit, steht Gottfried Reller da. — Gottfried Reller stammt aus der Schweiz und in der That zieht ihn eine Art von schweizer Heimweh aus dem realistischen Treiben der Gegenwart in den süßen Dämmer der Romantit zurück; er ist eine nur von Wenigen verstandene und gewürdigte Erscheinung, der es gleichwol durch ihre nicht selten au das Bizarre anstreisende Eigenthümlichkeiten gelungen ist, die allgemeine Ausmertsamkeit auf sich zu lenken.

Gottfried Reller war ursprünglich Maler, und noch jest erinnert die Schärfe und Sauberkeit seiner Detailschilderungen an den rafchen, scharfen Blid, mit welchem ber Maler bie Außenwelt be-Doch vertauschte er icon frühzeitig Palette und Binfel trachtet. gegen die Feber des Schriftstellers. Bereits um Mitte der vierziger Jahre, also zu einer Zeit, da die politische Lyrik eben in vollster Blüte stand und die gesammte Literatur mit ihren Hornstößen und Schlachtrufen erfüllte, trat er mit einer Sammlung "Bebichte" auf, die im Gegentheil einen Geift des Friedens und der Anmuth athmeten, ber jenem tumultuarischen Zeitalter vollständig abhanden gekommen war. Diefelbe Reigung, von dem Hertommlichen abweichend, in eigenen Bahnen zu mandeln, hat er auch fpaterbin gezeigt; er liebt es, fich fern von bem Getummel ber Welt in einsame

Träume einzuspinnen, er selbst ist eine traumhafte Natur, welche die strengen Unterschiede der Wirklickeit nicht sestzuhalten vermag und für die das ganze Dasein sich auflöst in ein liebliches Hinwogen und Dämmern der Gefühle, gleichsam eine innere Musik der Seele, die uns wie das Alphorn des Schweizers an die verlorne Welt der Unschuld und des kindlichen Friedens mahnt. — So sorgt die Weiseheit der Geschichte dafür, daß keine geistig berechtigte Richtung jemals völlig ausstirdt; wie die Natur den Samen jeder Pflanze, den Keim jedes Thieres bewahrt, die einmal vorhanden sind, so ließ die Geschichte auch mitten in unserm altklugen Zeitalter diesen einsamen Dichter groß werden, der in der dämmernden Stille seines Herzens alle süssesten Zander der Kindheit als ein unverliers bares Bestisthum mit sich trägt.

Gottfried Reller ift ein Dichter von nur geringer Fruchtbar= teit. Natürlich, er schreibt immer nur für fich, nie für bas Bu-Sein hauptwert ift "Der grüne heinrich. Roman in blicum. vier Banden" (1854). Wie der Dichter sich zuerst als Lyrifer bekannt gemacht hatte, fo trägt auch biefer Roman noch einen überwiegend ihrischen Charafter. Selbst ben Ramen Roman könnte man bem Buche streitig machen; wenigstens muß ber Leser auf jene Fille von Abentenern, auf jene interessanten und spannenden Berwidelungen, welche biefer Gattung fonft eigenthümlich find, in biesem Falle verzichten. Aber boch wird Niemand, ber nicht bloß und ausschlieklich vom ftofflichen Reize abhängt, bas Buch langweilig ober ermübenb finden. Es ift ein Seelengemalbe, bas Gemalbe einer Kinderfeele, die unter unfern Augen allmählig zum Knaben und Jüngling beranwächst: Tagebuchblätter, zum Theil von febr loderer Raffung, aber von bewundernswürdiger Reinheit ber Beobachtung und einer unwiderstehlichen Innigkeit und Wahrheit ber Empfindung. Der eigentliche erzählende Theil ift fehr un= bebeutend, wir müssen uns an dem Reichthum psychologischer Beobachtungen genügen lassen, die zum Theil so schlagend sind und so
neu, und die verborgensten Geheimnisse der Kinderwelt mit solcher Klarheit vor uns aufdeden, daß wir uns dadurch an Rousseau's
berühmte "Confessions" erinnert sühlen. — Doch gewährt der Schluß des Buchs keine Befriedigung. Der Dichter weiß für seinen Helden keinen andern Ansgang, als daß er ihn wahnsinnig werden läßt, ja schließlich entdeckt es sich; daß er schon von jeher wahnsinnig gewesen. Ein schlechtes Compliment, in der That, für diese romantische Traumwelt, die der Dichter doch übrigens mit so viel Anmuth und Lieblichkeit zu schliebern weiß.

Mehr auf realem Boben bewegt ber Dichter sich in "Die Leute von Selbwyla" (1856). Es find Dorfgeschichten, in benen die schweizer Lokalfärbung durch den romantischen Rebel, durch welchen Gottfried Reller die Dinge zu sehen liebt, ziemlich verwischt Auch übrigens ist das Buch nicht frei von allerhand romantiist. schen Launen und Unarten, ja in einigen Studen, wie z. B. gleich in bem Anfangestud "Bantrag ber Schmoller" treten fie fogar febr beutlich bervor. Auch in ben beiben letten Studen ber Sammlung: "Die brei gerechten Rammmacher" und "Spiegel, bas Ratden," herrscht ein erzwungener und unnatürlicher humor, ber au bas alte bekannte "fitzle mich, bamit ich lache" erinnert. Dagegen find "Frau Regel Amrain und ihr Jüngster" und "Romeo und Julie auf bem Dorfe" bem Dichter in hobem Grabe gelungen. Namentlich ist der Charafter der Frau Amrain sowol nach Anlage wie Ausführung ein kleines Deisterstüd und auch bie Geschichte bes unglücklichen Liebespaares, bas endlich, ba bie Erbe ihrer Liebe feine Stätte bietet, seine Buflucht in ber fühlen Welle bes Fluffes fucht und findet, ift bei aller Einfachheit in hohem Grade erschütternd; ichabe, daß ber Berfaffer burch ben übelgemählten Titel bem

Ganzen eine ironische Beziehung aufgebrückt hat, bie nirgenb weniger hinpafte, als an biese Stelle.

Alles zusammengenommen, befindet das Talent des Dichters sich noch in der Gährung und wird noch erst abzuwarten sein, wozu es sich abklären wird. Daß es aber ein bedeutendes und liebens-würdiges Talent ist und daß es schade wäre, wenn diese ursprünglich so gesunde Natur sich in dem Netz ihrer eigenen Träumereien endlich völlig verstricken und damit der Poesse überhaupt verloren gehen sollte, das läßt sich schon jetzt behaupten.

## Theodor Mugge und Edmund Hoefer.

Ist somit Gottfried Reller in Gesahr, sein Talent ber alten Sirene ber Romantit zum Opfer zu bringen, so stellen sich uns dagegen Theodor Mügge und Somund Hoefer als zwei Hauptrepräfentanten jenes strengen, unerbittlichen Realismus bar, ber bie Boesie ber Gegenwart beherrscht und in dem die überwiegend praktische Richtung unseres gesammten modernen Lebens sich abspiegelt.

Zwar Theodor Mügge gehört eigentlich einer viel älteren Generation an; man lieft ihn im Grunde nur noch, weil man ihn bereits fo lange gelesen hat und weil Reiner mit ben Runftgriffen bes belletristischen Handwerks so vertraut ist und sie so geschickt anzuwenden weiß, wie der Dichter des "Toussaint" und der "Ben-Inzwischen hat es immerhin etwas Respectables, bas décrin." Bublicum, bas bekanntlich in Deutschland sonft eben nicht bas beständigste ift, ein volles Menschenalter hindurch Jahr aus Jahr ein mit Lesefutter zu verforgen und fich babei unausgesetzt in ber Mobe zu erhalten, weshalb wir benn auch bem unermüblich fleifigen Schriftsteller seine bescheibene Stelle an diesem Orte nicht verfagen wollen. — Die Zahl ber Mügge'schen Romane und Novellen ift außerordentlich groß; 1806 ju Berlin geboren, ließ er seine ersten belletristischen Berfuche bereits zu Ende ber zwanziger Jahre erscheinen. Anfangs hielt er fich ziemlich genau in jener

breiten Heerstraße, welche die Tromlitz, die Ban der Belde und andere Korpphäen der damaligen Leihbibliothekenliteratur angebahnt hatten: wie es ihm denn überhaupt, troß seiner ungemeinen Fruchtsbarkeit, an eigentlicher Originalität und Selbständigkeit des Schaffens fehlt.

Dafür besitt er jedoch eine große Bildsamkeit und ein feines Berftändnif für ben wechselnden Geschmack bes Tages. Mügge hat sich ber Reihe nach in die verschiedensten Manieren hineingearbeitet und hat es in jeder verstanden, fein Bublicum zu befriedigen und die Gunft ber Lefewelt zu behaupten. Er ift überhaupt ein mehr formales, als eigentlich bichterisches Talent; feine hauptstärke besteht in ber Schilberung, namentlich in ber landschaftlichen, und mit besonderem Geschick weiß er immer neue und . pitante Scenerien aufzufinden. Wie Andere reifen, um poetische Eindrücke zu gewinnen, so reift Theodor Mügge, um Landschaften und Costilme zu studiren; das Uebrige findet sich. In seiner Bugend, da fein Sinn noch nach Amerika ftand und er schon im Begriff war, nach Beru zu geben, um unter Bolivar für die Freiheit ju fechten, mar es besonders die Schilderung ber sudameritanischen Tropenwelt, burch welche er seine Lefer fesselte; ber schon genannte "Touffaint," (4 Bbe. 1830), der überhaupt den Ruf des Dichters begründete, verbankt hauptfächlich biefen Schilberungen ben ungewöhnlichen Beifall, ber ihm zu Theil marb. In späteren Jahren (1843) machte ber Dichter bann eine größere Reise nach Schweden und Norwegen und es ift mahrhaft ftaunenswerth, was er alles aus biefer Reise auszumfinzen gewuft hat, besonders nachdem noch die ffandinavische Bewegung und ber klägliche Streit zwischen Dänemark und Deutschland bazugekommen. Seitbem spielt die Mehrzahl seiner Romane auf dänisch-schwedisch-norwegi= ichem Boben; mit berfelben Birtuofität und berfelben Treue ber

Farben wie ehedem ben glühenden himmel der Antillen, schilrert er jett die eisumstarrten Fjorde Rorwegens oder die Marschen und Dünen der jätischen Halbinsel. Auch die beiden neuesten unter seinen größeren Romanen, "Afraja" und "Erich Randal" bewegen sich auf demselben Terrain; sie sind, wie Alles, was Mügge schreibt, gesunde, derbe Kost, ein willsommener Zuwachs der Leihbibliothesen, ohne daß die Boesse sich sonderlich daran bereicherte. —

Beit bebeutender ift Edmund Hoefer, ber vielleicht in diesem Augenblid mit Theodor Mügge die Auszeichnung theilt, der gelesenste und beliebteste Erzähler Deutschlands zu fein. Auch Somund hoefer besitzt ein außerorbentliches Talent ber Schilderung, ja daffelbe ift vielleicht noch um fo größer, je einfacher und anspruchslofer die Gegenstände, die er schilbert, und je weniger fie im Stande find, die Bhantafie bes Lefers burch fremde Namen und andere Abenteuerlichkeiten zu entzünden. Somund Hoefer hat eine Gegend bes beutschen Baterlandes zu poetischen Ehren gebracht, Die sonft eben nicht im besten Rufe stand: er ift ber Dichter der pommerschen Offfeefüste. Dit hinreißender Bewalt weiß er ben einformigen und boch ewig neuen Anblid zu schildern, ben bas Meer gewährt indem es feine raftlofen Wellen gegen die flache, niedrige Rufte fpult; wir feben bas einsame Fischerhaus an tem wiefenumfränzten Bodben, wir steigen in bas leichte Fahrzeug und gleiten mit rafchen Segeln über die ewig unergrundliche, beimtüdifche Fluth.

Ober wir sitzen in bem alten verwitterten Jagbschloß tief im Walbe, wo weit und breit nichts zu hören ist als das Bellen der Rüben und das Anarren der Wettersahnen auf dem morschen Dache; wir sitzen in dem dustern Erter hinter den kleinen trüben Scheiben, durch die aller Orten der Wind pfeift und lassen uns von einem alten schnurrbärtigen Großonkel oder einem griesgrämigen Förster

Geschichten von ehebem erzählen, unheimliche Geschichten, Die uns das Blut in den Abern stoden machen. . .

Ober wir besuchen abwechselungshalber auch die kleinen Garnisonstädte der Umgegend und mischen uns in das muntere Treiben
der Officiere; wir machen Fensterparade vor den Häusern der Schönen, trinken, würfeln, setzen in die Karte, verführen aus purer
nichtsnutziger Langerweile die Weiber unserer Freunde und lassen
uns dastir eine Kugel durch den Kopf schießen oder werden alte
sauertöpsische Hagestolze, denen Jedermann schon auf hundert
Schritte den tiesen Menschenhaß und die Zerfallenheit mit sich selber ansieht. . .

Denn wie bei jedem ächten Dichter, so ist auch bei Edmund Hoefer die landschaftliche Umgebung nur der Rahmen, aus dem die Menschen, diese eigentlichen und einzigen Träger aller Boesie, desto deutlicher und fräftiger hervortreten. Es ist eine geheime Berwandtschaft zwischen den Menschen, die er und zeichnet, und der ernsten stiefmitterlichen Natur, dem sinstern Grün der Wälder, dem triben Grau des Himmels, dem geheimnisvollen Wogen und Brausen des Meeres, das Edmund Hoefer mit so großer Meisterschaft schildert; das harte karge Erdreich erzeugt harte verschlossen Menschen mit gewaltigen Leidenschaften, die ihre Empfindungen gleichwol in tiesster Brust zu verbergen wissen und deren erzenen, wettergebräunten Zügen du nicht ansiehst, was ihre Herzen bewegt, und ob sie darüber zerspringen sollten.

In der Darstellung dieser verhaltenen, an sich selbst zehrenden Leidenschaft besitzt der Dichter seine mahre Stärke; hier erreicht er häusig mit den geringsten Mitteln die außerordentlichsten Effecte, die sich dis zum wahrhaft Tragischen steigern. Ueberhaupt ist das Co-lorit seiner Dichtungen trüb und schwermüthig, wie der nordische himmel, unter dem sie spielen; selbst sein Lachen und seine Heiterkeit

trägt in der Regel einen gewiffen hupochondrischen, steptischen Zug, ungefähr wie ein alter geprüfter Seemann lacht, wenn ein Novize ihm die Beständigkeit des Wetters oder die günstige Richtung des Windes rühmt. . .

Dafür aber ist der Dichter andererseits auch in der Darstellung des Tragischen und Erschütternden frei von aller Sentimentalität. Die Geschicke vollziehen sich bei ihm mit eherner Nothwendigkeit; wie dieses Schisservoll, diese erusten schweigsamen Bauern, diese pulvergeschwärzten Soldaten ihre Todten stumm begraben und ohne Klage, so zeigt der Dichter auch in den gewaltigsten und erschütternosten Scenen immer dasselbe gemessen, wortkarge Wesen, nirgend macht er sein eigenes Klageweib, sondern was morsch ist, läßt er abfallen, streng und gerecht, wie das Schicksal selbst.

Und wenn nun einmal nach langem trüben Dunkel die Some der Freude voll und rein an diesem umwölkten Himmel emporsteigt— die weißen Segel glitzern über die blaue Fluth, die hochbeladenen Erntewagen schwanken heim, überall ist Musik und Tanz: o wie ist dann auch die Heiterkeit des Dichters so gesund und kräftig! wie tönt sein Lachen aus so voller, frischer Brusk! wie genießt er so dankbar die kurze goldene Stunde, welche die neidischen Götter ihm beschieden haben! Wie der Schmerz und die Leidenschaft des Dickters, ist auch sein Humor männlich und stark; er ist überhaupt mehr eine Lectlire sin Männer als sür Frauen, welche letzteren durch eine gewisse Herbigkeit und Widerhaarigkeit seines Wesens, die aber zu der herkömmlichen Sentimentalität unserer Tage den erwünschtessten Gegensat bildet, mehr zurückgeschreckt als angezogen werden.

Edmund Hoefer hat bis jetzt nur kleinere Erzählungen geschrieben, aber es sind die Perlen unserer heutigen erzählenden Literatur. Dieselben sind theils einzeln in den von ihm in Ge-

meinschaft mit Friedrich Sadländer herausgegebenen "Sausblät= tern," theils in verschiedenen größeren und fleineren Samm-Immgen erschienen. Befondere Auszeichnung verdienen barunter bie "Geschichten aus bem Bolt" (1852) und "Deutsches Leben" (1856). In ber erftgenannten Sammlung find unter anderm bie "Erzählungen eines alten Tambours" enthalten, bie zu bem Beften geboren, mas ber Dichter geschrieben; unter ihnen ift wiederum bie vierte: "Bon Roloff dem Refruten," ein wahres Cabinetstild und ein glänzender Beweis, wie Unrecht unfere jungen Dichter haben, bie immer soviel zu klagen wissen über Mangel an bankbaren Stoffen, und bag bei uns in Deutschland so wenig paffire, was ber Boet gebrauchen könne - bier mögen fie lernen, bag bas poetisch Birffame, ja bas tragifch Zermalmenbe zuweilen in ben allerengften und beschränktesten Berhältniffen liegen fann und bag es nur bes richtigen Blide bebarf, um aus bem Rleinsten bas Gröfte heraus zu finden.

Mehr von seiner humoristisch=idpilischen Seite lernt man den Dichter kennen in "Schwanewiek. Stizzenbuch aus Norddeutsch= land" (1856). Es ist eine Reihe von Schilderungen aus dem täglichen Thun und Treiben, den häuslichen und ländlichen Beschäftigungen, den Arbeiten und Bergnügungen einer wohlhabenden Gutsbesitzersamilie am Strande der Ostsee, in Pommern oder Mecklendurg: denn dahin deutet die mit bekannter Meisterschaft gezeichnete Localität. Der novellistische Faden, der diese einzelnen Schilderungen zusammenhält, ist nicht sehr erheblich, aber doch stellenweise recht spannend; so z. B. das Berhältniß zwischen Margarethe und dem alten Oberst, das eben so neu wie zart gedacht ist und in seiner seinen, sinnigen Weise zu dem Schönsten gehört, was wir se bei einem deutschen Novellisten gefunden haben.

Ueberhaupt kann man biefen Dichter ben Anklägern ber Be-

genwart entgegenhalten, die ihr den Beruf und die Fähigkeit zu bebentenden poetischen Leistungen absprechen. Mag auch die Gattung selbst, die er andaut, nicht die größte sein, so ist doch das Talent, das er dabei entwickelt, der lebhastesten Anerkennung werth und darf Somund Hoefer in dieser Hinsicht den Bergleich mit den berühmtesten Erzählern der deutschen wie der ausländischen Literatur nicht scheuen. Hier ist Alles vereint, was den glücklichen Erzähler bildet: höchste Wahrheit und Naturtreue der Schilderungen, Originalität und Neuheit der Auffassung, tiese Kenntniß sowol der Natur und des äußern Lebens wie des menschlichen Herzens und ein klarer, leichter, immer anregender, immer charakteristischer Fluß der Rede, und stehen wir daher auch nicht an, Somund Hoefer überhaupt den ersten Platz unter unsern heutigen Erzählern einzuräumen.

### Alexander von Sternberg.

Wir schließen diese Uebersicht fiber die Romandichter der Gegenwart mit Herrn von Sternberg. Und wie dürste derselbe hier auch sehlen? Herr von Sternberg ist der wahre Ueberall und nirgend unserer erzählenden Literatur; gleich Theodor Mügge, beherrscht er seit beinahe dreißig Jahren den belletristischen Markt und so viele neue Woden inzwischen auch aufgekommen sind, und so viele Wandelungen der Geschmack des Publicums erfahren hat, herr von Sternberg hat sie alle treulich mit durchgemacht, nie ist er hinter seiner Zeit zurückgeblieben, wenn er auch allerdings niemals verstanden hat, ihr selbst einen Impuls zu geben und die Saat neuer und fruchtbarer Ideen auszustreuen.

Man hat Herrn von Sternberg wol einen aristokratischen Dichter, ben Dichter ber Reaction und bes Stillftands genannt; ja es hat Zeiten gegeben, in benen Herr von Sternberg selbst nicht wenig stolz auf biese Bezeichnung war.

Und doch, behaupten wir, hat er nicht den mindesten Ansspruch darauf. Herr von Sternberg ein Mann des Stillstands? Der Berfasser der "Braunen Märchen" ein Anhänger der Reaction? Bielmehr im Gegentheil: unter allen deutschen Romanschreibern der Gegenwart wissen wir nicht einen namhaft zu machen,

ber die Strömungen bes Zeitgeistes aufmertfamer belauscht und eifriger auf jeden Wechsel ber Mode speculirt hat, als herr von Sternberg. Er ift ber mabre artiste adonisateur, ber jeber Laune ber Zeit ihr romantisches Schönpflästerchen aufzuseten versteht und mit ber Beschwindigkeit eines Taschenspielers jedem neuesten Beschmad bes Bublicums fofort mit einem entsprechenden Roman aufwartet. Bu Anfang ber breifiger Jahre, als Beine florirte, schrieb Berr von Sternberg feine "Berriffenen." Ale bann bie Literaturgeschichte in Dobe tam, lieferte er feinen "Molière" und "Leffing." Als die socialen Fragen in den Bordergrund traten, stand er bereit mit "Baul," "Diana" 2c. "General Drauf" quartierte fich in Charlottenburg ein und die Opposition bereitete sich jum passiven Biberftande — Berr von Sternberg ebirte feine "Beiben Schüten." Das Militär war in Berlin eingezogen, Die Nationalversammlung vertagt, die Reaction, nach glicklich überstandenem Ranonenfieber, fette fich zu Tische und suchte mit Champagnerströmen und Wachtstubenwiten bas Gedächtniß ber Angst hinwegzuspulen, Die fie foeben noch ausgestanden — und wer stand an der Thur des Saales, geschniegelt und gebügelt, die Serviette unter bem Arm, und reichte ben wiehernden Gaften bie neueste Speisekarte? Wieberum Berr von Sternberg mit feinen "Braunen Marchen." feinem "Gil Blas" und ähnlichen Obscönitäten.

Dies glückliche Talent, ber Mobernste unter ben Mobernen, ber Borgeschrittenste zu sein unter ben Borgeschrittenen, mußte benn freilich auch mit einigen Opfern erkauft werden; die Götter haben es nun einmal so eingerichtet, daß nicht einem Sterblichen gleichsmäßig alle Tugenden und Borzüge zu theil werden und indem sie Herrn von Sternberg eine unermitbliche Beweglichkeit des Geistes, eine Fülle von Phantaste und Wit und eine bezaubernde Erzählergabe verliehen, versagten sie ihm doch Eines — den festen Ankers

grund eines confequenten, mit sich selbst übereinstimmenden Charafters. Herr von Sternberg ist nur darum so entwicklungsfähig und hat nur deshalb die verschiedenen Phasen unsers literarischen und geistigen Lebens so getreulich mit durchmachen können, weil er selbst so völlig ohne eigenen Inhalt ist. Herr von Sternberg ist elegant, geistreich, liebenswilrdig, über er hat keinen Charakter und keine sittliche Ueberzeugung; er bleibt ewig nur auf der Oberssäche der Dinge haften und das ernsthafteste Gesühl und die leidenschaftlichste Emotion, wozu er es hringen kann, ist immer nur die Schadenfreude der Selbstverachtung und das ironische Bewußtsein, daß der Mensch ein für allemal ein Lump. . .

Bielleicht war es nicht immer fo, vielleicht gab es einmal eine Beit, wo Berr von Sternberg ernsten und aufrichtigen Antheil nahm an ben geiftigen Bewegungen bes Jahrhunderts und in ber Liebe noch mehr als eine angenehme förperliche Erregung, in ber Philo= sophie noch mehr als ein Sammelsurium von Thorheiten und Wibersprüchen, in ber Runft noch mehr als einen bloken Zeitvertreib erblickte. Als er an Anfang ber breifiger Jahre, unter ben Stilrmen ber französischen und polnischen Revolution, aus seiner beutschruffischen Heimath zuerst nach Deutschland tam und hier die genauere Bekanntschaft mit beutscher Bilbung und beutschem Geistesleben machte, da hatte auch er noch wirkliche geistige Interessen und brittete auch seinerseits noch mit Ernft und Eifer über ben politischen, philosophischen und socialen Broblemen, mit benen jene Zeit fich beschäf-Diefer Theilnahme an ber geistigen Arbeit unferes Bolles verbankten bie schon genanuten "Zerriffenen" (1832), benen sogar vie Ehre zu Theil ward, ber ganzen Epoche ihren Namen zu geben, ferner "Der Miffionair," (1840), "Diana," (1842), "Baul," (1845) x. ihren Ursprung: Arbeiten, die bei aller Flitchtigkeit, ja Leichtfertigkeit ber Behandlung, boch einen gewissen Ernst bes Gebankens zeigen und in ihrer Art ben Bersuch machen, die großen Fragen ber Gegenwart zu lösen.

Ober war es auch damit vielleicht nicht so ernstlich gemeint? Bar vielleicht auch biefe Geschäftigkeit, mit ber Berr von Sternberg fich an ben geiftigen Rampfen ber Zeit betheiligte, nur ein Ausfluß seines blos formellen Talents, ein blokes Erzeugniß jener plattirten Bilbung, in welcher die Ruffen und besonders Die Deutschruffen so start sind und der sie einen so soliden Anstrich zu geben wissen, bis bann boch einmal irgend wo und irgend wie bie Bärentage bes Barbaren unter bem Mantel ber Civilisation bervor gudt? - Wir magen es nicht zu entscheiben: wohl aber fteht die Thatfache fest, bag Berr-von Sternberg biefer geistigen Anstrengungen bald berglich mübe ward und sich mit faunischem Lächeln dem altromantischen Nihilismus in die Arme warf. Was Beift, mas Freiheit, mas Fortschritt! Bas Ueberzeugung und sittliche Treue! Der Mensch ift aus Gemeinem gemacht, Die letten tiefsten Quellen ber Weisheit bleiben ihm boch emig verschlossen, ein Thor also, wer sich darüber härmt und es verfäumt, den flüch= tigen Schaum von ber Oberfläche zu nippen. . . .

Zu wesentlicher Beeinträchtigung seines schriftstellerischen Anseehens siel Herr von Sternberg mit dieser seiner Philosophie des Leichtsinns und der Frivolität in eine Zeit, die im Gegentheil immer ernstlicher darauf drang, daß auch die Aunst den tiefsten Inhalt des Lebens wiederspiegele, und daß auch der Poet nicht ohne Charakter und sittliche Uederzeugung sein dürse. Man weiß, welchen Antheil der sittliche Ingrimm der Zeit an jener politisch socialen Krisis hatte, die endlich mit dem Jahre Achtundvierzig zum Ausbruch kam; es war nicht blos das Bedürsniß freierer politischer Bewegung, sondern eben so sehr und vielleicht in noch höherem Grade war es das verletzte Rechtsgesihl und die beleidigte

fittliche Scham bes Boltes, was in jenen verhängnifvollen Märztagen bie Fahne bes Aufruhrs burch bie Straffen trug.

Ein Mann wie herr von Sternberg mußte sich durch diese Bewegung natürlich gründlichst deplacirt fühlen; aller Ernst, alle Leidenschaft, alle Begeisterung war ihm so gründlich verhaßt, er liebte so sehr die behagliche Ruhe des Beltmanns mit ihren kleinen stillen Freuden und heimlichen Genüssen — und nun auf einmal stand die ganze Welt in Flammen der Begeisterung und alle Lippen slossen von Tugend, Freiheit, Baterland?! Das war nicht das Genre des Herrn von Sternberg, und so wurde er nun erst, unter den Stürmen jenes März, wosser man ihn schon früher gehalten hatte: der Dichter der Reaction und des politischen Stillstands.

Allein auch jetzt wurde er es nicht aus Grundsatz und Ueberzeugung — was haben Grundsätze und Herr von Sternberg überhaupt mit einander zu thun?! — sondern vielmehr aus Geisteszwierspruch und weil dieser Lärm auf allen Gassen und dies unaushörliche Trommeln der Bürgerwehr und diese vielen schreckhaften Nachrichten und diese endlosen politischen Gespräche und Debatten, die gar keine harmlose Unterhaltung mehr austommen ließen, ihm den Humor verdarben. —

Daß es sich wirklich so verhält und daß wir Herrn von Sternberg mit dieser Auslegung kein Unrecht thun, das beweisen aufs Unzweiselhafteste die Werke, welche er gleichzeitig mit seinen "Royalisten" (1848), "Die beiden Schützen" (1849), "Die Kaisserwahl" (1850) veröffentlichte und denen denn von dem Ernst und der Heiligkeit der Gesinnung, mit welcher er in den eben genannten Romanen Thron und Altar seiert, blutwenig anzumerken ist. Wir meinen die Unslätereien und Obscönitäten, die Herr von Sternberg in eben dieser Zeit herausgab, die "Braunen Märchen" (1850),

"Der beutsche Gilblas," "Die Rachtkampe" zc. In biefen Schriften spricht die Frivolität, welche seit Langem, wenn nicht von jeher die eigentliche Muse biefes Dichters gewesen, fich ganz nacht und unverhällt aus, auch bas lette Feigenblatt ber Scham ift bier abgelegt und wir muffen, um Aehnliches aufzufinden, zurückgreifen in die verderbteften Beiten ber französischen Regentschaft, zu einem Faublas und Marquis be Sabe und anderen abnlichen Schriftstellern, welche bie Boefie jum Phallusdienst erniedrigten und beren Name dafür noch beut mit verbienter Schmach gebrandmarkt ift. War bas wiederum die alte romantische Fronie von Seiten bes Berrn von Sternberg, baf er feinen legitimistischen Erpectorationen biefen unfaubern Commentar gab und bicht neben feinen poetischen Bollwerten für König und Krone biefes Borbell feiner "Braunen Märchen" errichtete? Der glaubte er ber Reaction felbst etwas Angenehmes bamit zu erweisen und mar biefe Berherrlichung bes robesten Genusses, diefe Bieber herstellung des Casanova und Crebillon und ähnlicher Auditäten vielleicht in der That der letzte Hintergedanke unferer neuen Bayarde aus Hinterpommern und ber Mark? Es ist wahr, die Restaurationsgelufte gingen damals ichon ziemlich weit; wer tann berechnen, wohin die entzündete Phantafie eines neumodischen Junkers sich versteigt? Und wenn benn boch einmal aller mittelalterliche Blunder aus ber Rumpeltammer ber Bergangenheit wieder hervorgeholt werben sollte, warum nicht auch bas jus primae noctis, bieses so angenehme und erfpriefiliche Recht? Die Sache mar boch wenigftens zu überlegen . . . .

Aber sei es nun, daß Herrn von Sternberg selbst diese mittelalterliche Bermummung noch zu ernst war, oder daß die Erwartungen, mit denen er sich der Reaction angeschlossen hatte, nicht befriedigt wurden, genug, auch diese Phase war nur von sehr kurzer Dauer. Herr von Sternberg wurde es nicht nur in Kurzem über-

briffig, die Helben des Treubund und der Invalidenvereine "mit Gott für König und Baterland" poetisch zu verherrlichen, sondern er gab ber Reaction auch ben förmlichen Scheibebrief und that of= fentlich Abbitte vor Gott und Menschen, bag er fo fcmählich fehlgegriffen und fich auf eine fo falfche Bahn hatte mit fortreifen Eingeleitet wurde biese Umfehr, bei ber freilich bie Demotraten vermuthlich noch weniger gewonnen, als die Robalisten verloren haben, bereits burch "Ein Carneval in Berlin" (1852), bis er vollständig zum Durchbruch tam in den "Erinnerungsblättern," einer Art von Memoiren, die herr von Sternberg feit einigen Jah= ren veröffentlicht und von benen bis jest fünf Bandchen erschienen find. Es find ziemlich breite Plaubereien, in jenem eleganten Stil, beffen herr von Sternberg fo mächtig ift, voll Wit und Bosheit, aber übrigens nur ein neuer Beleg bafür, wie ganglich ausgehöhlt diefer Dichter ift und wie fremd ihm alles tiefere geiftige Interesse und aller Ernst einer sittlichen Ueberzeugung. Daß eine alte Buhlbirne schließlich fromm wirb, ift icon ichlimm genug: allein herr von Sternberg zeigt, daß fie auch noch etwas Schlimmeres werden fann, nämlich eine alte boshafte Rlatschlife, Die jede Freude schmäht und Die Jugend haft und verfolgt, blog weil fie felbst alt geworben und weil zwar nicht fie die Gunde, aber boch die Gunde fie verlassen bat . . .

Seit diesem seinem Bruch mit der Reaction ist Herr von Sternberg nun innerlich wie äußerlich jedes Halts beraubt. Er ist nur noch der Revenant seiner selbst, ja es ist wahrhaft kläglich zu sehen, wie ein ursprünglich so reich ausgestattetes Talent dermaßen in der Irre taumelt und in krampshaster Gier hierhin und dahin greift und doch nirgend die Stelle sindet, in der es wurzeln könnte. Wie ein alter Spielmann, auf den Niemand mehr hören mag, stimmt Herr von Sternberg noch einmal alle möglichen Melo-

bien an, die sich zu irgend einer Zeit des öffentlichen Beifalls erfreuten; in seinem "Macargan" (1853) kehrt er zu seinen geliebten Enchstopädisten des achtzehnten Jahrhunderts zurück, er versucht in den "Rittern von Marienburg" (ebenfalls 1853) den alten historischen Roman der Tromsitz und Blumenhagen, wenn auch mit frivolem Ausputz wieder herzustellen, ja er beschwört in "Das stille Haus" (1854) sogar die alte Hossmann'sche Sput- und Gespenstergeschichte aus der Nacht der Bergessenheit wieder empor . . . .

Allein wir fürchten, umsonst. Ober sollte die gemäßigte und sollbe Darstellungsweise, deren Herr von Sternberg sich in seiner neuesten Sammlung von Künstler-Novellen, "Die Dresdner Gallerie" (1857, dis jetzt zwei Bände) besleißigt, und die gegen die wüsten Experimente seiner letzten zehn Jahre so vortheilhaft absticht, wirklich der Ansang einer neuen Entwickelung sein? Bei einem so versatilen Talent wie Herr von Sternberg, muß man freilich auf Alles gesaßt sein und Alles für möglich halten: aber daß die Todten wieder lebendig werden und daß ein schaler und abgestandener Wein sein ursprüngliches Feuer wieder zurückerhält, das dünkt uns, bei allem Respect vor den seltenen Fähigkeiten dieses Dichters, ebenso unwahrscheinlich, als daß ein Sterblicher sein Leben zum zweiten Wal beginnen dürfte. Man kennt den wehmüthigen Seufzer des alten Dichters:

O si praeteritos referat mihi Jupiter annos!
— aber noch ist seine Antwort barauf erfolgt . . .

# Ш.

Die Dorfgeschichte.

Berthold Auerbach und Jeremias Gotthelf;

Josef Rank und die Nachahmer.

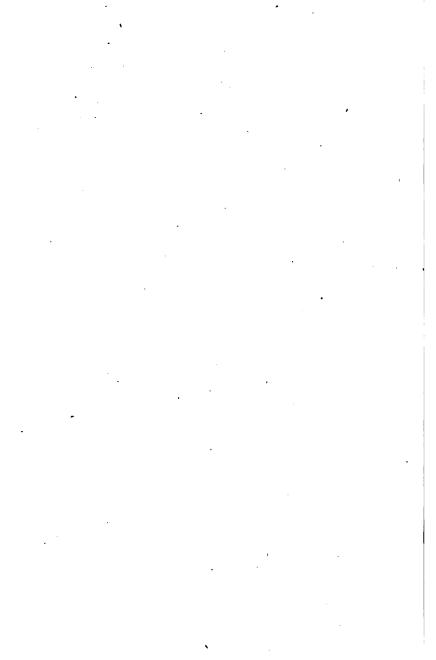

Unsere Darstellung der erzählenden Literatur der Gegenwart würde sehr unvollständig sein und eine sehr empfindliche Lücke darbieten, wollten wir dabei die Dorsgeschichte übergeben. In der That ist dieselbe so wichtig und nimmt in der Literatur der Gegenswart eine so hervorragende Stelle ein, daß wir ihr hier sogar einen eigenen Abschnitt einräumen.

Die jüngsten Kinder sind bekanntlich immer die liebsten Kinder; gegen Niemand ist das Elternherz so weich und nachsichtsvoll als gegen das Iüngstgeborene, das Nesthäkken. Die Dorfgeschichte aber ist das Nesthäkken unserer Literatur. Zwar ganz so jung, wie man gewöhnlich glaubt, ist sie nicht. Es ist richtig, daß ihre allgemeinere Verbreitung erst in den Ansang der vierziger Jahre sällt, und daß sie erst damals in Mode gekommen: allein existit hat sie schon früher, wenn auch nur vereinzelt und nicht mit dem Anspruch, eine eigene literarische Gattung, geschweige denn das wahre Universalheilmittel und der Rettungsanker der Literatur selbst zu sein.

Schon in dem alten "Simplicissimus," diesem abenteuerlichen Roman aus dem dreißigjährigen Kriege, sinden sich einzelne Bartien, namentlich in der Jugendgeschichte des Helben, die man dreist den heutigen Dorfgeschichten an die Seite stellen kann. Noch

größer ist die Berwandtschaft in "Stilling's Jugend" (1776), einem Gemälde des ländlichen Lebens am Mittelrhein, voll köstlicher Einfalt und Anmuth, das äußerlich allen Erfordernissen der heutigen Dorfgeschichte vollständig entspricht.

Doch besteht freilich noch immer ein wesentlicher innerer Un= Jung Stilling schrieb bie Beschichte seiner Jugend in völliger Unbefangenheit, die Bertiefung in die Einfalt bes Dorflebens, die Schilderung ländlicher Sitten und Bebräuche entsprang bei ihm feineswegs aus bem Ueberdruf an ber städtischen Rultur und bem Bunfch ihr zu entfliehen. Bielmehr brachte fein Stoff bas einfach so mit sich, und mare er 3. B. in einer ftabtischen Umgebung aufgewachsen, fo wurde er biefelbe gewiß mit berfelben Sorgfalt und Treue und eben diefer Bingebung an das Detail geschildert haben, wie er hier feine landliche Beimath und feinen Bater, ben Dorfschneiber und die ganze enge Wirthschaft ber bäurischen Sutte abzeichnet. — In biesem Sinne wirkte bas Buch auch zur Zeit feines Erscheinens; Niemand tam es bamals in ben Ginn, barin einen Begensat zur städtischen Bilbung zu erbliden, obichon wir nicht in Abrede stellen wollen, daß die Borliebe für das patriarchalisch Ursprfingliche, bas Primitive, bas jener Zeit überhaupt eigenthumlich war und bas zur Regeneration unferer Poefie bamals fo wefentlich beitrug, auch zu bem großen Erfolg biefes Buches mitgewirft hat. Im Ganzen war es aber boch immer nur die Freude an der Naivetät und Treuberzigkeit ber Darftellung im Allgemeinen, was ihm diefe gunftige Anfnahme verschaffte, wie denn namentlich Goethe, burch ben es bekanntlich überhaupk in die Deffentlichteit gelangte, vorzugsweise burch biese Seite bes Buches gewonnen ward. Man könnte somit fagen: Stilling's Jugend war zwar eine Dorfgeschichte, aber ohne es felbst zu wiffen, es war bie latente Dorfgeschichte, ber es noch an bem Gegensatz ber raffinirten

städtischen Bildung fehlte, um zum Bewuftfein ihrer felbst zu gelangen.

Diesem fritischen Moment näherte bie Dorfgeschichte fich, als Immermann die koftliche Episode vom Soffchulzen in feinen "Münchhausen" (1837) einflocht. Das Hauptthema diefes Romans erforberte einen berartigen Gegensat; gegenüber bieser Welt ber Lüge und bes Schwindels bedurfte ber Dichter eines festen Bobens und einer befchränkten, aber ficheren Welt ber Sittlichkeit, um fich barin von jenen tollen Spnigestalten zu erholen. Wir haben es als eine weise Fügung bes Schickfals zu erkennen, daß Immermann einen Theil feiner poetischen Studienjahre grabe in Westfalen verlebte, indem ihm baburch Gelegenheit ward, bas junge Reis ber Dorfgeschichte grade in ben gefunden Ader biefes nieberfachsi= ichen Bauerthums zu versenken, bes eigenthümlichsten und kernhaf= testen, den Deutschland überhaupt noch besitzt. Auch war Immer= mann befanntlich Jurift; er hatte bie Banern hinter bem Actentisch, in ihren Rechtshändeln und Streitigkeiten tennen gelernt und war baburch vor jeder falfchen Sentimentalität und jeder einseitigen Berherrlichung des bäurischen Charafters hinlänglich geschützt. Darum ift die Immermann'iche Dorfgeschichte - wenn biefe Spisode vom Hofschulzen bem boch einmal so heißen soll und barf auch so gesund und fräftig und so frei von allen jenen toketten Buthaten, mit benen biese Gattung späterhin ausstaffirt worben ift und die wol auch jest noch jum Theil unter die ursprünglichen Borzüge biefer Gattung gezählt werben, mahrend fie boch in ber That nur zu ben Entstellungen und Berirrungen berfelben gehören.

Was Immermann, wol mehr bem Zuge seines poetischen Instincts folgend, als aus klarer Einsicht und Berechnung, somit begonnen hatte, das wurde wieder aufgenommen und im weitesten Umfang fortgeführt durch Berthold Auerbach (geboren 1812 zu Nordstetten

im Schwarzwald). Die beiben ersten Bände seiner "Schwarzwalber Dorfgeschichten" erschienen bekanntlich 1843, also zu berselben Zeit wo — man benke nur an die politische Lyrik und die Erneuerung des vaterländischen Dramas — unsere Poeste überhaupt eine energische Wendung zum Nationalen und Bolksthümlichen machte. Aber wie überall im Leben die Gegensätze sich berühren, so stand damals auch die Salonpoeste noch in üppigster Blüte; der "Berstorbene" war noch nicht ganz verschollen, die Gräsin Hahn-Hahn galt noch für eine großartige geniale Dichterin und auch aus den Romanen und Novellen des Herrn von Sternberg hatte man den Geruch der Fäulniß, der aus all diesen Essenzen und Pomaten hers vorsticht, noch nicht herausgefunden.

Dieser Gegensatz ber Salonpoesie ist es nun eigentlich, was die Auerbach'sche Dorfgeschichte erzeugt und großgezogen hat; die Dorfgeschichte ist keine naive Frucht, sondern ein Kind der Reslexion, die Tendenz, dieser allgemeine Stempel unserer Spoche, ist auch ihr auf die Stirn gedrückt.

Wer barüber noch in Zweisel sein könnte, der erinnere sich boch nur, wie Berthold Auerbach selbst zu seinen "Dorfgeschichten" gekommen. Der Dichter, zuerst ausgetreten im Jahre 1836 mit einigen kleinen publicistischen Schriften, denen verschiedene philosophische Romane ("Spinoza," 1837 und "Dichter und Kaufmann," 1839) folgten, hatte bereits eine ziemliche Reihe poetischer Lehrjahre hinter sich, als er endlich zu dem Entschluß gelangte, die Erinnerungen seiner Jugend aufzuzeichnen und der Walter Scott seines Heimathsborses zu werden. Derselbe Gegensatz einer raffinirten, fremdartigen Bildung, in den die Dorfgeschichte jetzt zur Literatur im Allgemeinen trat, hatte sie auch in der Brust des Dichters selbst hervorgerusen. Berthold Auerbach hatte sich viele Jahre lang mit dem ganzen Duasm und Wust unserer gelehrten

Bilbung herumgeschlagen, er hatte in ben Schulen ber Rabbiner gefessen und die ganze trübe Scholaftit bes Talmud in fich aufnehmen Unbefriedigt davon, hatte er sodann bei der Philosophie Troft und Silfe gefucht; vor feinen "Schwarzwälder Dorfgeschich= ten" hatte er, wie ichon erwähnt, ben Roman "Spinoza" geschrieben und die Schriften des Spinoza felbst ins Deutsche übertragen. Darnach erft, nachbem bies Alles nicht im Stande gewesen war, feine Sehnsucht zu stillen und ihm ben verlorenen Frieden wieder= zugeben, nachdem er umsonst die Schutthaufen todter Gelehrsamkeit, bie Fregange ber Speculation burchfrochen — barnach erst wurde er zum Dichter ber "Dorfgeschichten," ein richtiger verlorener Sohn tehrte er zu ber Stätte jurud, wo feine Wiege geftanben und fand bier, auf bem beiligen Boben seiner Rindheit, nicht nur die fo fehnlich gefuchte innere Ruhe und Befriedigung, sondern auch ein un= schätzbares poetisches Rapital und den vollen duftigen Lorbeer des Dichters.

Denn das Publicum nahm die "Schwarzwälder Dorfgeschichten" mit Begeisterung auf; selten nur waren der naive Beifall
der Menge und das Urtheil der Kritit so einstimmig gewesen. Bon
dem Erscheinen dieses Auerbach'schen Buchs datirt eine neue Spoche
unserer erzählenden Literatur und wie auf einen Zauberschlag setzen
sich sofort unzählige Federn in Bewegung, dem glücklichen Vorbild
nachzueisern.

Im Ganzen und Großen war dieser Beifall gewiß verdient und kann und foll es auch keine Schmälerung besselben sein, wenn wir jest nachträglich zu der Einsicht gelangen, daß auch die Auerbach'sche Dorfmuse die durchaus fledenlose und vollkommene Schöne nicht ist, als die man sie im ersten Augenblick bewunderte. Namentlich dürfte wol grade diezenige Eigenschaft, um deren willen sie ansangs am Meisten gepriesen ward, am Wenigsten bei ihr gefunden werden: die Urfprünglichkeit und Raivetat. Die Auerbadfchen "Dorfgeschichten" find im Gegentheil, wie wir foeben gezeigt haben, ein Product der Reflexion und fo find fie denn anch mit allen Merkmalen biefes Ursprungs behaftet. Ihrem trefflichen Urheber kann bies nicht zum Borwurf gereichen; man wandelt eben nicht ungestraft unter Palmen, - ich meine, man lebt nicht im neunzehnten Jahrhundert, schlürft nicht mit vollen Bugen von bem Zaubertrank moderner Bildung und noch weniger fitt man Jahre lang in ber finstern Judenschule und plagt fich mit ber schwerfälligen Weisheit längst vergangener Jahrhunderte, um bann mit einem Male alle biese Bilbung, die falfche wie die mahre, gleich einer Schlangenhaut von fich abzustreifen und gleichsam wieder, ein unschuldiges Anablein, in ben Schof feiner Mutter gurfichn= Unsere gemeinsame Mutter ift aber bas neunzehnte Jahrhundert mit feiner fritischen Bilbung, feiner gefelligen Rultm, feinen großen technischen Erfindungen, und wir alle tragen, wie wir zur Welt fommen, Diefes Zeichen ber Kritit und ber Reflexion auf Wir können es vielleicht verwischen, o ja: aber boch nie so vollständig, daß nicht irgend welche Spuren bavon gurudbleiben und vor Allem nicht so, daß man uns nichts von der Anftrengung anmerten follte, die es uns gefostet, biefes Rainszeichen loszuwerben.

Die Spuren bieser Anstrengung werben wir nun auch an ben Anerbach'schen Dorfgeschichten gewahr. Es ist doch immer erst Natur aus zweiter Hand, was der Boet uns hier bietet; aus diesen Bauterburschen und Mägden spricht nicht das unverfälschte bäuerliche Bewustsein, sondern der Dichter spricht aus ihnen, der philosophisch und ästhetisch gebildete, der ressectirende, die Fragen der Zeit nicht aus der engen Perspective des Bauern, sondern von der hochgelegenen Warte moderner Bildung überschauende Dichter.

Und nicht bloß die Ansichten und Urtheile, auch die Leidenschaften und sittlichen Empfindungen bleiben nicht ohne eine gewisse leise Färbung, eine gewisse ästhetische Schönmalerei, von der zwar der Dichter selbst gewiß nichts ahnt und weiß, die aber darum doch nicht minder stattsindet. Es kann eben Niemand aus seiner Haut; mag der Dichter auch noch so fest entschlossen sein, sich aller Bortheile der Antur zu entschlagen und die Welt wirklich nur mit den Angen des Bauern zu sehen, er vermag es nicht, auch bei der größten Treue wird er das gebrochene Licht, das seine verseinerte Bildung auf jene ursprünglichen Justände fallen läßt, nie ganz beseitigen, sich seiner selbst niemals so ganz entäußern können, daß er nun wirtlich in allen Stücken wie ein Bauer spricht, denkt, fühlt.

Ja wenn er es könnte, sollte und dürfte er es auch? Und welchen Gewinn hätte die Kunft davon, wenn es ihm wirklich gelänge, jene vollständige daguerreotypische Aehulichkeit zu erlangen?

Die Antwort auf diese Frage giebt der bekannte Jeremias Gotthelf oder wie er eigentlich hieß, Albert Bigius (geboren 1797 zu Murten im Kanton Freiburg, gestorben 1857 als Pfarrer in Lügelstüh im Emmenthal im Kanton Bern). Dieser Schriftsteller ist recht geeignet, den Unterschied zwischen Kunst und Handwerk, zwischen freier poetischer Schöpfung und prosaisch empirischer Tendenz fühlbar zu machen. Seine Dorfgeschichten sind zum Theil noch älter als die Anerbach'schen; bereits seit 1837 ließ er, mit der handwerksmäßigen Fertigkeit, die ihm überhaupt eigen war, Buch auf Buch und Geschichte auf Geschichte erscheinen und in allen schilderte er seine Berner Bauern mit ihren Tugenden und Lastern, ihren Kühen und Ziegen, ihren Käsesammern und Miststätten mit einer wahrhaft haarsträubenden Realität. Warum sind sie denn gleichwohl in Deutschland so lange unbekannt geblieben? Warum haben sie, die der Zeit nach früheren, dennoch in Betress der Wir-

fung ben Auerbach'ichen Dorfgeschichten ben Borsprung gelassen? Ja warum haben sie bei uns in Deutschland überhaupt erst zu wirken angesangen, nachdem Berthold Auerbach ben Boben gelockert und die Gemüther des Publicums für eine berartige Lecture empfänglich gemacht hatte?

Nicht, wie man gemeint hat, weil die ungeschickte Form und namentlich ber Gebrauch bes schweizer Diglects ihre Berbreitung in Deutschland erschwerte: hat man boch späterhin ben Dialect erlernt und fich an die afthetische Unform biefer Erzählungen nur allzufehr gewöhnt: fonbern weil Albert Bigius feine Scenen und Bilber aus bem Berner Bolfsleben als eifriger, wohlmeinender Bfarrer fcrieb, ber für bas geiftige und leibliche Bohl feiner Gemeinde aufrichtig beforgt und thätig war, aber nicht als Rünftler, nicht als Poet. Allerdings finden sich in der Mehrzahl seiner Schriften auch einzelne poetische Stellen, wie ja überhaupt tem menfchliches Berg fo roh und verhartet ift, noch bermagen in der Profa ftedt, daß es nicht einzelne poetische Aufwallungen hätte. Aber die Sauptfache mar und blieb biefem Schriftsteller doch immer bie unmittelbare praktische Tendenz, nicht die Boesie und ihre allgemeinen humanifirenden Wirfungen; er wollte lebren, beffern, ftrafen, wollte feine Bauern fleißiger, reinlicher, frommer machen, wollte ihnen je nach Umständen eine neue Art ber Fütterung ober eine verbefferte Methode ber Rafebereitung beibringen, ober auch feinen politischen Gegnern bei Gelegenheit ein Bein ftellen und ben Teufel ber Aufflärung und bes Radicalismus recht schwarz malen, bamit bie Rinder auf ber Strafe fich schon von Weitem vor ihm fürchteten - bas alles und noch vieles Andere wollte er, barunter viel Gutes und Nütliches, aber er wollte nicht fein Anie vor ben Regeln ber Runft beugen und nicht bie Gefete ber Schönheit als die hochsten bes Dichters anerkennen.

Und darum hat er auch seinen Lohn dahin. Jeremias Gottbelf ift von reactionären Politikern und ängstlichen Bolkserziehern,
die nur immer in Sorge leben, das Bolk nicht zu klug werden zu
lassen, über die Maßen gepriesen worden und wird es auch sernerhin werden. Und auch diesenigen, die im Uebrigen seine politischen
und theologischen Ansichten nicht theilen und nicht glauben, daß der
Prediger ein für alle Mal zum Bormund der gesammten Gemeinde
eingesetzt ist, werden doch immerhin die genaue Kenntniß des Bolkslebens und die außerordentliche Kraft der Darstellung in seinen
Schriften bewundern. Aber als Dichter wird eine spätere, undefangenere Zeit, die von der gegenwärtig grassenden einseitigen
Bergötterung der Dorsgeschichte geheilt ist, ihn nicht mehr kennen
und noch weniger wird man die rohe Naturwahrheit seiner Schilberungen über die minder treuen, aber künstlerisch verklärten Gemälde Berthold Auerbach's zu sehen wagen. —

Wie sehr übrigens die Dorfgeschichte bazumal gleichsam in ber Luft lag und mit welcher Nothwendigkeit die Macht des Gegen= fates auf ihre Entstehung hinführte, bas zeigt am Besten bas Bei= spiel von Josef Rank, ber gleichzeitig mit Auerbach, nämlich ebenfalls 1843 mit feinem Werke "Aus bem Böhmerwalb" hervortrat. Es waren Schilberungen aus bem beutschböhmischen Boltsleben, ungefähr in berfelben Art wie Berthold Auerbach feine Schwarz= wälber Bauern abconterfeite, nur daß auch Jofef Rant bei Beitem nicht die grundliche theoretische Bildung und ben feinen fünftlerischen Geschmad besitzt wie Berthold Auerbach. Die Dichtungen Josef Rant's leiben im Gegentheil fammtlich an Geschmadlofigkeit und Berfoffenheit ber kunftlerischen Form; er übt weber die strenge Dekonomie in Anlegung bes Plans, noch befitt er ben Fleiß und Die Gewissenhaftigkeit in der Ausführung wie Auerbach. "Bier Brüder aus bem Bolfe" (2 Bbe. 1845) find ebenso unklar

und formlos wie fein Roman "Balbmeifter" (3 Bbe. 1846) und auch fein "Boferfathchen" (1854), bas als fein bestes Wert gilt und nachft ben Schilderungen "Aus bem Böhmerwald" auch ben meisten Anklang beim Bublicum gefunden hat, leidet an großer Zerfloffenbeit und Unficherheit ber Zeichnung. Es ift in Josef Rant ein gewiffes fomnambules Element, bas einigermaßen an ben Dichter bes "Grünen Beinrich" erinnert; boch fehlt die Frische ber Empfinbung und die lyrische Beichheit, welche diesen auszeichnet. - Reuerbings, wo Josef Rant fich ebenfalls einer wilften Bielfchreiberei in die Arme geworfen hat und wild burcheinander Dorfgeschichten. fociale Romane, historische Dramen 2c. schreibt, hat er biese traumartige Befangenheit allerdings abgelegt und sich eine größere Alarbeit und Sicherheit bes Ausbrucks erworben. Doch läft sich nicht fagen, daß die poetische Bedeutung seiner Schriften baburch gewonnen, im Gegentheil find feine neuesten Romane "Die Freunde" (1854), "Schon Mimele" (1854) 2c. recht gewöhnliches Leibbibliothekenfutter, wie jeder fingerfertige Scribent es liefern tann, auch wenn er nicht aus bem "Böhmerwalb" berftammt. —

Aber wenden wir uns zu Berthold Auerbach zurud, der, wie er die Dorfgeschichte zuerst ins Lehen gerusen oder ihr doch diejenige Popularität erobert hat, deren sie gegenwärtig genießt, auch das Melke zu ihrer weiteren Entwickelung und Fortbildung beigetragen.

Doch ba tritt uns fogleich die Frage in den Weg, ob und in wieweit die Dorfgeschichte überhaupt bildungsfähig ist, oder ob fie nicht vielmehr durch den Begriff der Gattung selbst auf die engkan Grenzen angewiesen wird.

Dieser letzteren Anstat sind wir in der That und meinen, in Auerbach selbst und seinen späteren Schriften eine Bestätigung der selben zu sinden. Ein von fremdher auferlegtes Ioch mag man brechen, die Schranken aber, die wir uns selber gesetzt haben, müssen uns stets heilig sein. Und auch der Künstler hat seine Schranken, die er nicht überschreiten darf, so viel Berlockendes diese Ueberschreitung auch haben mag. Indem der Dichter sich einmal entschreitung auch haben mag. Indem der Dichter sich einmal entschloß, in die enge kleine Welt des bäuerlichen Lebens hinabzusteigen und das Licht der Poesie in diese verhältnismäßig niedrigen und untergeordneten Sphären sallen zu lassen, übernahm er auch die Berpstichtung, diese enge kleine Welt in ihrer ganzen Eigenthümlichteit zu erhalten; er entsagte freiwillig allen Bortheilen, welche mit Gegenständen und Charakteren verknüpft sind, die einer höheren Bildungssphäre angehören und wenn er auch, wie wir vorhin auseinandersehten, beim besten Willen niemals im Stande sein wird, ganz und völlig in dieser Sphäre auszugehen, so wird er es doch auss Gewissenhafteste vermeiden müssen, etwas Fremdes und Ungehöriges hineinzutragen.

Der Dichter wird also namentlich verzichten müssen auf jene ganze Dialektik der Leidenschaft und jene ganze vielsach schillernde Welt der Empfindungen, wie sie sich nur unter der Boraussetzung einer höheren und complicirteren geistigen Bildung entwickeln kann. Die Empfindungen und Leidenschaften des Bauern sind schlicht und einsach wie er selbst; wie die harten, verschlossenen Züge seines Angesichts jenen Stempel geistiger Durcharbeitung entbehren und wie daher unter der ländlichen Bevölkerung sich bei Weitem nicht die Wannigsaltigkeit und Sigenthümlichkeit der Physiognomien sindet, die unter den gebildeten Rlassen gefunden wird, so tragen auch die Empfindungen des Bauern etwas Robes, Unentwickeltes an sich, es sehlt sozusagen das reiche Kervengeslecht, das, selbst erst ein Product der Kultur und in vielen Fällen sogar erst der Ueberkultur, der Empfindungsweise des höher Gebildeten ebenso natürlich ist, wie dem Bauern seine typische Starrheit und Verschleschen ein. Es ist

nicht mahr, mas man fo baufig behaupten bort, baf g. B. ber Bans ober Michel feine Grete ebenfo liebt und in ihren Armen baffelbe empfindet wie etwa ein Dante im Anblid feiner Beatrice, ober ein Goethe zu den Füßen der Frau von Stein. Auch in der Liebe, wie überhaupt in allen Thätigkeiten ber Seele und bes Beiftes, giebt es eine Rangordnung ber Bilbung und immer wird ber gebildetste Beift und bas gebilbetste Berg auch am tiefften benten und empfinden. - Dergleichen auszusprechen, wir wiffen es wohl, gilt heutzutage für einen Sochverrath an ber Bürbe ber Menscheit; ein verkehrter Begriff von Gleichheit ber Rechte, Die noch lange nicht Gleichheit ber Fähigkeiten ist und auch niemals werden kann noch wird, hat es bei uns bahin gebracht, daß man alle ebelften Blüten ber Bildung vorsätlich mit Füßen tritt und den plumpen Bauerburichen, beffen ganze Sebnfucht nach einer neuen Belamute und einer filberbeschlagenen Tabatspfeife geht, mit demfelben Mafe mißt und ihm dieselbe poetische Achtung erweift wie ber Sehnsucht eines Taffo ober bem jugenblichen Ungestum eines Schiller unter ben Rarlsschülern. Es ift bas bieselbe thörichte Sentimentalität, die 3. B. auf bem Gebiet des Bölferlebens ben Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen aufheben und bem armen, ftumpffinnigen Regerstlaven nicht bloß biefelben natürlichen Anlagen, sondern auch Diefelben geiftigen Bedürfniffe gufchreiben will. Ratürlich ift teine Rebe bavon, daß der Neger, weil als Neger geboren, darum auch 3. B. zur Sklaverei prabestinirt sei, oder daß der robe und befchrantte Bauer emig roh und befchrantt bleiben muffe; eine unbegrenzte Entwidelungsfähigkeit ift bas allgemeine Erbtheil ber Denfcheit und Jeder, ber überhaupt nur ber lettern angehört, hat eben barum auch Beruf und Anspruch auf alle höchsten Guter ber Bildung und ber Freiheit. Aber nur ben Unterschied ber Anlagen foll man nicht verkennen, man foll nicht, um die fo fehnlichst be=

gehrte Gleichheit herzustellen, alle Höhen abtragen umb alle Größen erniedrigen und ebensowenig soll man in der Einfalt umd Beschränktsheit des Bauern einen Borzug erbliden und die Idulle des Dorfsledens für den eigentlichen Schauplatz und die wahre Heimath aller Dichtung halten. In der Zeit des Issand'schen Familiendramas genügte es bekanntlich, Präsident oder Kammerherr oder überhaupt von Abel zu sein, um für einen ausgemachten Schurken zu gelten; in ganz ähnlicher Weise sieht die Phantaste unserer Dichter heutzutage in unsern Bauern und Bänerinnen lauter Tugendhelden und fromme, engelreine Seelen. Ueber die Carricaturen jener Island'schen Epoche lachen wir jetzt; aber muß noch erst gesagt werden, daß der blinde Enthusiasmus unserer Dorfgeschichtenschreiber um nichts besser ist?

Dies also verlangen wir von dem Dichter, der, aus freier Wahl, die Bortheile der gebildeten Gesellschaft verschmäht und sich unter Bauern und Tagelöhnern ansiedelt, daß er dem einmal gewählten Stoffe und seinen Bedingungen alsdann auch treu bleibe; er soll seinen Bauern keine Empfindungen andichten, die sie nicht haben, er soll seine Dirnen mit den hohen Miedern und den derben nachten Füßen, an denen sie noch die Spuren des Kuhstalls tragen, nicht denken und reden lassen wie unsere Salondamen, die den Heine und den Geibel auswendig wissen und in Ohnmacht fallen, wenn sie einen dreijährigen Jungen im Bade sehen. Er soll übershaupt in seine kleine begrenzte Welt keine Leidenschaften und Intersessen die nicht hineingehören; er soll aus seinen Bauern keine Rammerredner machen, noch soll er sie über theologische Fragen disputiven lassen wie die Professoren.

Ganz wehl, entgegnet man uns, die Forderung mag richtig fein: aber was bleibt ber Dorfgeschichte bann noch fibrig als bie

allgewöhnlichste Prosa? Und wer wird biese einsachen und tri= vialen Geschichten alsbann noch lesen mögen?

Aber bas mar es ja eben, mas wir beweisen wollten: bie Dorfgeschichte ift eine beschränkte, untergeordnete Gattung und jeber Berfuch, fie biefer Beschränttheit zu entheben und ihr eine Manniafaltigkeit und Wichtigkeit ber Intereffen zu verleihen, welche fie von Sause aus nicht bat, tann nur zu Monftrofitaten führen. Die Dorfgeschichte ift ihrer Natur nach auf die Anethote, das fleine, engumrahmte Genrebild angewiesen. Ja, ba es für ben gebilbeten Berftand doch faum möglich ift, ein wirkliches ernsthaftes Intereffe an biefer kleinen, burftigen Welt zu nehmen - es mufte benn aus fulturgeschichtlichem Gesichtspunkt geschehen, womit wir uns bann aber fofort auf einen gang anderen Boben ftellen, nämlich auf ben Boben ber Wissenschaft - so wird die Auffassung in den meisten Källen eine wesentlich humoristische sein muffen, und werden baber biejenigen Dorfgeschichten ber Forberung bes Aesthetikers am Radften kommen und die Eigenthümlichkeit ber Gattung am richtigsten erfüllen, bie fich alles tragifchen Bomps am Meisten entschlagen und sich mit einer einfach harmlosen, womöglich humoristisch gefärbten Schilberung ber Wirklichkeit begnügen.

Darin liegt benn gleich mit ausgesprochen, was wir über Auerbach's spätere Dorfgeschichten benken. Dieselben hier einzeln namhaft zu machen, würde ganz überklüssig sein, da sie Jedermann bekannt sind und sich in aller Händen besinden. Der Dichter hat darin eine außerordentliche Birtuosität entwickelt und weit mehr Kunst angewendet, als die meisten seiner Leser wol ahnen. Auch sinden sich darunter die vortrefslichsten Sachen; "Der Lehnhold," "Diethelm von Buchenberg" 2c. sind Stücke, die unserer Literatur zur glänzendsten Zierde gereichen und die Niemand wird entbehren mögen, der unsere Poesse überhaupt liebt und schätt. Im Ganzen

aber, fürchten wir, icopft ber Dichter mit feinem Bemüben, Die Dorfgeschichte zu einer Art Universalpoefie zu entwickeln, in ber alle, auch die höchsten und gewaltigften Tonarten verstattet find, boch mur Waffer in ein Sieb und ziehen wir für unfer Theil bie Meinen einfachen Geschichten ber alteren Sammlung, einen "Tolpatid," einen "Befehlerles," einen "Ivo ber Bairle" einer "Frau Brofefforin," einem "Lucifer" und felbst auch einem "Barfugle," beffen Naivetät benn boch allmählig etwas gar zu Erfünsteltes hat, noch immer bei weitem vor. -

Aber wenn felbst ber Meifter ber Dorfgeschichte nicht im Stande gewesen ift, die natürlichen Grenzen biefer Gattung ungeftraft ju überschreiten, wie foll es bann erft seinen zahlreichen Schülern und Nachahmern beffer ergangen fein? Wie wir schon vorhin bemerkten, hat das imitatorum servum pecus sich kaum auf ein anberes Gebiet ber Literatur mit folder blinden Gier geworfen, wie grade auf die Dorfgeschichte. Es schien ja fo leicht, es war ja bas Einfachfte von ber Welt, Bauern und Bäuerinnen in Scene au feten und diefelben rührsamen Geschichten, die bisher nur immer im Salon paffirten, veranberungshalber nun auch einmal bei ber buftern Beleuchtung ber Bauernschenke fich abspielen zu laffen: ähnlich wie es ja auch auf unferen Mastenbällen bie beliebtefte und billigfte Ber-Heidung ift, als Bäuerin ober Bauerburiche zu erscheinen. folche Berkleidungen haben für die Boefie bann auch nicht mehr Werth, als etwa die höfisch galante Schäferpoesie bes fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts, an welche die Dorfgeschichte in ihrer jetigen Gestalt überhaupt fehr lebhaft erinnert. -

Andere diefer Nachahmer, die sich beffer in den Grenzen ber Gattung hielten, verfaben es barin, bag fie ben mageren Stoff mit zu großem Aufwand und mit zu ermübender Ausführlichkeit behandelten; sie machten aus einer Anekote, einer Schnurre, Die

glattweg erzählt werden mußte, ein dickeibiges Buch und setten badurch ihre Leser und sich selbst außer Athem. Hierher gehört namentlich Otto Ludwig, der schon in der Novelle "Zwischen Himmel und Erde" an der Klippe einer allzuängstlichen Motivirung und einer allzugenauen Detailmalerei gescheitert war, während seine Bersuche auf dem Felde der Dorfgeschichte, wie die "Heiterethei" ic. durch ihre unerträgliche Weitschweisigkeit eine wahrhaft monströse Erscheinung sind. — Im Allgemeinen hat auch hier, wie immer, die größte Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit den Sieg davongetragen, weshalb wir auch z. B. Welchior Wehr's "Erzählungen aus dem Ries" oder die "Riedersächstichen Dorfgeschichten" des verstorbenen Günther Nicol mit zu dem Besten und Erfrenlichsten rechnen, was diese Literatur der Nachahmer hervorgebracht hat.

Allein, fragt man uns schließlich, was soll unter diesen Umftänden aus der Dorfgeschichte denn werden und welche Zutunst steht ihr bevor? — Die Antwort ist sehr einsach: wie das Bedürfniß erloschen ist, welches sie zuerst hervorgerusen hat, so wird auch sie selbst allmählig wieder erlöschen, wir haben keine Salonposse mehr, die Bückler, die Hahn Hahn zo. haben ihre Feder niedergelegt und mithin brauchen wir auch nicht mehr ihren Gegensatz, die Dorfgeschichte.

Natürlich soll die Dorfgeschichte darum noch nicht mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden; was die Kunst einmal erworben hat und was ihr rechtmäßiges Besitzthum geworden ist, das läßt sie "anch nicht wieder fahren. Es wird daher auch die Richtung, der die Dorfgeschichte ihren Ursprung überhaupt verdankt, die Richtung auf das Reale und Bolksthümliche niemals wieder aufgegeben werden. Nur davon ist die Rede, ob die Dorfgeschichte Aussicht hat, als eigene Gattung noch lange fortzubestehen. Und diese Frage verneinen wir. Es wird damit vielmehr, glauben wir,

ganz ähnlich gehen, wie mit der politischen Lyrik, welche sie in der Gunst des Publicums ablöste und mit der sie überhaupt weit näher verwandt ist, als man auf den ersten Anblid glauben möchte. Die politische Lyrik als solche hat aufgehört, weil die Spoche des inhaltslosen Sehnens und Schwärmens, des Hossens und Träumens, deren Ausdruck sie war und der sie ühren Ursprung verdankte, ebenfalls aufgehört hat. Aber darum hat nicht die Politik überhaupt aufgehört, ein Element unserer Poesse zu sein; sie tritt blos nicht mehr in dieser abstracten Form der Lyrik auf, sie sucht überhaupt nicht mehr ein eigenes poetisches Dasein zu sühren, sondern sie ist das Medium geworden, durch welches unsere Dichter die Welt überhaupt erblicken; die politische Tendenz erweiterte sich zum historischen, zum patriotischen Bewustsein und die politische Lyrik bildete sich fort zum volksthümlichen Roman und zum historischen Drama.

Und in eben dieser Entwicklung wird benn auch die Dorfgesschichte ihren Blat finden: aber wohlgemerkt, nicht mehr in ihrer jetigen widernatürlichen Bereinzelung, sondern nur als dienendes Glied eines großen poetischen Organismus, der das gesammte Bolksleben mit allen seinen Ständen und Klassen gleichmäßig umfassen wird.

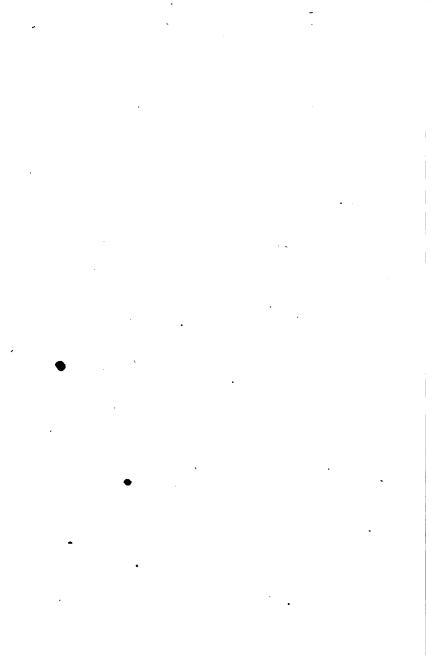

# IV.

Dichtende Frauen.

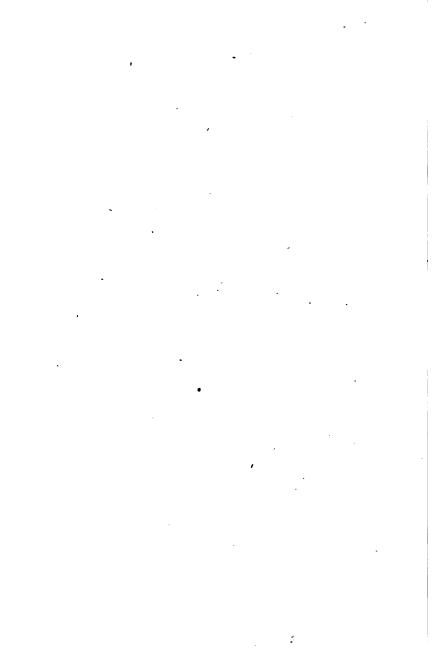

#### Die Literatur und die Frauen.

Es ift unmöglich, einen Rundgang durch die poetische Literatur der Gegenwart zu machen, ohne der schriftstellernden Frauen zu gedenken. Die Frauen sind eine Macht in unserer Literatur geworden; gleich den Juden begegnet man ihnen auf Schritt und Tritt. Man kann sich darüber freuen oder beklagen, genug, das Factum bleibt und muß als eine Eigenthümlichkeit unserer Literatur verzeichnet werden.

Zwar von so jungem Datum, wie gewöhnlich angenommen wird, ist die Theilnahme der Frauen an der Literatur keineswegs; dieselbe reicht vielmehr weit in die Jahrhunderte hinauf und hat nur in unseren Tagen, entsprechend der größeren Gleichmäßigkeit und der zunehmenden Ausbreitung unserer heutigen Bildung, einen so außerordentlichen Umsang gewonnen, daß es kann noch einen einzigen Zweig literarischer Thätigkeit giebt, selbst das Kritistren und Recensiren nicht ausgenommen, der nicht von weiblichen Händen gepslegt würde; ja auf manchen Gebieten, wie z. B. im Roman, haben sie sogar entschieden die Oberhand.

Die klaffische Zeit, die Zeit der Griechen und Römer, kannte eine berartige Theilnahme der Frauen an Literatur und Wissenschaft allerdings nicht. Zwar werden und, insbesondere bei den Griechen, einzelne Namen von Dichterinnen und Rednerinnen über-

liefert: boch find bas eben nur Ausnahmen, die für die Stellung ber Menge nichts entscheiben. Diese allgemeine Stellung ber Frauen ging aber bei ben Griechen bekanntlich babin, daß fie nicht viel besser als eine Art von Hausthieren behandelt wurden. In der alten, ber homerischen Zeit, mar bas anders gewesen: allein mit ber größeren Berfeinerung und Berweichlichung ber Sitten, insbefonbere mit bem immer größern Zubrange afiatischer Elemente, war auch bie Stellung ber Frauen immer beschränfter und untergeordneter gewor-Nur wo eine Frau ganglich aus ben Schranten ber Beibben. lichkeit heraustrat, wo sie Saus und Familie hinter fich ließ und fich als Betare bem öffentlichen Cultus ber Schönheit und bes Genuffes weihte, ba mar es ihr auch gestattet, an Runft und Wissenschaft Theil zu nehmen: nicht um ihrer eigenen Ausbildung willen, fonbern lediglich weil ber Genuß, ben ber Mann im Umgang mit biefer Art von Frauen fand, noch erhöht ward, wenn zu bem Reiz ber Jugend und ber Schönheit noch bie Blüte ber Bilbung hinzutrat. Jebermann kennt die berühmte Afpasia, angeblich die Lehrerin bes Berifles in ber Beredsamteit, und auch sonft waren Athen und Rorinth reich an hochgebildeten, mit allen Borgugen einer gewähl= ten afthetischen und wiffenschaftlichen Erziehung ausgestatteten Detaren. Allein wie gefagt, es waren und blieben immer nur Betaren; bie sittsamen Frauen, Die Borfteberinnen bes Sanfes, Die Mütter ber Rinber waren zu ewiger Bildungslofigfeit verbammt und tonnten und burften daber auch an ber Literatur teinen felbstthätis gen Antheil nehmen.

Bei den Römern, wo allerdings in der spätern Zeit der Republik, noch mehr aber während der Kaiserherrschaft, die Frauen ein Ansehen und einen Einfluß erlangten, wie vielleicht nie wieder in der Weltgeschichte, Frankreich natürlich ausgenommen; standen Kunst und Wissenschaft überhaupt in zu geringem Ansehen, als daß bie Frauen besondere Beranlassung gefunden hätten, um die Palme ber Kunst zu werben.

Eine Aenberung in bieser Hinsicht trat erst ein mit Einführung bes Christenthums. Dieses, als die frohe Botschaft, ben Armen und Schwachen verkündet, wandte sich vorzugsweise an die Beiber und die Sclaven, und die Geschichte der ältesten Kirche erzählt uns von zahlreichen frommen und gelehrten Frauen, welche die heiligen Schriften auslegten, öffentliche Borlesungen hielten und an den theologischen Streitfragen der Zeit den lebhaftesten Antheil nahmen.

ŧ

In dieser Art setzte die wissenschaftliche Thätigkeit der Frauen sich auch durch das ganze Mittelalter hindurch fort. Die Frauen werden nicht leicht eine neue Richtung in Kunst oder Wissenschaft einschlagen, sie werden keine neuen Prinzipien aufstellen, keine neuen Ersindungen machen, wohl aber sind sie durch die Receptivität ihrer Natur vorzüglich befühigt, eine einmal vorhandene Bildung weiter auszubreiten und zur Herrschaft zu bringen. Ja es läßt sich behaupten, daß kein philosophisches System und keine politische Meinung und keine religiöse oder ästhetische Richtung je die Welt wirklich beherrscht hat, als die die Frauen auf ihrer Seite standen. Auch ist es ja ein alter Spruch: für wen sich die Frauen erklären, für den erklärt sich das Publicum.

In dieser Weise, also receptiv, wiederholend, ausbreitend, baben die Frauen nun das ganze Mittelalter hindurch bis in die Gegenwart hinein den jedesmaligen Gang der Bildung begleitet und auch in Deutschland haben wir, von der Nonne Hroswitha im zehnten Jahrhundert angefangen, dis zu der gelehrten Dorothea Schloezer, der in Göttingen in feierlicher Promotion unter Pauten und Trompeten der Doctorhut aufgesetzt ward, eine Menge litezrarisch thätiger und gelehrter Frauen gehabt. Immer, was grade

ber wissenschaftliche Inhalt der Zeit war, fiel später oder früher auch den Frauen zu disettantischer Uebung anheim; zur Zeit der Mönchspoesie schrieben sie lateinische Gedichte und Komödien und zur Zeit der Polishistorie schrieben sie gelehrte Abhandlungen und Commentare.

Wenn nun gegenwärtig die Frauen fich vorzugsweise der Belletristif zuwenden, so mare bies, bei dem Uebergewicht, welches bas belletristische Interesse bis vor Aurzem bei uns behauptete, an und für sich volltommen in ber Ordnung. Der fehr wesentliche Unterschied zwischen jest und früher besteht nur barin, baf die Frauen sich auch in der Literatur nicht mehr begnügen, bloß in den Bahnen fortzuwanbeln, welche die Männer ihnen vorgezeichnet haben, sondern daß fie ebenfalls felbständig aufzutreten und ihre eigenen Interessen in ihrer eigenen Beise auszusprechen und zu vertheidigen suchen. - Es bestätigt fich babei baffelbe Gefet ber Befreiung und Erlöfung, bas überhaupt die Entwidelungen ber Gegenwart leitet; es ift eine Zeit, wo alle Retten brechen und alle Unterbrückten frei aufathmen follen und auch an die Frauen, die unserer gerühmten Bildung jum Trop, Dant ber Robeit ber Manner, fich größtentheils noch in febr gebrudter und unwurdiger Stellung befinden, ift ber Ruf ber Befreiung ergangen. — Wir nannten vorhin bie Juden und brachten fie in einen gewissen Busammenhang mit ben schriftstellernben Frauen. Diefer Zusammenhang eriftirt in ber That. Beibe, Die Juben wie die Frauen, find bei une noch nicht zu ihren vollen Menfchenrechten gelangt, beibe fühlen fich noch als bie Unterbrückten, Gefranten, Mighandelten; barum werfen beide fich auch mit foldem Eifer in die Literatur, theils um auf dem Wege der literarischen Deffentlichkeit für ihre verkannten Rechte zu tämpfen, theils und besonders, um in der idealen Beschäftigung mit Kunst und Wissenschaft einen Trost und eine Entschädigung zu finden für bie Leiben

und Ungerechtigkeiten des Lebens. Es ift traurig zu sagen, muß aber doch gesagt werden, weil es die Wahrheit ist: wir haben unter unsern heutigen Frauen so viele Schriftstellerinnen, weil wir so viele unglückliche Frauen haben, in der Literatur suchen sie die Befriedigung, welche die Häuslichkeit, dieser nächste und natürlichste Boden des Weibes, ihnen nicht gewährt, sie flüchten in die Poesie, weil das Leben sie zurücksicht.

Auf diese Weise erklärt es sich auch, weshalb, wie wir vorhin andeuteten, ganze gewisse Zweige unserer modernen Literatur sast ausschließlich von Frauen gepslegt werden. Man kann nur dichten, was man erlebt hat, und so sind auch für gewisse Schattenseiten unserer socialen Berhältnisse, für gewisse dunkle Fleden in den Berzen und der Bildung unserer Männer, endlich sür gewisse Tragödien des häuslichen Lebens die Frauen die wahrhaft berusenen Darsteller: weil nämlich sie unter allen diesen Dingen am meisten zu leiden haben, und weil sie bieselben eben deshalb auch am gründelichsten kennen lernen und am fleißigsten, wenn auch nicht immer am richtigsten darüber nachbenken.

Doch wozu noch der vielen Worte? da ja der glänzenbste poetische Lorbeer Europas in diesem Augenblide auf einem weibslichen Haupte ruht: George Sand, nicht blos die größte Dicheterin, sondern auch der größte Dichter unserer Tage. Auf ein solches Beispiel sich zu berufen, muß unsern Frauen schon verstattet sein, wie deun überhaupt die Kritit bei Beurtheilung der Producte weiblicher Federn niemals vergessen sollte, woher diese Producte ihren Ursprung nehmen, und daß in den meisten Fällen Schmerz, Kummer, Berzweislung die Muse unserer Frauen ist. Eine glückliche Frau schreibt nicht so leicht; wohl der unglücklichen, die wenigstens schreiben kann.

### Luise Mühlbach.

Wir nannten soeben George Sand; irren wir nicht, so ist es eine Thatsache, die allerhand zu benten giebt und die doch bisher, soviel wir wissen, noch nirgend hervorgehoben ward, daß die beiden Schriftstellerinnen, welche die Emancipationsideen der französischen Dichterin und ihren Kampf gegen die Gesellschaft bei uns vorzugsweise aufzunehmen und fortzuführen suchten, dem gelobten Lande der Erdweisheit, dem Lande Mecklenburg angehören: Ida Gräfin Hahn-Hahn und Luise Mühlbach.

Iba Hahn-Hahn ist seit Jahren aus ber Literatur ausgeschieden; auf die Stusen des katholischen Doms zu Mainz hingestreckt, im Büßergewand, den Leib umgürtet mit dem hänsenen Strick, hat sie Zeter und Wehe gerusen und Gott und Menschen um Berzeihung angesleht wegen der Bücher, die sie ehedem, in der schnöden Blüte ihrer Weltlust, geschrieben. Gut, sie sollen ihr verzeben sein und wir sprechen hier nicht weiter von ihr, um somehr als ihre belletristische Thätigkeit genau mit demselben Jahre aufbrick (ihr letzter Roman war "Levin," 2 Bde. 1848), mit welchem das gegenwärtige Buch beginnt, die Schriften aber, die sie nach ihrer Bekehrung veröffentlicht hat, mehr vor das Forum einer medicinisschen als einer literarischen Beurtheilung gehören.

Luife Mühlbach bagegen steht noch in vollem Flor. Auch

fie hat sich gegen früher ebenfalls wesentlich umgewandelt; sie ist zwar nicht katholisch geworden wie die Gräfin Hahn-Hahn, aber sie hat geheirathet und da haben sich die Emancipationsideen und der Weltschmerz denn nach und nach ebenfalls verloren.

Dean muß benmach zwei scharfgesonderte Epochen in bem of= fentlichen Auftreten biefer Schriftstellerin unterscheiben. In ber erften gehörte fie zu ben eifrigsten und leibenschaftlichsten Schülerinnen ber Sand. Nachter als irgend eine andere Schriftstellerin, fei es Deutschlands, sei es bes Auslands, bedte Luise Mühlbach bie Bunden ber Gefellichaft auf und enthüllte bas Elend und die Schande. bie fo häufig unter bem stillen Schleier bes Haufes verborgen liegen. Der Muth, welchen Luife Mühlbach babei an ben Tag legte, mar groß, sogar zu groß für eine Frau; etwas weniger Muth und bafür mehr weibliche Scham und Burudhaltung ware beffer gemefen. Ueberhaupt hat Luife Dublbach eine tede, ungezügelte Phantafie; in wilbem Uebermuth übersteigt fie jede Schranke, fie schwelgt in bem Anblid beffen, wovor bas natürliche Weib bas Auge erschroden niederschlägt, und findet ein graufames Behagen barin, alle mög= lichen Gräuel und Unthaten zusammen zu häufen. — Unfere Worte find hart, wir wiffen es: allein wer irgend einmal einen Blid in einige ihrer älteren Romane gethan hat, wie z. B. "Ein Roman in Berlin" (3 Bbe. 1846) ober bie "Bofgeschichten" (3 Bbe. 1847) 2c., ber wird uns zugestehen, bag fie wenigstens nicht zu hart find.

Das ift nun seit Anfang ber sunfziger Jahre anders geworden, aber nur leider nicht viel besser. Jene wüsten Ausschweifungen einer ungezügelten Phantasie verletzen den Leser nicht mehr, die Dichterin sucht nicht mehr vorzugsweise nach Scenen des Mordes, des Ehebruchs, der Blutschande, sie ist solid, sehr solid geworden, aber leider auch sehr spiessbürgerlich. Es ist hier wie fo häufig im Leben: "zum Teufel ist ber Spiritus, bas Phlegma ist geblieben." Seit Luise Mühlbach es aufgegeben, die beutsche George Sand zu werden, hat fie ein Fabritgeschäft historischer Romane etablirt, bas fichern Budhandlernachrichten zufolge fich eines groken Abfapes erfreut. Dit berfelben Unerschrockenheit, mit welcher fie früher ben haarstraubendsten Situationen ins Antlis blidte, schlachtet fie jest bie Berühmtheiten alter und neuer Zeit ein, König Friedrich ben Großen und Raifer Josef ben Zweiten, Maria Therefia und Napoleon ben Erften, um fie zu fünf-, fecheund neunbandigen hiftorischen Romanen zu verarbeiten. wie Rudolf Gottschall fle fehr treffend bezeichnet, die Birch=Bfeiffer bes Romans geworden, und treibt ihr handwerf mit berfelben grandiofen Unbefangenheit und berfelben fonveränen Berachtung ber Rritit und bes guten Gefchmads, wie bie berühmte Berfafferin von "Hinko" und "Nacht und Morgen." Man könnte Frau Dublbach auch ben weiblichen Theodor Mügge nennen: benn gleich biesem hat sie die Stimme bes Ehrgeizes längst schon beschwichtigt und will gar nichts weiter als nur Bücher fchreiben, bie gut geben. Das hat fie benn erreicht und schien uns biese Thatsache, bag eine Frau in biefem Augenblid bie Sauptlieferantin für ben Bedarf ber Leihbibliotheten ift, in tulturhistorischer Sinficht immerbin intereffant genug, ihr hier eine Stelle einzuräumen, auf welche fie in Anbetracht ihrer poetischen Berdienste allerdings feine Ansprüche gehabt hätte.

## Fanny Lewald.

Eine ungleich bebeutenbere Erscheinung und überhaupt eine ber bebeutenbsten unter ben Schriftstellerinnen ber Gegenwart ist Fanup Lewald. Begabt mit einem burchdringenben Berstande und einer seltenen Beweglichkeit des Geistes hat sie zugleich einen feinen Sinn für das Schickliche und ein Gefühl des Maßes, wie es sich unter unseren schriftstellerischen Franzen leiber nicht allzuhäusig findet.

Fanny Lewald wurde 1811 zu Königsberg in Preußen in einer israelitischen Familie geboren. Der scharfe, zuweilen vorwitzige Berstand ber Jüdin ist bei ihr durch das kalte, nüchterne Blut der Oftpreußin gezügelt und in Schranken gehalten, wodurch denn eine gewisse mittlere Stimmung, eine gewisse, wir möchten sagen bürgerliche Klarheit entsteht, der es doch wiederum an einzelnen glänzenden Lichtern des Witzes durchaus nicht mangelt.

Auch hat Fanny Lewald viel gesehen und ihre glücklichen Naturanlagen sowol durch gewählten Umgang wie namentlich durch weite und gutgeleitete Reisen (", Stalienisches Bilderbuch," 2 Bde. 1847; "England und Schottland. Ein Reisetagebuch," 2 Bde. 1851 2c.) vortheilhaft ausgebildet. Daß sie zur Opposition geshört und in ihre Schriftstellerei gern etwas religiöse, politische und sociale Tendenz hineinmischt, versteht sich unter den bereits

angebeuteten Umständen ihrer Herfunft von selbst. Doch hat sie auch hierin, einige Jugenbschriften ausgenommen ("Clementine," 1842; "Jenny," 1843; "Eine Lebensfrage," 2 Bde. 1845) stets ein verständiges Maß bewahrt und, Dank ihrer nüchternen Natur, sich freigehalten von jenen Ausschweifungen und lleberschwänglichteiten, die ihre emancipationslustigen Mitschwestern sonst wol zum Besten zu geben pslegen. Fanny Lewald schreibt die allgemeine Stimme jenes saturische Schriftchen "Diogena" (1847) zu, welches Ida Hahn-Hahn schwerer traf als alle Angriffe der Kritik und die eigentliche Beranlassung zu ihrem bald darauf erfolgenden literarischen Rückzuge geworden zu sein scheint: und wenn diese Autorschaft auch von Fanny Lewald selbst niemals öffentlich anerkannt worden ist, so sprechen doch vielsache innere Gründe dafür, daß es sich wirklich so verhält.

Dazu ist die Sprache dieser Dichterin bestimmt, einfach umb klar. Daß sie männlich denkt, wagen wir nicht zu behaupten, zweiseln auch, daß wir ihr damit wirklich etwas Schmeichelhaftes sagen würden. Aber wenigstens ihrer Sprache einen männlichen Faltenwurf zu geben und mit unbestechlicher Selbstbeobachtung jenes üppige Beiwerk zu entfernen, jene kleinen Uebertreibungen und Ausschweifungen, jene Wiederholungen und Nachlässigkeiten, die sonst den weiblichen Stil charakterisiren und sogar, in richtiger Dosis beisgemischt, einen Hauptreiz desselben bilden, das versteht sie und übt es mit großer Geschäcklichkeit.

Dagegen mangelt es ber Dichterin an bem, was bei Männern wie Frauen ben Dichter hauptsächlich macht: an Phantafie und Wärme bes Herzens. So lebhaft ihr Verstand ist, gewisse Einbrücke in sich aufzunehmen, so unfruchtbar ist ihre Einbildungstraft, bieselben zu combiniren und neue selbständige Schöpfungen barans abzuleiten; so scharf sie beobachtet und mit so hellem Auge sie ihre

Umgebung beherrscht, so unfähig ist sie, ben warmen Pulsschlag ber Empfindung wiederzugeben und sich in die Dialektik der Leidenschaft, jene räthselhafte, scheindar so widerspruchsvolle und doch so allmächtige Dialektik zu vertiesen. Was sie in dieser hinsicht leistet, sind bei aller Kunst der Anordnung und aller Birtuosität und Glätte der Sprache doch immer nur gemalte Flammen, an denen sich Niemand zu erwärmen vermag.

Fanny Lewald ist ferner eine vortreffliche Zeichnerin wirklich erlebter Buftanbe: allein fie vermag Die Geftalten ber Bhantafie nicht mit berjenigen Blaftit und Lebendigkeit hinzustellen, beren es bedarf, wenn wir an sie glauben und uns ernsthaft für fie interessiren follen. Diefe Dichterin fchreibt nicht mit bem Bergen, nur mit bem Ropfe; die tühle, verständige Reflexion, die ihren poetischen Geweben als Einschlag bient, liegt überall zu nadt zu Tage, ihre Figuren werden dadurch zu fehr herabgedrückt zu blogen Automaten, blogen Schachfiguren, fie haben keine Fulle bes Lebens, es fehlt ihnen bas eigentliche menschliche Detail, bas vielleicht für ben Berftand fehr entbehrlich ift, aber an bem das Berg erst warm, die Phantasie erst lebendig wird. Fanny Lewald ift, wie wir bereits andeuteten, eine portreffliche Reisebeschreiberin; ihre vorbin genannten Stizzen aus England, Italien 2c. goblen zu bem Besten, mas unsere neueste Literatur in dieser Gattung hervorgebracht, und übertreffen Bieles, was unsere männlichen Federn barin geleistet haben. Noch Ausgezeichneteres, glauben wir, würde fie, in größere gefellige Berhältnisse verfett und auf einem minder unfruchtbaren Boben lebend als es ber Boben unserer beutschen Gesellschaft noch immer ift, als Memoirenfchreiberin leisten; es ware dies, irren wir nicht, ihr eigentlicher Beruf, in welchem die ihr eigenthümlichen Gaben fich am glüdlichften entfalten mürben.

Wie jedoch ber herkömmliche Gang unferer Literatur einmal

ift, blieb ihr nichts übrig, als Romane zu schreiben und da traten die Mängel ihres Talents denn freilich ziemlich schroff hervor. Ihr "Prinz Louis Ferdinand" (3 Bde. 1849) war dem Stoffe nach ein sehr glücklicher Griff, allein in der Behandlung zeigte die Dickterin sich ihrer Aufgabe nicht gewachsen; ohne Verständniß für das Hervische in der Erscheinung ihres Helden, wußte sie denfelben nur in ein Netz von Liebesgeschichten und Intriguen herabzuziehen, die nicht einmal durch besondere Neuheit der Motivirung oder Schärse der Charafteristit den Leser sesseln.

Einen fehr bedeutenden Anlauf nahm fie in ihrem nächsten größern Romane: "Wandlungen" (4 Bbe. 1853). Die Dichterin hat fich hier kein geringeres Ziel gestedt, als ein vollständiges Bemalbe ber beutschen, insbesondere ber preufischen Entwickelung in Politit, Religion, Gefellschaft innerhalb ber letten breifig Jahre, von Mitte ber zwanziger bis auf die Revolution, zu geben. Allein für einen so gewaltigen Stoff hatte es jedenfalls einer fruchtbarern Phantafie und einer fräftigern Plastit bedurft. Auch hier wieder begegnen wir bem herkommlichen Mangel bentscher Romane, befonders wenn biefelben die moderne Zeit und ihre Auftande jum Gegenstand haben: ber Roman hat keinen Belben, statt seiner fteht im Mittelpunkt beffelben ein Dogma, ein Lehrfat bes Berftanbes nämlich baß Unwandelbarkeit Beschränktheit und bag nur berjenige Mensch wirklich lebt und Zeit und Welt mahrhaft versteht, ber fich bie Fähigkeit ber "Wandlung" erhält, und wenn Natur und Schicffal einen berartigen Uebergang von ihm verlangen, benfelben freiwillig, mit heiterm Antlitz vollzieht, ohne sich noch Andere mit bem Schreckgespenft von Confequenz, Charatterftarte, Bflichttreue zc. zu martern: ein Sat, ben zu vertheidigen wir natürlich ber Dichterin überlaffen muffen, ber aber, wirklich ohne "Wandlung" burch= geführt, nach unferm Bedünken nothwendig zur nichtswürdigsten

Frivolität führen, Verrath und Treubruch auf den Thron setzen und die roheste Pflichtverletzung, die seigste und unmännlichste Verhätschelung seiner selbst mit dem erhabenen Namen der Tugend, sogar der einzigen wahren Tugend behängen würde.

Indeffen Zeus fümmert fich, nach einem alten Spruche, nicht um bie Schwilre ber Liebenden und bie Rritik nicht um bie Philosophie ber Frauenzimmer. Auch ift die Dichterin felbst, und gewiß zum Beil ihres Talents wie zum Bortheil ihrer literarischen Wirksamkeit, von biesem Boben einer absoluten Tenbenzpoesie balb wieber zurudgekommen. Der realistische Trieb ber Beit hat sich auch an ihr bewährt, und wenn es ihr auch, wie gefagt, an eigent= licher Plaftit und Anschaulichkeit ber Darftellung gebricht, jo hat fie boch in ihren neuesten Schriften auf bem Bebiete bes Benrebilbes und ber fleinen burgerlichen Erzählung manches recht Löbliche geleistet. Schon 1851 ließ sie zwei Bande "Berg- und Dunen-Gefcichten" erscheinen: halb novellistische Reiseeindrucke, auspruchslos entworfen und mit geschickter Band burchgeführt. Noch beffer find ihr die Schilderungen aus ben niedern Lebensfreisen gelungen, Die fie in ben letten Jahren unter bem Titel "Deutsches Leben" begonnen hat; es ift, als ob an diefer liebevollen Betrachtung ber Wirklichkeit, diesem acht weiblichen Gingehen auf bas Rleine und Unscheinbare ihr eigenes Berg sich erwärmt, mahrend zugleich ihre Bhantasie eine Fulle bantbarer und anmuthiger Stoffe gewinnt. - Dagegen ift ihr neuester zweibandiger Roman aus ber höbern Gefellschaft "Die Reifegefährten" (1857), wieder nur ein schwächliches Broduct und bleibt fowol in Betreff des Gedanteninhalts als ber technischen Ausführung felbst noch hinter ben "Wandlungen" zurüd.

### Luise von Gall.

Einen ganz entgegengesetzten Charafter lernen wir in ber frühverstorbenen Luise von Gall, bekanntlich die Gemahlin Levin Schücking's, kennen. Wenn Fanny Lewald, trotz allen Taktes und aller Zurückhaltung, doch gewisse männliche Züge nicht ganz versleugnen kann, so war dagegen Luise von Gall eine ächt weibliche Bersönlichkeit. Fanny Lewald, die Tochter des preußischen Nordens, ist meist streng, wizig, von kalten prüfenden Berstande; Luise von Gall, in der Nähe der schönen Bergstraße gedoren, war weich, mild und anmuthvoll.

Johanna Ubalrika von Gall wurde 1815 zu Darmstadt geboren, aus einem alten freiherrlichen Geschlechte, welches, ursprüngslich schwäbischen Stammes, sich seit mehren Generationen im Großherzogthum Dessen niedergelassen und sich besonders durch mislitärische Talente ausgezeichnet hatte. Es war ein zartes und schwächliches Kind, das sich jedoch unter der sorgsamen Pflege der Mutter binnen Kurzem erholte und namentlich in geistiger Hinscht zu den günstigsten Hoffnungen berechtigte. Zur Bollendung ihrer Bildung begab sie sich mit ihrer Mutter im Jahre' 1840 nach Wien, wo sich ihr die bedeutendsten Kreise öffneten. Ihre Liebslingsneigung war damals die Musit, wobei sie durch eine ausgezeichnet schöne Stimme unterstützt ward. Bald jedoch entwickelte

fich neben bem musikalischen Talent auch ein idriftstellerisches, und zwar mar es Friedrich Witthauer, ber bamalige Redacteur ber "Wiener Beitschrift," ber fie zuerft ermuthigte, mit kleinen Erzählungen und Lebensbildern, welche er in seinem Journal abdrucken ließ, por bie Deffentlichkeit zu treten. Der plötliche Tob ber Mutter im Sommer 1841 verfette bas junge Mabchen in bie tiefste Trauer: benn mit einer ungewöhnlichen Innigkeit, beren Spuren fich auch ihren Schriften zeigen, hatte fie an ber Berstorbenen gehangen. -- Wohlwollende Freunde nahmen sich ihrer tröftend an; eine Reife nach Ungarn, welche fie in dieser Zeit in Gefellschaft einer befreundeten Familie machte, richtete nicht nur ihren Beift auf, sondern gab ihm auch neue intereffante Eindrücke, bie wir besonders in dem Roman "Gegen ben Strom" wieberfinden. Im Sommer bes folgenden Jahres hielt fie fich einige Zeit in St.=Goar am Rhein auf, bas bamals burch Freiligrath, Simrod, Beibel, Longfellow und Andere ein Sammelplat poetischer Beister geworben war. In biefer anregenden Gefellichaft entwidelte bas Talent ber jungen Dichterin fich mit überraschenber Schnelligkeit; fie fdrieb eine Reihe von Erzählungen, welche zuerft im stuttgarter "Worgenblatt" abgedruckt, später unter bem Titel "Frauennovellen" gesammelt und mit lebbaftem Beifall aufgenommen wurden. Bom Rhein begab fie fich nach Darmstadt zurud, in bas haus eines Obeims, bes Landjägermeisters von Gall, und hier mar es, wo Levin Schuding fie fennen lernte. Im Frühjahre 1843 murbe fie feine Gattin. Der Sommer besselben Jahres wurde von bem jungen Paare theils am Rhein, theils in Darmfendt verlebt, im -Herbst aber siedelte es nach Augsburg über, wo die "Allgemeine Beitung" einen Rreis intereffanter und bebeutender Berfonlichkeiten um fich versammelte, benen nun auch Schuding und feine Gemahlin sich anschlossen. Reisen in die Schweiz zc. brachten angenehme Ab-

machfelung und bevelchmeten ben Beift ber lebhaften und ftrebiamen 1843 begleitete fie Schücking nach Roln, wo berfelbe bas Krau. Feuilleton ber "Kölnischen Zeitung" redigirte und wo bas Schuding'iche Saus "in einer grunen Gartenwelt, neben ber tolner Apostelfirche" nun bald ber Mittelpunkt eines geiftvollen und traulichen Kreises wurde. 1847 besuchte Luife von Gall in Begleitung ihres Bemahle Italien, feit langem ber Begenstand ihrer innigsten Sehnfucht; ber. politisch fo bebeutenbe und ereignifreiche Binter von 1847 auf 1848 wurde in Rom verlebt und daselbsteine Menge intereffanter und anregender Befanntichaften angefnüpft. Bis. 1853 verweilte fie bann wieder in Köln, mit literarischen Arbeiten beschäftigt, ohne barum die Bflichten ber Sausfrau und Mutter zurudzuseten. Im Berbst bes genannten Jahres zog fie mit ihrem Manne auf beffen Besitzung Saffenberg bei Münfter in Westfalen. Der Aufenthalt auf bem Lande, wo fie in völliger Abgeschiedenheit nur ihrer Familie und ihrem Talente lebte, hatte anfangs große Reize Leiber jedoch fagte bas Rlima ihrer Gesundheit nicht zu; fie fing an zu tränkeln, ber Tob eines geliebten Kinbes brückte mit ber Seele zugleich ben Körper nieber und fo erlag fie am 16. März 1855 einem heftigen Fieber, bas, endlich in eine Lungenlahmung übergebend, fie fanft und ichmerglos ber Erbe entriidte. -

Dies ber Lebenslauf einer Dichterin, welche, ohne je nach bem Beifall der Menge zu jagen ober jemals aus dem Kreise strengster Weiblichkeit herauszutreten, durch die Anmuth ihres Talents und die Wahrheit und Innigkeit ihrer Schöpfungen sich nah und fernzahlreiche und dankbare Freunde erworben und sich einen Kamen gegründet hat, der nicht vergessen werden wird. Wie im Leben, war Luise von Gall auch in ihren Schriften durchaus und vor allem streng weibslich und wenn darin nach der einen Seite hin eine undermeibliche Schranke ihres Talents ausgesprochen ist, so gab es ihren Bro-

buckinnen aubererseits jene strenge sittliche Reinheit, jene tiese und warme Empfindung und jenes eble, liebenswürdige Maß, das sie jedem gebildeten Sinne so anziehend und erfreulich macht. Luise von Gall zählte nicht zu den Dichterinnen, welche sich in die Literatur slüchten, weil sie mit der Gesellschaft, ja mit sich selbst zerfallen und deren Bücher gleichsam nur die Asche sind früherer verhängnisvoller Flammen: sondern klar und harmonisch, in natürlicher Entuschelung, wie ihr Lebensgang, waren auch ihre Schriften, und wie sie selbst von einem tiesen Schönheitssinn und einem lebendigen Gesühl für das Gute und Eble erfüllt war, so zeigen auch ihre poetischen Schöpfungen überall ein hohes, reines Streben und eine tiese Ehrefurcht vor jenen sittlichen Grundsähen, auf denen das Heil der Familie beruht und ohne die auch die Gesellschaft nicht existiren kann.

Bu größeren Productionen fehlte der Dichterin die rechte nachsaltende Kraft; namentlich war es wol kein ganz glücklicher Einfluß der bewegten Zeitverhältnisse, in denen sie lebte, daß sie ihren beiden größeren Romanen: "Gegen den Strom" (1852), vorzüglich aber dem "Neuen Kreuzritter" (1853), politische Motive unterlegte und sich dabei auf eine Kritik der öffentlichen Berhältnisse und felbst einzelner politischer Persönlichkeiten einließ, der sie bei allem guten Willen doch nicht gewachsen war.

Am reichsten und glücklichsten dagegen entfaltete ihr Talent sich in dem begrenzten Rahmen der Novelle und der kleinern Erzählung. Besonders in der Schilderung des häuslichen und geselligen Lebens hat sie Bortreffliches geleistet, am meisten, wo es sich um die Schilderung weiblicher Zustände und Empfindungen handelt; da besitzt ihr Binsel eine Zartheit und Weichheit und doch zugleich eine Natürlichseit und Frische der Farben, die nur von wenigen ihrer schriftstellerischen Mitschwestern erreicht, von keiner übertroffen wird. — Der Sammlung "Frauennovellen" gedachten wir bereits;

verwandten Inhalts ift die Sammlung "Frauenleben" (LBbe. 1856), die nach ihrem Tode von ihrem Gemahl herausgegeben wurde: Seelengemälde von mäßigem Umfang, in denen die verschiedenen Seiten der weiblichen Natur mit eben so zurter wie sicher rer Hand und einer überraschenden Schärfe des Blicks blosgelegt werden. — Allein nur um so lebhafter ist der Schmerz und um so gerechter die Klage über das unerbittliche Geschiet, daß ein so reiches und liebenswürdiges Talent mitten in seiner glücklichsten Entwickelung so grausam dahingerafft und damit so viele hoffnungsvolle Keime sit immer vernichtet hat.

# Amely Bolte, Julie Burow und Ottilie Wildermuth.

Aus der großen Zahl unserer dichtenden Frauen, von denen freilich gar manche nach dem Muster der Frau Luise Mühlbach in der Poesie weniger die Göttin als die milchende Auh erblicken und die ihre Bücher zum Theil mit derfelben Geistesruhe und derfelben Unbekümmertheit abhaspeln, wie andere Frauen ihren Strickstrumpf, heben wir die Obengenannten hervor: theils weil sie wirklich über die große Masse dieser schriftstellerischen Danaiden hervorragen, theils auch weil ihr Talent und die Richtung, die sie versolgen, thpisch ist für die literarische Thätigkeit unserer Frauen im Allsgemeinen.

Die jüngste von ihnen, wenn wir nicht irren, ist Amely Bölte, ober boch jedenfalls die keckte. Sie erinnert am meisten an jene emancipationslustigen Damen, die in vormärzlicher Zeit hier und da bei uns auftauchten und als deren vorzüglichste Bertreterinnen wir die Gräsin Dahn-Hahn und Luise Mühlbach kennen lernten; ihre Feder ist scharf und spitz und wird von ihr zuweilen mit mehr als weiblichem Muthwillen geführt. Ihr erstes Werk waren die Erzählungen "Aus dem Tagebuche eines Londoner Arztes:" Schilderungen aus dem Treiben der englischen höhern Gesellschaft, etwas grell in der Kärbung und mit ausdringlicher socialistischer Tendenz, auch zum Theil etwas seltsam und abentenerlich in der Ersindung, aber ge-

wandt und mit Sicherheit ausgeführt. Diesen Charakter des Raschen, Resoluten tragen auch ihre spätern Schriften, von denen wir "Ein Forsthaus" (1855), "Eine gute Bersorgung" (2 Bde. 1856) z. namhaft machen. Neuerdings hat sie auch angesangen, Reisedriese und kleinere kritische Aufsätze zu veröffentlichen. Doch sieht ihr die etwas roduste Bolemik, welche sie dabei ausübt, und mit der sie ihre Streiche nach allen Seiten vertheilt, nicht eben gut zu Gesichte; auch wenn eine Frau die Feder ergreist, wollen wir noch immer lieber die Frau sehen, als die Amazone. — Sind wir übrigens recht unterrichtet, so ist Amely Bölte ebensalls eine Mecklendurgerin, wodurch denn, wenn die Nachricht begründet ist, unsere obige Bemerkung, die deutschen Nachahmerinnen der George Sand betresend, eine, wie uns dünkt, nicht uninteressante Bervollständigung sinden würde.

Much Frau Julie Burow, geb. Pfannenschmidt, zeigt in ihrem literarischen Charafter gewisse männliche, robuste Büge. Die Strenge Verfelben burch weibliche Tüchtigkeit und hausmütterliche Sorgfalt gemilbert. Frau Julie Burow, beren erste Schriften beim Bublicum ein ganz ungewöhnliches Blud machten und bie fich badurch zu einer außerorbentlichen, ber Gute ihrer Productionen nicht ganz zuträglichen Fruchtbarkeit ernfantert fühlte, zeiate anfangs ebenfalls eine gewiffe hinneigung ju Emancipationsibeen. Sie ging babei jedoch mehr vom praftisch ötonomischen, als eigentlich ideellen Standpunkt aus, indem fie es als die hauptbedingung weiblicher Bilbung und Erziehung hinstellte, bie jungen Mabde felbständig zu machen in bem Ginne, daß fie fähig waren, sich ihr Brod bereinst felbst zu erwerben und mithin nicht erst auf , den allerdings fehr problematischen Ausfall ber großen Beirathslotterie zu marten brauchten. Die Borschläge, welche Frau Burow zu diesem Ende machte, waren zum Theil etwas wunderlich und

befundeten mehr Eifer und guten Willen, als Renntnif bes praftiichen Lebens und felbst ber weiblichen Natur; fie empfahl ben Eltern nicht nur, ihre Töchter in allerhand Handwerken und Bewerben unterrichten zu laffen, sondern die jungen Dabchen follten auch Apotheker, Wundarzte u. bergl. werden. - Indessen haben biefe und ähnliche Grillen fich bald wieder verloren und der gefunde. tüchtige Charafter ber liebenswürdigen Frau, die viel Welt- und Menschentenntniß und selbst mehr humor besitzt als die deutschen Frauen sonst wol zu haben pflegen, entfaltet fich in ihren zahlrei= den Schriften frei und ungehindert. Julie Burow vertritt unter ihren literarischen Mitschwestern bie Bartei bes gefunden Menschenverstandes: eine nicht sehr glanzende, aber jedenfalls um so ehren-Diesem ruhigen, praftischen Berftande entsprewerthere Bartei. dend, gelingt ihr auch am beften die Schilderung gewiffer fleinburgerlicher, profaischer Zustände, so zu sagen des weiblichen Philister= thums, beffen achtbare und tuchtige Seiten fie mit großer Birtuosität barzustellen weiß. Auch bie flachen, nüchternen Landschaften Nieberschlesiens und Oftpreußens schildert fie mit großem Beschick und eben fo die stillbescheibenen, fleißigen, etwas hausbadenen Menschen, welche dieselben bewohnen. Es ist mit einem Wort feine großartige und glanzende, aber eine gefunde Dichtung, ber wir zu ihrer großen Berbreitung in ben Schichten bes mittleren Bürger= standes im beiderseitigen Interesse nur Glud munschen können. —

An Wärme und Zartheit der Empfindung, sowie an Tiefe der poetischen Aufflihrung werden die beiden Sbengenannten bei weitem überragt von Ottilie Wildermuth. Ottilie Wildermuth ist eine Schwähn und hat den ganzen frischen, treuherzigen Sinn, die Bieserfeit und Shrlichkeit und auch die kede, heitere Lanne ihres Volkstammes. Auch kennt sie benselben gründlich, wenigstens die mittleren Kreise besselben, vor allem die "Schwäbischen Pfarrhäuser," die

ihr den Stoff zu einer Reihe reizender kleiner Gemälde dargeboten haben. Ueberhaupt ist das Genrebild, die kurze, flüchtig hinge-worsene Anekote, die sich nicht einmal zur eigentlichen Erzählung gliedert, ihre Hauptstärke; ihre "Bilder aus der schwäbischen Heimath" (seit 1856) zeigen eine ungemein glückliche Gabe der Darskellung und einen milden, ächt weiblichen Sinn. In größern Productionen hat sie sich unsers Wissens erst ganz neuerdings versucht: "Auguste. Ein Lebensbild." Doch ist der Bersuch im Bergleich zu ihren kleinen Stizzen nicht besonders glücklich ausgefallen.

V.

Pas Prama der Gegenwart; Aussichten in die Zukunft.



Es bleibt uns noch übrig einen Blid auf bas Drama zu wer-Doch ift bies bekanntlich grabe bie schwächste Seite in ber beutschen Literatur ber Gegenwart, Die eigentliche partie honteuse berfelben, was man ihr freilich nicht allzusehr zum Vorwurf machen barf, ba es ja nicht nur den übrigen modernen Literaturen für den Augenblick ganz ebenso ergeht, sondern felbst in unserer bochgefei= erten klassischen Literatur bas Drama ja gleichfalls nur eine verbaltnifmäßig untergeordnete Stellung einnimmt. In bem ganzen Laufe unferer Geschichte haben wir Deutschen es überhaupt noch nie zu der Ginheit und Geschlöffenheit des nationalen Lebens gebracht, wie England zur Zeit ber Konigin Elisabeth, Spanien unter Philipp bem Dritten und Bierten, Frankreich unter bem harten, aber glorreichen Scepter Ludwig's bes Bierzehnten, und fo burfen wir es auch unfern Dichtern nicht zum Borwurf machen, wenn biefe Seite ber Literatur bei uns im Bangen nur fparlich und ohne rechte Erfolge angebaut worden ift.

Sebenfalls werben wir uns unter biefen Umständen hier sehr kurz fassen können, und das umsomehr, als zu dem Mangel an bebeutenden Bühnenstücken, der unsere Literatur der letzten zehn Jahre kennzeichnet, für unseren Zweck auch noch der äußerliche Uebelstand hinzutritt, daß viele dieser Stücke noch gar nicht im Druck erschienen sind. Nach dem Erfolg der Aufsührung aber sich ein Urtheil zu

bilden — obwol, wie sich von selbst versteht, erst die Aufsihrung ber Prüfstein des dramatischen Gedichts ist — hat sein sehr Bebenkliches, besonders bei uns in Deutschland, wo es in diesem Augenblick, wie an guten und bedeutenden Stücken, ebenso auch an guten und bedeutenden Schauspielern fehlt, wo wir ferner keine tonangebende Hauptstadt haben und wo daher ein und dasselbe Stück auf zwanzig verschiedenen Theatern möglicherweise zwanzig verschiedene Erfolge erleben kann, und wo endlich die Theaterkritik, trot Lessing, Tieck und Börne, noch immer größtentheils in den unberussensten und unsaubersten Händen ist.

Und so mögen benn bie nachstehenden furzen Andentungen, die weber auf Bollständigkeit noch Genauigkeit Anspruch machen, sondern nur den augenblicklichen Zustand der beutschen Bühne im Allgemeinen flizziren wollen, genügen.

Allerdings, wer fich noch von vormärzlicher Zeit ber erinnert, welche außerorbentlichen Erwartungen grabe in Betreff bes Theaters von jenem groken politischen Umschwung gebegt wurden, beffen Borzeichen damals bereits fo beutlich von dem umwöllten himmel herniederhingen, ber ifollte im Gegentheil meinen, unfer Theater mußte ben allerglanzenbsten Aufschwung genommen haben und fich in ber alleruppigsten Blüte befinden. Es murbe bazumal viel gebrobt und renommirt mit der bevorstebenden. Revolution, aber doch nirgend mehr als beim Theater. Wollten die Hoftheaterintendanten unfere Stude nicht geben, nun wartet nur, die Revolution wird euch schon lehren, was ihr ber jungen bramatischen Literatur schul-Waren die Dichter felbst in Berlegenheit um geeignete Stoffe und mertten fie ihren eigenen Arbeiten an, bag es ihnen an ber eigentlichen bramatischen Spannkraft, bem eigentlichen bramatischen Lebensnerv fehlte, nun versteht sich, ba war wieder Riemand fould baran, als biefe bumpfe politifche Stille, in ber wir lebten.

Ber konnte unter bem Drud biefer bleiernen Atmofphare einen mabrhaft bramatischen Gebanken faffen? Wo gab es in biefer fchlaffen, thatlosen Gegenwart einen Funken achten bramatischen Lebens? 3a bie gange Beschichte biefes gelnechteten, zerspaltenen beutschen Bolfes. war fie nicht im bochsten Grabe unbramatisch und fant fich wol irgend ein Stoff barin, ein Beld, ein Ereignif, eine große That, Die geeignet waren, von ber Buhne berab eine versammelte Menge an erschüttern und hinzureifen? Dber ja, vielleicht gab es bier und da, in irgend einer vergilbten Chronik, etwas der Art, aber dann ftanden wieder Bolizei und Cenfur und taufenderlei höfisch = diplo= matische Rudfichten im Wege, welche bie Benutzung biefer Stoffe verhinderten. Also auch hier wieder die Revolution und nochmals bie Revolution, die ja Alles in Deutschland und mithin auch bas Theater mit einem Schlage verjungen und verbeffern follte. - Fiel aber gar ein Stud burch, nun bann mar es ja erft recht fonnentlar, baß wir so bald wie möglich eine Revolution haben mußten; vieses fischblütige Bublicum mußte ja erft burch große politische Ereignisse erwärmt, biefe bidföpfigen Philister, bie burch nichts zu paden waren, erft burch ein neues Schredensregiment hinweggeräumt und ein neues, jugendlich empfängliches Barterre, ein Barterre. bas Tags bie Clubs und bie Kammerbebatten besuchte, berangezogen werben.

Aber, aber — die Revolution kam, war da, wurde bestegt, ausgelöscht, vernichtet bis auf den Namen, und die Misere unseres Theaters ist dieselbe geblieben wie zuvor. Ober vielmehr sie hat sich noch verschlimmert, die Bernachlässigung, mit der das Theater bei uns von oben her behandelt wird, ist noch größer, die Concurrenz noch hungriger, das Publicum noch schlasser und verdrossener geworden. Nirgends zeigt die Berwilderung des Geschmacks, die im Lause des letzten Menschenalters in Folge unseres großen literarischen

Interregnums bei uns eingetzeten ift, fich bentlicher und abschreckenber als eben beim Theater. hier beißt es recht eigentlich: so viel Röpfe, so viel Sinne; jede Tradition, fei es in der Leitung ber Bühne, fei es unter ben Darftellern, fei es endlich im Bublicum, ist verschwunden; der zunehmende materielle Wohlstand hat die Theater zu blogen Opferftätten bes Lurus und bes Sinnentitels gemacht und Niemand bentt mehr baran, bag einft ein Leffing, ein Schiller in ber beutschen Bühne ein Nationalinstitut fahen, bem fie mit freudigem Stolz ihre ebelsten Kräfte widmeten. wissen, was die deutsche Buhne in Folge des Jahres Achtundvierzig gewonnen und welche Errungenschaft bie fo beiß erfehnte Revolution ihm zugeführt hat ? Die Sommertheater, Die ben Beschmad an ber Kunft wie an ber Natur gleichmäßig verberben, und bann jene neuesten Berliner Boffen, in benen ber "bobere Blobfinn" feine unverschämten Burgelbäume schlägt und mit benen verglichen bie alte Wiener Boffe ber Bäuerle, Raimund, Neftron noch mahrhaft ehrwürdig aussieht.

Sehr merkwürdig ist ferner, daß in nachmärzlicher Zeit grade von benjenigen jüngeren Autoren, die vor der Revolution nicht ohne Glüd auf den Brettern erschienen und deren rastlosen Anstrengungen man es großentheils zu verdanken hatte, daß die Bühne sich siber= haupt den Mitlebenden öffnete, — daß von allen diesen, sage ich, kein einziger im Stande gewesen ist, seinen Blatz auf den Brettern zu behaupten, sondern daß alle mehr oder weniger in Bergessenheit gerathen sind, auch wenn sie übrigens in anderen Gebieten der Lieteratur gleichzeitig die glänzendsten Triumphe davongetragen haben.

Zwar daß die Hoffnungen, welche die Bühne anfangs auf Friedrich Hebbel setzte, sich nicht verwirklichen würden, das konnte man bei einiger Kenntniß von der Eigenthümlichkeit dieses Dichters voraussehen. Hebbel ist ein großes dramatisches Talent, viel-

feicht bas gröfte, bas wir in biefem Augenblick befiten. Mlein mit einer verhängnifvollen Beharrlichkeit hat er baffelbe in ben Dienst einer falschen Theorie gestellt; Bebbel's Muse ift nicht bie Schönheit, sondern umgekehrt bas Bafliche und Widerwartige, bas Abgeschmadte und Fratenhafte, und bas läßt fich nirgend weniger ertragen als eben auf den Brettern. Und barum ift bies gewaltige und ursprüngliche Talent, bas felbst in feinen Irrthumern noch so lehrreich, für die Bühne so gut wie nicht vorhanden. Seine "Judith," noch in vormärzlicher Zeit aufs Theater gebracht, ift eine Curiofitat, die bochftens alle Jahre einmal von einer gaftirenben Schauspielerin als Barabepferd benutt wird; "Maria Magdalene" hat fich ebenfalls nirgend halten konnen; bie neueren Stude bes Dichters aber, wie "Der Ring bes Gyges" 2c. wiber= fprechen nicht nur ben nothwendigen Forberungen ber Blibne, fon= bern auch ben sittlichen Forberungen bes Bublicums fo vollständig, baf gar fein Bersuch bamit gemacht werben tann. In ber Manes Bernauerin" hat ter Dichter felbst offenbar bie Absicht gehabt, fich ju ben Anschauungen und Gewöhnungen bes Bublicums berabzulaffen und ein völlig buhnengerechtes Stud zu liefern: boch hat es ebenfalls nirgend Wurzel faffen konnen, trot bes popularen und ergreifenben Stoffes.

Und wo sind Karl Gutstow, wo Heinrich Laube geblieben, biefe Zwillingsherrscher unserer Bühne in vormärzlicher Zeit? Laube hat außer einigen unerheblichen Uebersetzungen und Bearbeitungen zwei Stücke geliesert, ben "Effer" und ben "Montrose". Ersterer hat allerdings, was man so sagt, Glüd gemacht, aber nur wegen der sehr dankbaren Rollen und wegen des geschickten scenischen Arangements; Schauspieler und Schauspieldirectoren mögen sich bei dem Berfasser für die interessante Novität bedanken, die Poesie dagegen kennt das Stüd nicht und für die Literatur existirt es nicht. Mit dem

"Montrose ober ber schwarze Markgraf" (1859) verhält es sich aber noch schlimmer; dieser kann, wie es scheint, auch nicht einmal auf den Brettern Fuß fassen, für die er doch allein bestimmt ist, und so dürste das Stück, trot der lauten Trompetenstöße, die ihm von Wien aus voraufgingen, schließlich nur auf ein großes Fiasco herauskommen.

Was ferner Gutstow betrifft, so hat dieser allerdings mit der Beharrlichkeit, die wir an ihm kennen, auch noch nach dem März Jahr für Jahr regelmäßig sein neues Stück in die Welt geschickt, allein sie slud auch alle regelmäßig durchgesallen. Der Dichter scheint das Geheimniß der Bühnenwirfung, dessen er sich doch wenigstens in einzelnen seiner früheren Stücke mit so glücklichem Ersolge bemeistert hatte, völlig verloren zu haben; weder "Ella Rosa," noch "Lenz und Söhne" und wie sie alle heißen, die armen dramatischen Kindlein, die gleich in der Geburt erwürgt wurden, haben Gnade vor den Augen des Publicums gefunden, und so kann man es dem Dichter denn nicht verdenken, wenn er ein so undankbares Geschäft endlich in neuester Zeit ausgegeben und sich von der Bühne, wie es scheint, sür immer zurückgezogen hat.

Auch Rubolf Gottschall's frisches und energisches Talent hat, trotz wiederholter Bersuche, bis jetzt noch keinen durchschlagenden Ersolg erzielen können, ja selbst Roderich Benedix, dieser "lange Ifrael" des deutschen Theaters, dessen gutmüthigen Kneipenhumor das deutsche Publicum sich so lange Jahre so freundlich hatte gefallen lassen, kann den richtigen Ton nicht mehr treffen, und nicht besser ergeht es dem witzigen, seinssinnigen Bauernseld, den seine guten Wiener in vormärzlicher Zeit so lieb hatten und der nun auch eine dramatische Ariadne auf Naros ist.

Dagegen hat, merkwürdig genug, ein anderer Biener Dichter in biefer bem Theater so ungunftigen Zeit einen neuen und glan-

zenden Triumph davongetragen, und zwar ein Dichter, den man vor dem März schon hundertmal zu den Todten gelegt hatte und der nun, wenigstens was die Tragödie anbetrifft, das einzige Stild dieser gamen zehn Iahre geliesert, das sich eines allgemeinen und durchschlagenden Beisalls zu erfreuen gehabt hat und wahrhaft vollsthümlich geworden ist: Friedrich Halm mit seinem vielbestrittenen "Fechter von Ravenna." Das Stüd ist nicht besser, nicht schlechter als die früheren Halm'schen Stüde, die "Griseldis" und "Der Sohn der Wildniß," die in den dreißiger und vierziger Jahren Furore machten, wohl aber deutet es in der glücklichen Wahl des Stosses den Weg an, den unser Drama künstighin zu nehmen haben wird, um den verlorenen Boden wieder zu erobern: nämlich den Weg der vaterländischen Geschichte und der lebendigen politischen Sopmpathien.

Und barum können wir auch in ber antikistrenden Richtung, die fich vor einigen Jahren auf unferer Buhne einniften zu wollen fchien, feinen Fortschritt erbliden, sondern im Gegentheil nur ein neues Motiv ihres immer fortschreitenden Berfalls. Jene altgriechischen und römischen Stoffe find für bas heutige Bewuftsein ebenso un= aulänglich als die frangofische Regelmäßigkeit, die man damit bei uns wieder einschwärzen will, als hätte Leffing nie gelebt und als ware Shafesveare nie über bie Bretter ber beutschen Buhne gegangen. Doch ist diese Manie, die sich theils aus bem Ginfluß einiger beruhmter frember Schauspielerinnen, wie ber Rachel und ber Riftori, theils aus der immermehr überhandnehmenden Schlaffheit und Bebankenlofigkeit bes Bublicums erklärt, nicht von langer Dauer gewesen, und wie schon jest weder von Tempelten's "Alhtämnestra", noch von Halm's "Elettra," noch von hermann Berich' "Sopho= nisbe," bie Rebe ift, fo, fürchten wir, wird auch Baul Benfe's "Raub ber Sabinerinnen" ober Wilhelm Jorban's "Wittwe bes Agis" in

fürzester Frist vergessen sein, — vorausgesett, daß bas größere Publicum je von ihnen gewußt hat.

Ein Stud von großer poetischer Schönheit und einer ftellen= weise hinreigenden Erhabenheit bes Ausbrude ife ferner Beibel's "Brunbild" (1858). Doch fehlt es bem ausgezeichneten Werke an eigentlichem bramatischen Leben; auch ist es bem Dichter nicht gelungen, bas Robe, Wilbe, unfern heutigen Sitten Widerftrebende, das dem Stoffe theilweise anklebt und das nur in der mythischen Umgebung bes alten Gebichts weniger beutlich hervortritt, ju verwischen und badurch ben Gegenstand selbst uns mensch= lich näher zu rücken: und kann es insofern auch nur gebilligt werben, daß, trot ber großen poetischen Borglige bes Stude, boch feine einzige Bubne, selbst die bem Dichter so nabbefreundete Münchner nicht, ben Berfuch gemacht hat, baffelbe zur Darftellung zu bringen. — Was dagegen Berthold Auerbach's "Wahrspruch" (zuerst aufgeführt in Stettin im Winter 1858, boch fcon geraume Zeit früher geschrieben) anbetrifft, so bestätigt berfelbe nur, was bereits ber "Andreas Hofer" (1850) beffelben Berfassers erkennen ließ: nämlich, baf biefer Dichter, ber in ber Rovelle fo intereffante bramatische Conflicte berbeizuführen versteht, fur bas Drama felbft ohne alle Befähigung ift.

Außer den eben Genannten sind im Laufe der letten Jahre noch einige jüngere Sterne an unserm Theaterhimmel ausgetaucht. Doch hat auch von ihnen bis jeht noch keiner allgemeinere Anerskennung gesunden. Bielleicht das bedeuteubste unter diesen jüngeren Talenten ist Otto Ludwig, dessen wir bereits unter den Rachahmern Berthold Auerbach's gedacht haben; sein "Erbförster" und "Die Maccabäer" sind Stücke von großer dramatischer Kraft, aber bereits zu sehr angesteckt von Hebbel'scher Verschrobenheit, als daß sie Zugang zu den Herzen der Nation sinden könnten. Achtbare

Berfuche haben ferner Guftav Rühne und Friedrich Bodenftebt gemacht, beide, wie früher angeführt, mit einem "Demetriud"; ein Stoff, ben auch hermann Grimm in Berlin bearbeitet hat, und ber also wol in der Luft liegen muß. Doch ward die große Erbschaft Schiller's noch von Reinem angetreten. Wilhelm Genaft in Weimar liek einen "Bernhard von Beimar" und einen "Florian Geper," Melchior Mehr in München einen "Karl ber Rühne" im Kampf gegen bie tapferen Schweizer Bauern aufführen: Stude, bie wenigftens in ber Bahl bes Stoffes ein richtiges Berftandniß zeigen und benen ichon beshalb eine größere Berbreitung zu münschen mare, als fie bis jett leiber erlangt haben. Ersteres gilt auch von einigen anderen Studen, die in diesen jungsten Monaten ihre jum Theil glanzende Laufbahn über unfere Buhnen begonnen haben: "Das Teftament bes großen Kurfürsten" von G. zu Buttlit, G. v. Mehern's "Beinrich von Schwerin," Bermann Berfch' "Die Unne-Life," Arthur Müller's "Die Preugen in Breslau 2c." Allen biefen Studen ist bas patriotische Interesse und bie nähere ober fernere Anknüpfung an die Politik bes Tages gemeinsam, und bas ist benn immerhin ein Anfang, bem nur eine recht glückliche und allgemeine Nachfolge zu wünschen bleibt.

Freilich, was auf den Geschmad unseres Theaterpublicums zu geben und wie übel der angehende Dichter berathen ist, der sich die Erfolge, welche einzelne Stücke hier und da davontragen, zum Muster nehmen will, sein eigenes Talent danach zu bilden, davon giebt der "Narciß" von Brachvogel ein wahrhaft abschreckendes Beispiel. Dieser "Narciß" list vielleicht von allen Stücken dieser letzten zehn Jahre dassenige, das am meisten beklatscht, am häusigsten gegeben und selbst von der Aritik am eifrigsten bewundert worden ist. Und doch ist es ein Stück, dessen ganze Wirkung auf den widerwärtigsten Unwahrheiten, historischen wie sittlichen, beruht,

und das die glänzende Aufnahme, die ihm in der That zu Theil geworden, nur bei einem Bublicum finden konnte, das sich ein für allemal gewöhnt hat, sowie es ins Theater geht, seinen Berstand und sein Nachdenken zu Hause zu lassen. Die beiden nächsten Stücke des allzuleichtsertig gekrönten Dichters, der "Adalbert vom Baban-berge" und noch mehr, wie es scheint, der "Mondecaus" haben es denn freilich wieder einigermaßen zur Besinnung gebracht.

Und so werden die Propheten der vormärzlichen Zeit denn schließlich doch wol Recht behalten und es wird doch wol erst eine vollständige Erneuerung und Umbildung unseres gesammten öffentslichen Daseins vorangehen mussen, bevor die deutsche Bühne einen dauernden Aufschwung nimmt. Erleben werden wir diese neue bessere Zeit freilich nicht, aber genug, wenn sie nur kommt ...

Dies führt uns zu ber Schluffrage unseres Buchs, nämlich welches Prognostikon unserer Literatur überhaupt gestellt werben barf und welche Aussichten sich ihr für die Zukunft eröffnen.

Allein grade die Beantwortung dieser Frage wünschten wir uns erlassen; auch ist sie in der That unnöthig, wenn nicht ansbers unser gauzes Buch seine Aufgabe versehlt hat. Ist dies nicht der Fall und ist es uns einigermaßen gelungen, ein annäherndes Bild von dem Zustande unserer gegenwärtigen literarischen Spoche zu entwerfen, so haben wir auch eben damit den Leser genügend in Stand geset, sich diese Frage selbst zu beantworten.

Freilich wird die Antwort verschieden ansfallen, je nach der persönlichen Stimmung', der Geschmackrichtung, sowie der ganzen Denkweise des einzelnen Lesers. Aber in Einem Punkt, dünkt uns, mussen wir doch alle übereinstimmen: nämlich darin, daß eine erneuerte Blüte unserer Literatur nicht möglich ist ohne eine

Erneuerung unseres gesammten volksthümlichen Daseins. An Talenten, wie wir gesehen haben, sehlt es der Literatur der Gegenwart nicht und ebensowenig an Reimen und Ansätzen zu klinstigen Entwickelungen. Es wird nun also allein darauf ankommen, ob
diese Reime den Boden und die Sonne sinden, deren sie bedürsen. Dieser Boden aber ist der Boden eines gesunden, tüchtigen, selbständigen Bolkslebens, diese Sonne die Sonne der Freiheit. Nach
diesem also laßt uns zuerst trachten und alles Uebrige wird uns von
selbst zufallen.

# Beittafel.

### 1848.

Aleris, W. (B. Gäring.) Der Bärwolf. Baterländischer Roman in drei Bildern. — Berlin.

Auerbach, B. Schwarzwälber Dorfgeschichten. Reue Folge. — Mannheim. Bech, A. Gepanzerte Lieber. I. An Preugens Bolksvertreter. — Berlin.

Monatsrofen. Erster und zweiter Strauß. Januar und Februar.
 1. Berliner Elegien und Amoretten.
 2. Amoretten. Aus Rufland.

Boas, Ed. Dramatifche Schriften. - Leipzig.

Bube, Ad. Naturbilber. Gebichte. - Gotha.

Deinhardsein, C. S. Gesammelte bramatische Werke. 5 Bbe. — Leipzig.
1. Liebe und Liebelei. Der Egoist. — 2. Brautstanb und Chestand.
Das diamantne Kreuz. Modestus. — 3. Berwandlungen ber Liebe.
Zwei Tage aus bem Leben eines Fürsten. — 4. Erzberzog Maximilian's Brautzug. Strabella. Irrthum ber Liebe. — 5. Fürst und Dichter. Die rothe Schleise. Florette. Der Wittwer. Der Gast.

freiligrath, f. Februartlänge. Gedicht. — Berlin.

- Die Revolution Gebicht. - Leipzig.

- Die Tobten an bie Lebenben. Juli 1848. Gebicht. - Diffelborf.

Frobel, 3. Die Republitaner. Ein historisches Drama in fünf Acten — Leipzig.

Geibel, E. Juniuslieber. - Stuttgart.

Berfiacher, fr. Die Flufipiraten bes Miffiffippi. 3 Bbe. - Leipzig.

Gottschall, A. Barritabenlieber. 3wölf Gebichte. — Rönigsberg.

Gruppe, O. f. Ronigin Bertha. Gebicht. - Berlin.

Suhkow, A. Bullenweber. Geschichtliches Trauerspiel. Mit bes Berf. Portrait. — Leipzig.

- Deutschland am Borabend feines Falles ober feiner Größe. - Frantfurt a. M.

Bebbet, fr. Rene Bebichte. Mit Portrait bes Berfaffers. - Leipzig.

geller, &. Florian Gener. Roman in brei Banben. — Leipzig.

Bermegh, 6. 3mei Breugenlieber. - Leipzig.

Boltei, A. von. Stimmen bes Balbes. - Breslau.

Jordan, W. Schlachtruf. Gebicht. - Berlin.

Rlein, J. C. Die Bergogin. Luftfpiel in fünf Acten. - Berlin.

Rompert, f. Mus bem Ghetto. Geschichten. - Leipzig.

gopifch, A. Allerlei Geifter. Märchenlieber, Sagen und Schwänke. — Berlin.

Saube, g. Paris 1847. — Mannheim.

Meifiner, A. 3m Jahre bes Beile 1848. Gin Gebicht. - Leipzig.

Muller, Otto. Die Mebiatifirten. Roman in zwei Banben.—Frantft. a. M. Muller von Konigswinter, W. Germania. Gin fatprifches Marchen. —

Müller von Königswinter, W. Germania. Ein fathrisches Märchen. — Frankfurt a. M.

- — Oben ber Gegenwart. — Diisselborf.

Nank, J. Gine Mutter vom Lande. Erzählung. — Leipzig.

Naupach, E. Mirabeau. Historisches Drama in fünf Acten und einem Borspiel. — Berlin.

Reinhold, C. Die Rarfreitags-Chriften. Novelle. — Bremen.

Riehl, W. g. Die Geschichte vom Gifele und Beisele. Gin socialer . Roman. — Franksurt a. M.

Ning, M. Revolution. Gedichte. — Breslau.

Hollet, S. Rampflieder. - Leipzig.

- Metternich. Gebicht. - Leipzig.

- Ein Walbmarchen aus unserer Zeit. Gebichte. - Leipzig.

Muge, A. Novellen aus Franfreich und ber Schweiz. — Leipzig.

Schults, Ad. Lieber aus Bisconfin. — Elberfelb.

- Märzgefänge. Fünfundzwanzig Zeitgebichte. - Elberfelb.

Seemann, O. und A. Dulk. Die Banbe. Eine politische Komobie in einem Acte. — Rönigsberg.

Sternberg, A. von. Die Royaliften. - Bremen.

- Tutu. Phantaftifche Episoben und poetische Excursionen. - Leipzig.

Waldau, M. (G. Spiller v. Hauenschilb.) Blätter im Winde. — Leipzig. — Cangonen. — Leipzig.

# 1849.

Bauernfeld, E. von. Großjährig. Lustspiel in zwei Aufzügen und bem Rachspiel: Ein neuer Mensch. Als Manuscript gebruckt und mit einem offenen Briefe an bie Theaterbirectionen verfehen. (Gefcrieben im April 1848.) — Wien.

Bauernfeld, E. von. Die Republit ber Thiere. Phantaftisches Drama fammt Epilog. — Wien.

Bech, A. An Frang Josef. Gebicht. - Bien.

Denebir, M. Gigenfinn. Luftfpiel. - Leipzig.

Böttger, A. Gin Frühlingemarden. Gebicht. - Leipzig.

freiligrath, f. Blum. Gebicht. Gin Blatt. - Dilffelborf.

- Neue politische und sociale Gebichte. Erftes Beft. Duffelborf.
- Wien. Gebicht. Gin Blatt. Diffelborf.
- Zwischen ben Garben. Gine Rachlese alterer Gebichte. Stuttgart.
- Gerftäcker, fr. Ameritanische Balb = und Strombilber. 2 Theile. Leipzig.
- Pfarre und Schule. Eine Dorfgeschichte in brei Banben. Leipzig. Gottschall, A. Die Marseillaise. Dramatisches Gebicht in einem Act. (Den Bühnen gegenüber als Manuscript gebruckt.) Samburg.
- Gebichte. Samburg.
- Wiener Immortellen. Geche Gebichte. Samburg.
- Gregorovius, J. Goethe's Bilhelm Meifter in feinen focialiftifchen Elementen entwidelt. — Ronigsberg.
  - Polen- und Magharenlieber. Rönigsberg.
- Gruppe, G. J. Theubelinde, Königin ber Lombarden. Gebicht. Berlin Guhkow, A. Neue Novellen. 1. A. u. b. T.: Imagina Unruh. —

Leipzig.

Hartmann, M. Reiinchronit bes Pfaffen Maurizius. — Frantfurt a. M. Herwegh, G. Blum's Tob. Gebicht. — Herifau.

- Bulbigung. Gebicht. Bom Berfaffer felbft verb. Ausg. - Berlin.

- Lette Borte. Gebicht. - Leipzig.

Hoffmann von Jallersleben. Spitzlugeln. Zeit-Diftichen. — Darmftabt. Ainkel, Gottfried und Johanna. Erzählungen. — Stuttgart.

Konig, S. Spiel und Liebe. Gine Rovelle. - Leipzig.

Sewald, Janny. Bring Louis Ferbinand. Roman. 3 Bbe. — Breslau. Müller von Königswinter, W. Zu Joh. Bolfg. Goethe's hundertjähriger

Geburtstagsfeier am 28. Aug. 1849. Gebichte. - Diffelborf.

Miendorf, Emma. Ginfache Geschichten. - Pforzheim.

Platen-Sallermunde, A. von. Bolenlieber. - Frantfurt a. M.

prut, M. Reue Gebichte. - Mannheim.

Redwit, O. von. Amaranth. - Maing.

- King, M. Berlin und Breslau. 1847—1849. Roman. 2 Bänbe.
   Breslau.
- Icherenberg, C. J. Ligny. Gin vaterlanbifches Gebicht. Berlin.
- Baterloo. Gin vaterlandifches Gebicht. Berlin.
- Schücking, f. Gin Sohn bes Bolfes. Roman. 2 Theile. Leipzig.
- Shulte, Ad. Leiertaftenlieber. Meurs.
- Stahr, Ab. Die Republitaner in Neapel. hiftorifcher Roman. 3 Theile.
   Berlin.
- Sternberg, A. von. Bilhelm. 2 Theile. Berlin.
  - Die beiben Schuten. Bremen.
- Stradwis, Graf Moris. Neue Gebichte. Breslau.
- Cherefe, (v. fühow, geschiebene v. Bacheracht, geb. v. Struve.) Ro-
- Bedlin, 3. Ch. Erhr. von. Solbatenbildlein. Der österreichisch-italienischen Armee gewibmet. Zwei Beste. - Stuttgart.

# 1850.

- Auerbach, B. Spilog gur Lessingfeier. Nach ber Aufführung von "Emilia Galotti" im t. hoftheater gu Dresben, gesprochen von Emil Dev-rient am 16. Märg 1850. Dresben.
  - Andreas hofer. Geschichtliches Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leibzig.
- Bodenstedt, fr. Taufend und Ein Tag im Orient. Fortsetzung und Schluß. (2. 8b.) Berlin.
- Bottger, A. Damon und Engel. Gebicht. Leipzig.
- Till Gulenspiegel. Mobernes Belbengebicht. Leipzig.
- Burom, Julie. Frauenloos. Roman in zwei Banben. Ronigsberg.
- Ernft, G. A. Nordbeutsche Bauerngeschichten. 6 Bochen. Leipzig. 1. Der Grenzzaun. 2. Die Liebesseute. 3. Der letzte Bauer von Weibensee. 4. Gotthelf Brandt (eine Lebensgeschichte). 5. Bauer Bos. 6. Der Rubeftörer.
- Sontane, Ch. Manner und Belben. Acht Breugenlieber. Berlin.
- Bon ber iconen Rosamunde. Gebicht. Deffau.
- frentag, 6. Graf Walbemar. Schaufpiel in fünf Acten. Leipzig.
- Gifche, Aob. Moberne Titanen. Rleine Leute in großer Zeit. Roman in brei Banben. Leipzig.
- Sotthelf, Jeremias. (Albert Bigius.) Die Raferei in ber Bebfreube. Gine Geschichte aus ber Schweig. Berlin.

- Sonifdall, A. Ferbinand von Schill. Tragobie in fünf Aufzügen. -
  - Lambertine von Mericourt. Tragobie. Samburg.
- Griepenkerl, W. U. Maximilian Robespierre. Trauerspiel in fünf Aufgügen. — Bremen.
- Grün, Anahaflus (Anton Alex. Graf Auersperg.) Pfaff vom Rablenberg. Ein länbliches Gebicht. — Leipzig.
- Suthow, f. Die Ritter vom Geifte. Roman in neun Bildern. Leipzig.
- Liesli. Gin Bollstrauerspiel in brei Aufzügen. Mit brei Liebern bon C. G. Reifiger. Leipzig.
- Bor = und Nachmärzliches. Leipzig.
- Sachlander, J. W. Sanbel und Banbel. 2 Banbe. Berlin.
- Balm, fr. (v. Münch-Bellinghaufen.) Gebichte. Stuttgart.
- Benfe, p. Francesca von Rimini. Tragobie in fünf Acten. Berlin.
- Soltei, A. von. Schlefische Gebichte. Zweite vermehrte und verbefferte Auflage. Breslau.
- Alein, 3. f. Ravalier und Arbeiter. Soziale Tragobie in fünf Acten.
   Berlin.
- Ein Schützling. Luftfpiel in brei Acten. Berlin.
- femald, Sanny. Auf rother Erbe. Gine Novelle. Leipzig.
  - Erinnerungen aus bem Jahre 1848. 2 Banbe. Brannichweig.
  - Liebesbriefe. Aus Bem Leben eines Gefangenen. Roman. Braun- fcweig.
- fome, f. Gine Didsterwoche. Stuttgart.
  - Lieber aus Frankfurt. Stuttgart.
- Reifiner, A. Der Sohn bes Atta Troll. Gin Binternachtstraum. Leipzig.
- Mosenthal, S. g. Deborah. Bolleschauspiel in vier Acteu. Befib.
- Mügge, Ch. König Jacob's lette Tage. Novelle. Eisleben.
- Muhlbach, Couife. Der Zögling ber Gefellichaft. Roman. 2. Bbe. Berlin.
  - Johann Goptowsty, ber Raufmann von Berlin. Roman. 3 Thl. Berlin.
- Mundt, Ch. Die Matadore. Ein Roman ber Gegenwart. 2 Thie. Leipzig. 1. Medlenburg und Paris. 2. Der Frihling in Berlin.
- Mufenalmanach, Deutscher, für bas Jahr 1850. Herausgegeben von Chriftian Schab. Wilrzburg.
- Pfarrius, 6. Waldlieber. Mit Illuftrationen von G. Ofterwalb. Roln.

- Putlin, G. 3u. Lustspiele. 3 Bbe. Berlin. 1. Ein Hausmittel. Babefuren. Familien-Zwist und Frieden. Das herz vergessen. — 2. Die blaue Schleise. Der Brodenstrauß. Seine Frau. Rur teine Liebe. Die Wassen bes Uchill.
- Was fich ber Balb erzählt. Ein Märchenstrauß. Berlin.

Redwit, O. von. Gin Marchen. - Maing.

Reinhold, C. Dentwürdigfeiten eines Saustnechts.

Ring, M. Die Genfer. Trauerfpiel in fünf Acten. - Breslau.

Rollet, g. Dramatische Dichtungen. 1—3. Bb. — Leipzig. 1. Die Raslunken. Dramat. Gebicht in fünf Acten. 2. Thomas Münzer. Bolks-Drama in vier Aufzügen. 3. Flamingo. Gin Stück Weltkomöbie.

Muge, A. Revolutionsnovellen. 2 Theile. — Leipzig. 1. Theil. Auch unter bem Titel: Der Demofrat. Novelle aus unferer Revolution.

Scherrnberg, C. f. Gebichte. Zweite Auflage. - Berlin.

- Leuthen. - Berlin.

Schults, Ad. Memento mori! Sieben Lieber. - Elberfelb.

Sternberg, A. von. Braune Marchen. - Bremen.

Storm, Eh. Sommergeschichten und Lieber. - Berlin.

Stradmin, Graf M. Gebichte. Gefammtausgabe. - Breslau.

Sturm, 3. Gebichte. - Leipzig.

Cemme, J. D. H. Neue beutsche Zeitbilber. 1. Abth. Auch unter bem Titel: Anna hammer. Ein Roman ber Gegenwart in brei Bauben.
— Eisleben.

Watdau, M. (G. Spiller v. hauenschilb.) Für Gottfried Kintel, an ben Pringen Friebrich Bilhelm von Preugen. Gebicht. — Ratibor.

- Mus ber Junterwelt. 2 Theile. - Samburg.

- D biefe Zeit! Canzone. -- Samburg.

Widmann, A. Der Tannhäufer. Gin Roman. - Berlin.

Bedlin, J. Ch. fehr. von. Altnorbische Bilber. I. Ingvelbe Schönwang. II. Svend Felbing. — Stuttgart.

### 1851.

- Bodenstedt, gr. Die Lieber bes Mirga-Schaffp, mit einem Prolog-
- Dingelftedt, frg. Nacht und Morgen. Reue Zeitgebichte. Stuttgart.
- Proft-Bulshoff, Annette von. Das geiftliche Jahr. Nebft einem Anbange religiöfer Gebichte. — Stuttgart.
- Sall, Louise von, Gegen den Strom. Roman. 2 Bande. Bremen. Bru p, Die dentiche Literatur der Gegenwart. II.

- Gifehe, Nob. Pfarr-Rooden. Gin Iboll aus unferer Zeit. 2 Bbden.
   Bremen.
- Grimm, germ. Armin. Gin Drama in fünf Aufgugen. Leipzig. Gregorovius, S. Der Tob bes Tiberius. Tragobie. Hamburg.
- Backlander, J. W. Namenlose Geschichten. 3 Banbe. Stuttgart.
  - Bilber aus bem Leben. Stuttgart.
  - Bilber aus bem Solbatenleben im Rriege. 2 Banbe. Stuttgart.
  - Der gebeime Agent. Luftspiel in funf Aufzügen. Stuttgart.
- Sammer, J. Schau um bich und Schau in bich. Dichtungen. Leipzig. Sartmann. M. Schatten. Boetische Erzählungen. Darmflabt.
- Abam und Eva. Gine Ibhlle in fieben Gefangen. Leipzig.
- gebbel, fr. Der Rubin. Gin Märchenluftfpiel in brei Acten. Leipzig.
- Ein Trauerspiel in Sicilien. Tragitomöbie in einem Act. Nebst einem Sendschreiben an H. T. Rötscher. Leipzig.
- Seine, S. Der Doctor Fauft. Ein Tangpoem. Nebst furiofen Berichten über Teufel, Geren und Dichtfunft. Samburg.
  - Romanzero. (Gebichte 3. Banb.) Samburg.
- Soffmann von Jallersleben. Heimathklänge. Lieber. Mainz. — Liebeslieber. — Mainz.
- Reller, 6. Reuere Gebichte. Braunfdweig.
- Rompert, f. Böhmifde Juben. Gefdichten. Bien.
- Koffah, E. Berlin und bie Berliner Sumoresten, Stiggen und Charatteriftiten. — Berlin.
- Ruhne, J. Guft. Deutsche Manner und Frauen. Gine Galerie von Charafteren. Leipzig.
- Sewald, Sannn. Dunen- und Berggeschichten. 2 Banbe. Braunfcweig.
- Meifiner, A. Das Beib bes Urias. Tragobie in fünf Acten. Frantfurt a. M.
- Menzel, W. Furore. Geschichte eines Monchs und einer Nonne aus bem Dreifigjährigen Rriege. Roman. 2 Banbe. Leipzig.
- Meyer, M. Franz von Sidingen, historisches Drama in fünf Anfzügen.—
- Mahlbach, Louise. Katharina Parre. Historischer Roman. 3 Banbe. Berlin.
- Memoiren eines Beltfindes. Roman. 2 Banbe. Leipzig.
- Maller von Königewinter, W. Loreley. Rheinifche Sagen. Roln.

Muller, Otto. Der Lannenfchity. Beihnachtsnovelle filr 1851.—Bremen. Niendorf, Emma. Ginfache Gefchichten. — Stuttgart.

Droble, g. Aus bem Barge. Stiggen und Sagen. - Leipzig.

- Balbbroffel. Ein Lebensbilb. - Deffau.

Prus, 2. Das Engelchen. Roman. 3 Thle. — Leipzig.

- Die Schwägerin. Roman. - Deffau.

- Felix. Roman. 2 Theile. - Leipzig.

Mank, J. Aus bem Böhmerwalbe. Bilber und Ergählungen aus bem Bollsleben. Erfte Gefammtansgabe. 3 Banbe. — Leipzig.

- Moorgarben. Gine Erzählung. - Stuttgart.

Ming, M. Die Kinber Gottes. Roman in brei Banben. — Breslau.

Novenberg, J. von. Fliegenber Sommer. Eine Herbstgabe. — Bremen. Noquette, G. Waldmeisters Brautsahrt. Ein Rhein-, Wein- und Wanbermärchen. — Stuttgart.

- Orion. Gin Bhantafieftlid. - Bremen.

Schucking, f. Der Bauernfürft. Roman. 2 Banbe. - Leipzig.

Schulte, Ad. Bu Saufe. Gin Iprifcher Cpflus. - Jerlohn.

Sternberg, A. von. Der beutsche Gilblas. Gin tomischer Roman. 3 Banbe. — Bremen.

Waldau, A. (G. Spiller v. Hauenschilb.) Corbula. Graubundner Sage. — hamburg.

— Rach ber Ratur. Lebenbe Bilber aus ber Zeit. 3. Theile. — Hamburg. 1. In Throl. 2. In Oberschleften. 3. In Baben.

### 1852.

Aleris, W. (B. Saring.) Rube ift bie erfte Burgerpflicht, ober vor funfzig Jahren. Baterlänbischer Roman. 3 Banbe. — Berlin.

Auerbach, B. Reues Leben. Gine Erzählung. 3 Banbe. — Mannheim. Bauernfeld, E. von. Wiener Ginfalle und Ausfalle. Auftrirt von Zampis. — Wien.

Bech, R. Aus ber Beimath. Gefänge. - Dresben.

Bodenftedt, fr. Gebichte. - Bremen.

Botte, Amely. Bifitenbuch eines beutschen Arztes in London. 2 Theile. — Berlin.

Bottger, A. Düftere Sterne. Reue Dichtungen. - Leipzig.

Burow, Julie. Aus bem Leben eines Glücklichen. Roman. — Rönigsberg.

Paumer, 6. J. Safis. Neue Sammtung. — Nürnberg.

Beibel, E., und D. Benfe. Spanifches Lieberbuch. - Berlin.

١

- Solh, Dogumit. Gin Jugenbleben. Biographisches 3bhll aus Beftpreugen. 3 Banbe. — Leipzig.
- Sotthelf, Jeremias (Albert Bigius.) Zeitgeift und Berner Geift. 2 Theile. — Berlin.
- Sottfchall, M. Die Göttin. Gin Sobeslied vom Beibe. Damburg.
- Griepenkert, W. A. Die Gironbiften. Trauerfpiel in fünf Aufgügen Bremen.
- Gruppe, O. J. Raifer Rarl. Gine epifche Trilogie. Berlin.
- Subkow, A. Bergangene Tage. Frantfurt a. M.
- Sachlander, J. W. Gugen Stillfrieb. Roman in brei Banben. Stuttgart.
  - Runftrirte Golbatengeschichten. Ein Jahrbuch für bas Militär unb feine Freunde. Stuttgart.
- Sebrich, Frz. Laby Esther Stanhope, bie Königin von Tabmor. Tragöbie in brei Acten. — Leipzig.
- Hense, p. Die Brüber. Eine dinefische Geschichte in Bersen. Berlin. Urica. Berlin.
- Bofer, Comund. Aus bem Boll. Geschichten. Stuttgart.
- Soffmann von Sallersleben. Die Rinberwelt in Liebern. Maing.
- Boltei, f. von. Die Bagabunden. Roman. 4 Banbe. Brestau.
- Born, M. Die Bilgerfahrt ber Rofe. Dichtung. Leipzig.
- Raufmann, A. Gebichte. Mit Junftrationen von B. Bautier. Duffelborf.
- Roffak, E. Aus bem Papiertorbe eines Journaliften. Gesammelte Auffage. Berlin.
- Jengerke, C. von. Lebensbilberbuch. Gebichte. Ronigsberg.
- Merchel, W. von. Die Diftelbinger. Berlin.
- Muhlbach, Couise. Friedrich ber Große und fein Sof. Siftorifcher Roman. — Berlin.
- Niendorf, M. A. Die hegler Mühle. Cyflus martischer Lieber. Berlin.
- Pfarrius, 6. Trimmer und Ephen. Rovellen. Rbin.
- Proble, g. Der Pfarrer von Grunrobe. Gin Lebensbild. 2 Theile. Leipzig.
- Nank, J. Florian. Gine Erzählung. Leipzig.
- Medwit, . von. Gebichte. Dlaing.
- Ming, M. Stabtgefchichten. 4. Banbe. Berlin. 1. Chriftinb-Agnes 2. Die Chambregarniften. 3. An ber Borfe. 4. Feine Welt.

King, M. Der große Kurfürst und ber Schöppenmeister. hiftor. Roman aus Breugens Bergangenheit. 3 Banbe. — Breslau.

Rodenberg, J. von. Dornröschen. - Bremen.

Roquette, O. Der Tag von St. Jacob. Gin Gebicht. - Stuttgart.

Schefer, g. Die Sibulle von Mantua. Erzählung aus bammriger Zeit. — Hamburg.

- Safis in Bellas. - Samburg.

Schücking, f. Die Ronigin ber Nacht. Roman - Leipzig.

Sternberg, A. von. Gin Carneval in Berlin. - Leipzig.

Stifter, A. Der hagestolz. - Besth und Leipzig.

- Der Bochwald. - Befth und Leipzig.

Storm, Ch. Immenfee. - Berlin.

Sturm, J. Fromme Lieber. - Leipzig.

Calvj, (Therese Albertine Louise Robinson, geb. von Jakob.) Die Auswanderer. Gine Erzählung. 2 Theile. — Leipzig.

- Beloife. Gine Ergahlung. - Leipzig.

Cemme, J. D. g. Elisabeth Reumann. Roman in brei Banben. — Bremen.

Erautmann, Frz. Eppelein von Gailingen, und was fich seiner Zeit mit biesem ritterlichen Gulenspiegel und seinen Spießgesellen im Frantischen zugetragen — Frantfurt a. M.

Mechtris, fr. von. Albrecht Solm. Gine Gefchichte aus ber Reformationsgeit. Roman in neun Bänben. — Berlin.

Widmann, A. Am warmen Ofen. Gine Beihnachtsgabe. - Berlin.

- Der Bruber aus Ungarn. Roman. 2 Banbe. - Berlin.

Wildermuth, Ottilie. Bilber und Geschichten aus bem fcmäbischen Leben. - Stuttgart.

### 1853.

Argo. Belletriftisches Jahrbuch für 1854. Herausgegeben von Theobor Fontare und Frang Augler. — Deffau.

Auerbach, B. Schwarzwälber, Dorfgeschichten. 4. Band. — Mannheim.

Bech, f. Mater Dolorofa. Erzählung. - Berlin.

Benedir, M. Die Sochzeitereife. Luftfpiel. - Leipzig.

Bodenftedt, fr. Aba bie Lesghierin. Gin Gebicht: - Berlin.

Botte, Ameln. Gine beutsche Balette in London. Erzählung. - Berlin.

Bottger, A. Sabana. Lyrifch-epische Dichtung. - Leipzig.

Burow, Julie. Novellen. 2. Banbe. - Leipzig.

- Baumer, G. f. Frauenbilber und hulbigungen. Gebichte. 3 Bochen.
   Leipzig.
- Eichendorff, J. frh. von. Julian. Gebicht. Leipzig.
- Eritis sicut deus. Ein anonymer Roman. 3 Banbe. Samburg.
- Gall, fouife von. Der neue Rreugritter. Roman. Berlin.
- Gerfiacher, fr. Aus bem Walbleben Amerikas. 1. Abtheilung: Die Regulatoren in Arkanfas. 3 Banbe. 2. Abtheilung: Die Flußpiraten bes Missififfippi. 3 Banbe. Leipzig.
  - Aus zwei Belten. Gefammelte Erzählungen. 2. Banbe. Leipzig.
  - Reisen. 2 Banbe (Subamerita Californien.) Stuttgart.
- Gifehe, A. Carrière! Ein Miniaturbilb aus ber Gegenwart. 2Banbe. —, Leipzig.
  - Rleine Belt und große Belt. Gin Lebensbild. 3 Theile. Leipzig.
- Gottschall, M. Carlo Zeno. Gine Dichtung. Breslau.
- Groth, Klaus. Quidborn. Bolfsleben in plattbeutschen Gebichten, bitmaricher Munbart. Mit einem Bor- ober Furwort vom Oberconfistorialrath Baftor Harms. — Hamburg.
- Hacklander, f. W. Magnetische Kuren. Luftspiel in vier Aufgligen.
   Stuttgart.
- **Sartmann, M.** Tagebuch aus Langueboc und Provence. 2 Banbe.
   Darmstabt.
- Beine, S. Die verbannten Götter. Aus bem Frangöfischen. Rebft Mittheilungen über ben franten Dichter. — Berlin.
- Sofer, Comund. Gebichte. Leipzig.
- Born, M. Die Lilie vom See. Dichtung. Leipzig.
- Rapper, S. Falt. Gine Ergablung. Deffau.
- fewald, fanny. Banblungen. Roman. 4 Banbe. Braunschweig.
- Sudwig, O. Der Erbförster. Trauerspiel in fünf Aufzügen. Leipzig.
- Meifiner, A. Reginald Armstrong, ober bie Belt bes Gelbes. Trauerfpiel in fünf Aufgligen. Leibzig.
- Mörike, C. Das Stuttgarter hutelmännlein. Märchen. Stuttgart.
- Mofenthal, S. S. Cacilie von Albano. Befth.
- Mugge, Ch. Afraja. Roman. Frantfurt a. M.
- Der Majoratsherr. Berlin.
- Beihnachtsabenb. Roman. Berlin.
- Milblach, Couife. Berlin und Sanssouci ober Friedrich ber Große und feine Freunde. Siftorifcher Roman. 4. Banbe. Berlin.
  - Welt und Bubne. Roman. 2 Theile. Berlin.

Muller von Königswinter, W. Die Maitonigin. Gine Dorfgeschichte in Bersen. — Stuttgart.

Niendorf, Emma. Erzählungen. - Stuttgart.

Miendorf, M. A. Anemone. - Berlin.

- Liebenftein. Gine thuringifche Sage. - Berlin.

Palleske, E. Rönig Monmouth. Gin Drama. - Berlin.

Dichler, A. Gebichte. - Junsbrud.

Plonnies, Louise von. Mariten von Nymwegen. - Berlin.

Putlis, 6. 3u. Babeturen. Luftfpiel in einem Aufzuge. - Berliu.

- Das Berg vergeffen. Luftfpiel in einem Act. - Berlin.

Hank, J. Gefdichten armer Leute. - Stuttgart.

- Schon-Minnele. Erzählung. - Leipzig.

Redwin, O. von. Sieglinde Gine Tragobie. - Maing.

Reinhold, C. Gebichte. - Stuttgart.

Novenberg, 3. von. Der Majeftaten Felsenbier und Rheinwein luftige Rriegshiftorie. — Sannover.

- Ronig Baralbe Tobtenfeier. Gin Lieb am Meere. Marburg.
- Lieber. Sannover.

Mollet, S. Belbenbilber und Sagen. — St. Gallen.

- Jucunde. - Leipzig.

Roquette, O. Lieberbuch. - Stuttgart.

— Das Reich ber Träume. Ein bramatisches Gebicht in fünf Aufzügen. — Berlin.

Schults, Ad. Martin Luther. Gin Iprifch-epischer Cpllus. — Leipzig.

Sternberg, A. von. Die Nachtlampe. Gesammelte kleine Erzählungen, Märchen und Gespenstergeschichten. — Berlin.

- Die Ritter von Marienburg. Roman. 3 Banbe. Leipzig.
- Macargan ober bie Philosophie bes achtzehnten Sahrhunberts. Ein Roman. - Leipzig.
- Selene. Berlin.

Sigismund, B. Lieber eines fahrenben Schillers. Herausgegeben von Ab. Stahr. — hamburg.

Steub, f. Novellen und Schilberungen. - Stuttgart.

Stifter, A. Abbias. - Befth.

- Bunte Steine. Gin Festgeschent. 2 Banbe. - Befth.

Storm, Ch. Gebichte. - Riel.

Wildermuth, Ottilie. Aus ber Rinberwelt. Erzählungen. - Stuttgart.

- Olympia Morata, Ein driftliches Lebensbilb. - Stuttgart:

## 1854.

- Aleris, W. (B. Baring.) Ifegrimm. Baterlanbifder Roman. 3 Banbe. Berlin.
- Penedir, A. Gesammelte bramatische Berte. 8. Band. Leipzig. Inbalt: Die Runftlerin. Angela. Das Gefängniß. Der Sänger. Die Phrenologen. Das Lugen.
- Bolte, Amely, Manner und Frauen. Novellen. 2 Banbe. Deffan.

Böttger, A. Gebichte. Reue Sammlung. — Leipzig.

Burom, Julie. Bilber aus bem Leben. - Leipzig.

- Ein Arzt in einer Meinen Stabt. - Roman. 2 Bbe. - Prag.

fifcher, J. G. Gebichte. - Stuttgart.

- frentag, 6. Die Journalisten. Luftspiel in vier Acten. Leipzig.
- Gerftacher, fr. Frit Balbaus Abenteuer zu Baffer und zu Canbe. . München.
  - Rach Amerita! Gin Bollsbuch. Leipzig.
  - Tabiti. Roman aus ber Gubfee. 4 Banbe Leipzig.
- Gifeke, &. Johannes Rathenow. Gin Burgermeister von Berlin. Diftorisches Trauerspiel in fünf Acten. Leipzig.
- Sotthelf, Jeremias. (Albert Bitius.) Erlebniffe eines Schulbenbauers.
   Berlin.
- Brimm, S. Demetrius. Leipzig.
  - Traum und Erwachen. Gin Gebicht Berlin.
- Große, J. Ueber die Bebeutung ber mobernen Romantit, mit Rudficht auf die bilbenbe Kunft. Gine Studie. Berlin.
- Groth, Alaus. Sundert Blätter. Paralipomena zum Onidborn.
   Samburg.
- Guskow, A. Ottfrieb. Schauspiel in fünf Aufgügen. Frembes Glud. Borspielscherz in einem Aufguge. — Leipzig.
- Sachlander, f. W. Europäisches Sclavenleben. 3 Banbe. Stuttgart. Sammer, 3. Bu allen guten Stunden. Dichtungen. Leipzig.
- Selbel, fr. Agnes Bernauer. Gin beutsches Trauerspiel in ffinf Auf-
- Benfe, D. Bermen. Dichtungen. Berlin.
- Höfer, Edmund. Aus alter und neuer Zeit. Geschichten. Stuttgart. Hoffmann von Jallersleben. Lieber aus Weimar. — Hannover.
- Soltei, A. von. Gin Morb in Riga. Prag.
- Ein Schneiber. Roman in brei Banben. Breslau.
- Sornfech, fr. Schenkenbuch. Gebichte. Frantfurt a. D.

- Jordan, W. Demiurgos. Gin Mpfterium. 3 Banbe. Leipzig.
- Reller, 6. Der grune Beinrich Roman in vier Banben. Braun- fcweig.
- Ruhne, f. G. Die Freimaurer. Gine Familiengeschichte aus bem vorigen Jahrhunbert. Drei Bucher. Frankfurt a. M.
- Aurz, germ. Der Sonnenwirth. Schwäbische Bollsgeschichte aus bem vorigen Jahrhundert. Frankfurt a. M.
- Saube, g. Bring Friedrich. Schauspiel in flinf Acten. Leipzig.
- Singg, S. Gebichte. Berausgegeben von E. Beibel. Stuttgart.
- fome, f. Gebichte. Stuttgart.
- Sudwig, O. Die Mattabaer. Trauerspiel in ffinf Acten. Leipzig.
- Mercket, W. von. Sigelind. Ein Normal-Luftspiel. Aus bem Sanscrit eines Biener Originals in das Pracrit allgemeiner teutscher Ration frei und getreu verbollmetscht. — Berlin.
- Mügge, Ch. Die Erbin. Roman. 2. Theile. Berlin.
- Müller, Gtto. Charlotte Adermann. Gin Hamburger Theaterroman aus bem vorigen Jahrhundert. Frantfurt a. M.
- Muller von Konigswinter, W. Bring Minnewin. Gin Mittesommerabenbmarden. — Riln.
- Miendorf, M. A. Lieber ber Liebe. Berlin.
- Proble, S. Harzsagen. Gesammelt auf bem Oberharz und in der übrigen Gegend von Harzburg und Goslar bis zur Grafschaft Hohenstein und bis Nordhausen. Leipzig.
- Prut, A. Reue Schriften. Bur beutschen Literatur- und Culturge- fcichte. 2 Banbe. Salle.
- Quandt, J. G. von. Erzählungen bes herrn Raug. Dresben.
- Nank, J. Das Hofer-Rätchen. Erzählung. Leipzig.
- Die Freunde. Roman. Brag.
- Sage und Leben. Geschichten ans bem Bolte. Brag.
- Relfab, f. Garten und Balb. Novellen und vermifchte Schriften. 4 Theile. — Leipzig.
- Reuter, fris. Läuschen und Riemels. Plattbeutsche Gebichte beiteren Inhalts in medlenburgisch-vorvommericher Mundart. — Stettin.
- Roquette, O. Berr Beinrich. Gine beutsche Sage. Stuttgart.
- Schefer, f. Sansreben. Gebichte. Deffan.
- Roran ber Liebe nebft fleiner Sunna. Hamburg.
- Scheffel, J. V. Der Trompeter von Gadingen. Ein Sang vom Oberrhein. Stuttgart.

- Schücking, f. Gin Rebefampf in Florenz. Dramatisches Gebicht in vier Aufzügen. Berlin.
- Ein Staatsgebeimniß. Roman. 3 Theile. Leipzig.
- und fouife von Gall. Familienbilber. 2 Banbe. Prag.
- Sternberg, A. von. Das ftille Saus. Gine Ergablung für Winter- abenbe. Berlin.
- Storm, Ch. 3m Connenschein. Drei Commergeschichten. Berlin.
- Sturm, J. Zwei Rofen ober Das Bobe Lieb ber Liebe. Leipzig.
- Cemme, J. D. Die schwarze Mare. Bilber aus Litthauen. 3 Bbchen.
   Leipzig.
  - Schloß Wolfenstein. 2 Banbchen. Leipzig.
- **Waldau, M.** (G. Spiller v. Hauenschild.) Rahab. Ein Frauenbild aus ber Bibel. Dichtung. Hamburg.
- Widmann, A. Für fille Abenbe. Ergablungen. Berlin.
- Wildermuth, Ottilie. Neue Bilber und Geschichten aus Schwaben. Stuttgart.

### 1855.

- Beder, A. Jung Friebel ber Spielmann. Gin Iprifch-epifches Gebicht aus bem beutschen Boltsleben bes 16. Jahrhunberts. Stuttgart.
- Benedir, A. Gin Luftspiel. Leipzig.
  - Mathilbe. Leipzig.
- Botte, Amely. Das Forfibaus. Brag.
- Bottger, A. Cameen. Boetifche Erzählungen. Leipzig.
  - Der Fall von Babylon. Gin Gebicht. Leipzig.
- Burow, Julie. Gin Lebenstraum. Roman. 3 Bbe. Brag.
- Dahn, J. Saralb und Theano. Gebicht. Berlin.
- Daumer, G. J. Bolybora. Ein weltpoetisches Lieberbuch. 2 Banbe. Frankfurt a. M.
- Eichendorff, J. frhr. von. Robert und Guiscarb. Leibzig.
- frentag, 6. Soll und Saben. Roman in feche Blichern. Leipzig.
- Beibel, E. Meifter Andrea. Luftfpiel in zwei Aufzügen. Stuttgart.
- Benaft, W. Bernhard von Beimar. Geschichtliches Trauerspiel in fünf Acten. Beimar.
- Berftacher, fr. Mus ber Gee. Drei Erzählungen. Prag.
  - Aus Nord- und Sudamerita. Erzählungen. Brag.
- Sotthelf, Jeremias. (Albert Bitius.) Die Frau Pfarrerin. Gin Lebensbilb. — Berlin.
- Griepenkerl, W. A. Ibeal und Welt. Schauspiel in fünf Acten Beimar.

- Groth, Klaus. Bertelln. Plattbeutsche Erzählungen. Riel.
- Guskow, R. Die Diafoniffin. Gin Lebensbild. Frantfurt a. M.
  - Ein Mabden aus bem Bolte. Bilber aus ber Birflichfeit. Prag.
  - Leng und Sohne, ober bie Komobie ber Befferungen. Luftspiel in fünf Aufgligen. Leipzig.
- Benfe, D. Meleager. Gine Tragobie. Berlin.
- Rovellen. Berlin.
- Socher, M. Engelhart und Engeltrut. Gin Bebicht. Trier.
- Holtei, A. von. Ein vornehmer herr, ober: Zwei Freunde. Erzählung. Prag.
- Gebichte. Sannover.
- Schwarzwalbau. Siftorifder Roman. 2 Bbe. Brag.
- Jordan, 20. Das Interim. Brologicene. Frantfurt a. M.
- Die Liebesleugner. Lprifches Luftspiel Frankfurt a. M.
- Sapper, S. Borleben eines Runftlers. Nach beffen Erinnerungen. 2 Banbe. — Brag.
- Rompert, f. Am Bflug. Gine Gefdichte. 2 Banbe. Berlin.
- Sonig, g. Rönig Jerome's Carneval. Geschichtlicher Roman. 3 Thie.
   Leipzig.
- Aurnberger, Jerd. Catilina. Drama in fünf Aufzügen. Samburg. Sewald, Janny. Abele. Roman. Braunschweig.
- Marggraff, S. Frit Beutel. Gine Milnobauseniabe. Frantfurt a. M. Meifiner, A. Der Freiherr von hostivin. 2 Banbe. Brag.
  - Der Pfarrer voie Grafenrieb. Gine beutiche Lebensgeschichte. 2 Thie.
     Damburg.
- Mosen, J. Bergog Bernhard. Siftorische Tragodie. Leipzig.
- Mühlbach, Louise. Friedrich der Große und seine Geschwister. historischer Roman. (Friedrich d. Große und sein Hos. 3. Folge.) 2 Abthigen. 6 Bande. — Berlin.
- Siftorifches Bilberbuch. 2 Banbe. Berlin.
- Raifer Josef II. und sein Hof. 1. Abtheilung. Auch unter bem Titel: Raiser Josef und Maria Theresia. 4 Banbe. Berlin.
- Mundt, Ch. Gin beutscher Bergog. Leipzig.
  - Ein frangösisches Landschloß. Novelle. Prag.
- Palleske, E. Achilles. Drama. Göttingen.
- Pidler, A. Symnen. Innsbrud.
- Presber, S. Ibeal und Rritit. Ein humoriftisches Genrebilb aus ber Gegenwart. Frankfurt a. M.

- Proble, S. Harzbilber. Sitten und Gebrauche aus bem Harzgebirge. - Leipzig.
- Friedrich Ludwig Jahn's Leben. Nebst Mittheilungen aus seinem literarischen Rachlasse. Berlin.
- Unterharzische Sagen. Mit Anmerkungen und Abhandlungen. Aschersleben.
- Pruh, A. Der Musikantenthurm. Roman in fünf Buchern. 3. Thie. Leipzig.
- Rank, J. Die Freunde. Roman. 2 Bbe. Leipzig.

Mittershaus, E. Gebichte. - Elberfelb.

Robenberg, J. von. Balbmüllers Margret. Melodrama in zwei Acten. — Hannover.

Noquette, G. Das Hinengrab. Siftorische Erzählung. — Desfau. — Hans Haibekukuk. — Berlin.

Scheffel, J. V. Ettehard. Gine Geschichte aus bem zehnten Sahrhunbert. — Franksurt a. M.

Schücking, f. Der Belb ber Zufunft. Roman. 2 Bbe - Brag.

Schulte, Ab. Ludwig Capet. Gin hiftorisches Gebicht. — Elberfelb.

Stifter, A. Die Narrenburg. - Befib.

Storm, Eh. Ein grünes Blatt. Zwei Sommergeschichten. — Berlin. — Gebichte. — Berlin.

Cemme, J. D. g. Die Berbrecher. 5 Bochn. — Leipzig.

Werther, C. f. Susanne und Daniel. Biblisches Drama. — Berlin. — Liebe und Staatstunft. Siftorisches Trauerfoiel. — Berlin.

Widmann, A. Naufikaa. Schauspiel in vier Acten, mit Mufik und Tanz. — Berlin.

Wildermuth, Ottilie. Aus bem Frauenleben. - Stuttgart.

Willhomm, & Die Familie Ammer. Deutscher Sittenroman. — Frankfurt a. M.

1856.

Aleris, 10. (B. Saring). Dorothee. Gin Roman aus ber Branbenburgifchen Geschichte. — Berlin.

Amara George. Blüthen ber Nacht. Lieber und Dichtungen. Eingeführt burch Alex. Raufmann. — Leipzig.

Apel, Ch. Rähfathchen. Schauspiel. - Leipzig.

Auerbach, B. Barfüßele. - Stuttgart.

Pacherl, Frz. Die Cheruster in Rom. Eine Tragobie in zwei Abtheilungen - Mörblingen.

- Becker, A. Novellen. Befth.
- Bodenfiedt, fr. Demetrius. hiftorische Tragodie in fünf Aufgügen. Berlin.
- Burom, Julie. Erinnerungen einer Großmutter. 2 Bbe. Brag.
- Corvinus, J. Die Chronif ber Sperlingsgaffe. Berlin.
- Dahn, J. Gebichte. Leipzig.
- Dingelftedt, Erg. Rovellenbuch. Leipzig.
- Dunker, W. Lieber ohne Beifen. Stettin.
- Berftacher, fr. Californifche Stiggen. Leipzig.
  - Die beiben Sträflinge. Auftralischer Roman. 3 Bbe. Leipzig.
- Bottschall, A. Sebaftopol. Dichtungen. Breslau.
- Grimm, S. Novellen. Berlin.
- Gruppe, O. f. Firbufi. Ein epifches Gebicht in fieben Buchern .- Stuttgart.
- Sunkow, A. Die fleine Narrenwelt. 3 Bbe. Frantfurt a. M.
- Backlander, f. W. Erlebtes. Rleinere Erzählungen. 2 Bbe. Stuttgart.
- Halm, fr. (v. Münch-Bellinghaufen.) Der Fechter von Ravenna. hiftorisches Trauerspiel in fünf Acten. Wien.
- Sammer, J. Gintebr und Umtehr. Roman. 2 Thle. Leipzig.
- Bebbel, f. Guges und fein Ring. Tragodie in fünf Acten. Wien.
- Beigel, A. Bar Cochba, ber lette Jubentonig. Dichtung. Sannover. Sofer, Edmund. Bewegtes Leben. Geschichten. Stuttgart.
  - Schwanwied. Stizzenbuch aus Norbbeutschland. Stuttgart.
- Holtei, A. von. Drei Geschichten von Menschen und Thieren. Drei Erzählungen. 1. Der Katenbichter. 2. Der Kanarius. 3. Das Sundefräusein. 2 Bbe. Leibzig.
- forn, M. Die Dorfgroßmutter. 3bulle. Leipzig.
- Reller, 6. Die Leute von Selbmyla. Erzählungen. Braunfchweig.
- König, B. Geltfame Gefdichten. Frantfurt a. M.
- Aoffah, E. Aus bem Banberbuche eines literarischen Sandwertsburschen. — Berlin.
  - Siftorietten. Berlin.
- Auhne, J. G. Die Berfcwörung von Dublin. Drama in fünf Acten. Leibzig.
- Surnberger, J. Der Ameritamilbe. Ameritanisches Culturbilb. Frantfurt a. M.
- Caube, S. Graf Effex. Tranerspiel in fünf Acten. Leipzig.
- Sewald, Janny. Die Rammerjungfer. Roman. 2 Thle. Braunichweig.

foher, frz. General Sport. Gebicht. - Göttingen.

Subwig, G. Zwischen himmel und Erbe. Erzählung. — Frankfurt a. M. Mepr, M. Gebichte. — Berlin.

Mörike, C. Mozart auf ber Reise nach Brag. Rovelle. — Stuttgart. — Bier Erzählungen. — Stuttgart.

Müller, Otto. Der Stadtschultheiß von Frankfurt. Ein Familienroman aus bem vorigen Jahrhunbert. — Stuttgart.

Mügge, Ch. Erich Ranbal. Sifter Roman aus ber Zeit ber Eroberung Finnlands burch bie Russen im Jahre 1808. — Frankfurt a. M.

- Reues Leben. Novelle in brei Banben. - Brag.

— Romane. 4 Banbe. Inhalt: 1. Karl ber Große und Cromwell. 2. Der Doppelgänger. 3. Der Fall von Unterwalben. Schloß Breitenstein. 4. Gefangen und befreit. — Berlin.

Muhlbach, Couife. Ronigin Sortenfe. Gin napoleonifches Lebensbilb. 2 Bbe. — Berlin.

Müller von Königswinter, W. Gebichte. Zweite fehr vermehrte und verbefferte Auflage. — Sannover.

Mundt, Ch. Parifer Raiferffiggen. 2 Theile. - Berlin.

Proble, g. Gottfried August Burger. Sein Leben und feine Dichtungen. — Leipzig.

Prus, N. Belene. Ein Frauenleben. Roman. 3 Bbe. — Prag.

Putlis, 6. 3u. Ungebunbenes. Immemorabilien. - Berlin.

Mank, J. Schillerhaufer. — Leipzig.

- Sein Ibeal. Erzählung in zwei Blichern. - 3wickau.

- Bon Bans gn Saus. Rleine Dorfdronit. - Leipzig.

Medwis, G. von. Thomas Morus. hiftorische Tragbble. — Mainz. King, M. Aus bem Tagebuche eines Berliner Arztes. — Berlin.

- John Milton und feine Zeit. Siftorifder Roman. - Frantfurt a. M. Nobenberg, J. von Barifer Bilberbud. - Braunfdweig.

Auge, A. Die nene Welt. Ein Trauerspiel in filnf Aufgligen. Mit einem Borspiel: Goethe's Anfunft in Walballa. — Leipzig.

Schefer, f. Der hirtentnabe Nitolas, ober ber beutsche Kinbertreuzzug im Jahre 1212. Nach ben Chroniten erzählt. — Leipzig.

Souching, f. Der Sohn eines berühmten Mannes. Siftorische Er-

- Die Sphing. Roman. - Leipzig.

Storm, Ch. hinzelmeier. Gine nachbentliche Geschichte. - Berlin.

Sturm, 3. Rene Gebichte. - Leipzig.

Siebel, A. Gebichte. - Leipzig.

Cemme, J. D. g. Anna Jogszis. 4 Bbchn. — Leipzig.

Creitsche, S. von. Baterlanbische Gebichte. — Göttingen.

withelmi, A. Luftspiele. 2. Bb. — Leipzig. Inhalt: Gine schone Schwester. Abwarten! Gin gutes Herz.

## 1857.

Apel, Eb. Bom Bergen jum Munbe, vom Munbe jum Bergen. Lieber und Gebichte. — Leipzig.

Bodenstedt, fr. Aus ber Heimath und Frembe. Neue Gebichte. — Berlin.

Bolte, Amely. Liebe und Che. Ergablungen. 3 Theile. — Samburg.

Burow, Julie. Der Armuth Leib und Gliic. Roman. 3 Thie. — Leipzig.

- Der Gliicksftern. Novelle. - Bromberg.

Brachvogel, A. E. Friedemann Bach. Ein Roman. & Bbe. — Berlin. — Narcifi. Ein Trauerspiel. — Leibzig.

Dingelstedt, frz. Der Aerntefrang. Borspiel für bie Beimarische Jubelseier. — Weimar.

Endrulat, B. Gebichte. - Hamburg.

Eichendorff, J. frhr. von. Lucius. — Leipzig.

Ernft, A. Der Pfarrer von Buchenborf. Gin Roman. - Leipzig.

forfter, Marie. Gebichte. - Leipzig.

Beibel, C. Rene Gebichte. - Stuttgart.

Berftacher, fr. Mus bem Matrofenleben. - Leibzig.

- Das alte Saus. Erzählung. - Leipzig.

- herrn Mahlhubers Reiseabentener. Erzählung. - Leipzig.

Gregorovius, J. Enphorion. Gine Dichtung aus Pompeji in vier Ge- fangen. — Leipzig.

Große, J. Gebichte. - Göttingen.

Gifeke, M. Die beiben Caglioftro. Drama in flinf Acten. — Leipzig.

Guskow, A. Lorbeer und Myrte: Historisches Charafterbild in brei Aufzügen. — Leipzig.

Sacklander, J. W. Der Augenblid bes Gliids. 2 Bbe. - Stuttgart.

- Bur Rube feten. Luftipiel in vier Aufzügen. - Stuttgart.

Sammer, 3. Fester Grund. Dichtungen. — Leipzig.

- Bu allen guten Stunden. Dichtungen. - Leipzig.

Sartmann, M. Erzählungen eines Unftaten. 2 Bbe. — Berlin.

Holtei, K. von. Bilber aus bem banslichen Leben. 2 Bbe. — Berlin.
— Noblesse oblige. Roman. 3 Bbe. — Brag.

Butterus , J. M. Gebichte. - Trier.

Rinkel, G. Rimrob. Gin Trauerfpiel. - Sannover.

König, S. Täuschungen. Siftorische Novelle. - Frankfurt a. M.

Rurnberger, J. Ausgewählte Novellen. - Prag.

Aurg, B. Ergählungen. - Stuttgart.

Judwig, G. Thüringer Naturen. Charafter = und Sittenbilber in Erzählungen. 1. Bb. A. u. b. T.: Die Heiterethei und ihr Wiberspiel. 3wei Erzählungen. 1 Theil. — Krantsurt a. M.

Marcher, J. A. Alexandrea. Tragifche Trilogie. — Berlin.

Marggraff, S. Gebichte. - Leipzig.

Reißner, A. Der Bratenbent von Port. Trauerspiel in fünf Aufzügen.
— Leipzia.

- Die Sanfara. Roman. 4 Bbe. - Leipzig.

Mugge, Ch. Der Boigt von Gilt. 2 Theile. - Berlin.

Mühlbach, Couise. Napoleon in Deutschland. 1. und 2. Abtheilung. — Berlin. (Inhalt: 1. Abtheilung Raftatt und Iena. 4 Bände. 2. Abtheilung Napoleon und Königin Louise. 4 Bände.)

Müller von Königswinter, W. Der Rattenfänger von St. Goar. — Roln. Mundt, Eh. Graf Mirabeau. 4 Bbe. — Berlin.

Palleske, E. Oliver Cromwell. Gin Drama - Berlin.

prut, A. Gebichte. Bierte verbefferte und vermehrte Auflage. — Leipzig.
— Ludwig holberg. Sein Leben und seine Schriften. Rebst einer Auswahl seiner Romöbien. — Stuttgart.

Mank . 3. Achtipannig. Bolteroman. 2 Theile. - Leipzig.

Reuter, fris. Rein Gufung. - Greifemalb.

Aing, M. hinter ben Coulissen. humoristische Stizzen aus ber Theaterwelt. — Berlin.

Nodenberg, J. Gin herbst in Wales. Land und Leute, Märchen und Lieber. — hannover.

Schücking, f. Günther von Schwarzburg. Historischer Roman in 2 Bbn.
— Prag.

Schults, A. Gebichte. Dritte vermehrte Auflage. - Iferlohn.

Sigismund, B. Asclepias. Bilber aus bem Leben eines Canbarztes.
— Gotha.

Sternberg, A. von. Die Dresbener Galerie. Geschichten und Bilber. — Leipzig.

Stifter , A. Der Nachsommer. Gine Erzählung. 3 Bbe. — Befib.

Strodimann, A. Gebichte. - Leipzig.

- Gin Hobeslied ber Liebe. - Samburg.

Sturm, J. Reue fromme Lieber und Gebichte. - Leipzig.

Tempelten, E. Rlytamneftra. Tragobie. - Berlin.

Erneger, A. Gebichte. - Leipzig.

Creitschke, g. von. Studien. - Leipzig.

Wehl, J. Bergensgeschichten. Rovellen. - Göttingen.

Willhomm, E. Banco. Gin Roman aus bem hamburger Leben. 2 Theile. — Gotha.

Wolfsohn, W. Dramatische Werke. 1. und 2. Band. — Dresben. Inhalt: 1. Zar und Bürger. Schauspiel in fünf Acten. 2. Nur eine Seele. Schauspiel in fünf Acten.

## 1858.

Arnim, Gifela von. Dramatifche Berte. 2 Bbe. - Bonn.

Banck, O. Gebichte. — Leipzig,

Beilhack , M. Gebichte. - Canftatt.

**Bodenstedt, Fr.** Shatspeares Zeitgenossen und ihre Werke. In Charafteristiken und Uebersetzungen. (In 5 Bänben.) 1. Band. — Berlin. Inhalt: John Webster's bramatische Dichtungen nebst Stüden von Marston, Detker und Rowley.

Burom , Julie. Gebichte. - Prag.

— Johannes Reppler. Historische Erzählung. 3 Bbe. — Prag.

Corvinus, J. Gin Frühling. — Braunschweig.

Dingelftedt, frz. Gebichte. Zweite Auflage. - Stuttgart.

- Studien und Copien nach Shaffpeare. - Wien.

Ernft, A. Bilber aus ber Beamtenwelt. — Leipzig.

Balfter, Alb. Gebichte. — Bielefelb.

Geibel, E. Brunhild. Gine Tragobie aus ber Nibelungensage. — Stuttgart.

Gerftäcker, Fr. Blau Waffer. Stizzen aus bem See- und Inselleben — Leipzig.

- Gold! Ein Californisches Lebensbild aus dem Jahre 1849. 3 Bbe. - Leipzig.

Gottschall, A. Boetit. Die Dichttunft und ihre Technit. Bom Standpuntte ber Neuzeit. — Breslau.

- Reue Gebichte. - Breslau.

Gubkom, A. Der Zauberer von Rom. Roman in neun Bänben.— Leipzig. Brus, Die beutiche Literatur ber Gegenwart, II.

Sacklander, J. W. Der neue Don Duirote. 5 Bbe. - Stuttgart.

Berich , A. Sophonisbe. Trauerspiel in fünf Acten. — Frantfurt a. D. Benfe, D. Reue Novellen. - Stuttgart.

Sofer, Edm. Rorien. Erinnerungen einer alten Frau. 2 Bbe. -Stuttgart.

Holtei, A. von. Beiftiges und Gemuthliches aus Jean Baul's Werten. In Reime gebracht. — Breslan.

König, A. Marianne ober um Liebe leiben. 2 Theile. - Frantfurt a. M. Roffak, E. Babebilber. - Berlin.

Sewald, Sanny. Die Reifegefährten. Roman. 2 Bbe. - Berlin.

Marcher, J. A. Gebichte. 2 Bbe. - Berlin.

Mofenthal, S. S. Das gefangene Bilb. Dramatifche Fantafie in bre Aufzügen. — Stuttgart.

Muller von Königsminter, W. Johann von Werth. Gine beutiche Reitergeschichte. - Röln.

Mundt, Ch. Caglioftro in Betersburg. Sifterifche Novelle. - Brag. Micol. 6. Erzählungen aus Nieberjachsen. 2 Bbe. - Sannover.

Presber, g. Wolfentututebeim. Sumoriftifches Genrebild. - Frantfurt a. M.

Drut, R. Aus ber Beimath. Reue Gebichte. - Leipzig.

Rellftab . f. Drei Jahre von Dreifigen. Gin Roman. 5 Bbe. - Leipzig.

Nodenberg, J. Rleine Banberchrouit. 2 Bbe. - Sannover

Roquette, O. Beinrich Falt. Roman in brei Banben. - Breslau.

Ring, M. Der Bebeimerath Gin Lebensbilb. - Brag.

- Reue Stadtgeschichten. 3 Banbe. - Brag.

Schefer, f. homer's Apotheofe. (In 2 Banben.) - 1. Bb. - Labr.

Schucking, f. Baul Brondborft, ober bie neuen Berren. 3 Theile. - Leipzig.

Schults , A. Der harfner am heerb. Ein lyrifder Cytius. - Beimar.

Steub, f. Deutsche Traume. Roman. 3 Theile - Braunichweig.

Werder, A. Columbus, Trauerfpiel. - Berlin.

Widmann, A. Dramatische Werke. 2 Theile. — Leipzig. Inhalt: 1. Naufikaa. Raifer und Rangler. - 2. Don Juan be Maranna. Sarah Baffurter.

Wildermuth, Ottilie. Auguste. Gin Lebensbild. — Stuttgart.

v. 6.

•

•

.

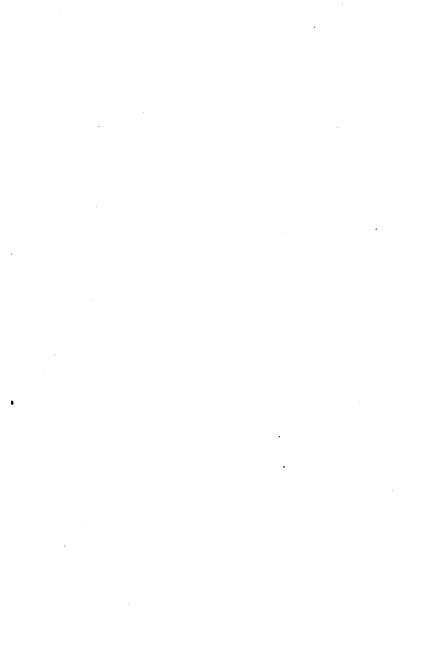

## 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

## LOAN DEP

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

| Renewed books are                   |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 15June 1 BM                         | SENT ON ILL                                             |
|                                     | MAR 3 1 1994                                            |
| U. C. BERKELEY                      |                                                         |
| REC'D                               | D                                                       |
| JUN 1                               |                                                         |
| SEP 1 9 1976 1 9                    |                                                         |
| - Macine MAY 6 19                   | SENT ON ILL                                             |
| SENT ON ILL                         | MAR 3 1 1994                                            |
| AUG - 3 1993                        | U. C. BERKELEY                                          |
| U. C. BERKELEY                      |                                                         |
| NOV 02 1993                         |                                                         |
| CIRCULATION DEF                     | от.                                                     |
| LD 21A-50m-12,'60<br>(B6221s10)476B | General Library<br>University of California<br>Berkeley |







